

Philos 168 9



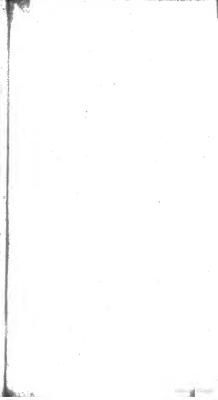

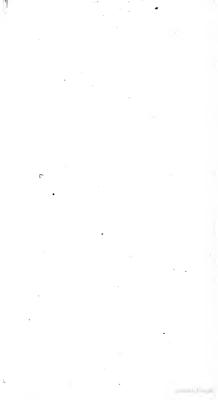

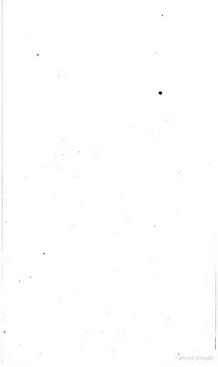

#### Georg Wilhelm Friedrich Begel's

#### Borlefungen

über bie

### Alefthetik.

Berausgegeben

D. S. G. Sotho.

Erfter Banb.

Berlin, 1835. Berlag von Dunder und humblot.

Mit Königl. Burtembergifchem, Großbergogt. heffichem und ber freien Stadt Frantfurt Peivilegium gegen ben Rachbrud und Rachbrude. Beefauf.

#### Georg Bilhelm Friedrich Begel's

# Werke.

#### Bollftandige Ausgabe

durch

einen Berein von Freunden bes Berewigten:

D. Ph. Marheinete, D. J. Soulge, D. Eb. Gans, D. Lp. v. Benning, D. B. Sotho, D. R. Michelet, D. F. Forfter.

Behnter Banb. Erfte Mbtheilung.

Tάληθές ἀελ πλεϊστον Ισχύει λόγου. Sophocles

Mit Königl. Burtembergifdem, Grobbergogl. Deffifdem und ber freien Stadt Frantiurt Privilegium gegen ben Nachbrud und Nachbruds , Bertauf.

Berlag von Dunder und humblot.



#### Vorrede des Berausgebers.

Es barf an Diefem Orte ebenfowenig mein Zweck fenn, ben biermit bem Dublifum jum erftenmal bargebotenen Borlefungen Begel's über Mefthetif eine Lobrebe vorangus ftellen, als es mein Wunfch fenn fonnte, bie etwaigen Mangel in Ructficht auf die Gliederung bes Gangen ober bie Ausführung einzelner Theile anzubeuten. Das tiefe Brund Princip Begel's, bas auch in biefem Rreife ber Phis lofopbie feine Macht ber Babrbeit von Reuem bemahrt bat, wird bas borliegenbe Werf fich am beften burch fich felber Bahn brechen laffen. 3ft bieg erft gefcheben, fo wird es fich bald genug für die Einsichtigen, fowohl im Ungefichte ber nabverwandten fchelling'ichen Unfange einer fpefulativen Arftbetif, als auch ber jumenia noch gewürdigs ten Berbienfte Golger's, feine richtige Stellung geben, in welcher es alle frühere und gleichzeitige von wiffenschaftlich untergeorbneten Standpunften aus mehr ober minber miffs aluefte Berfuche in bemfelben Maafe überragt, in welchem es fich maleich als ein bisber in feiner Bafis unerschütters ter Bipfel ber Erfenntniß bem Sprubeln und Babren jes nes jugendlichen Uebermuths gegenüberftellt, ber fich burch fein halbes Talent für funftlerifche Produftion über ben Ernst der Wissenschaft erhoben meint, und in dem falschen Glauben, gang neue Bedufnisse hegen und befriedigen gut mitsen, sich nun in dem doppellen Gebiete der Kunst und der Philosophie der Kunst durch obersächliche Bermischung beider um so freier hält, je weniger ihm die ächte Berriefung in das eine oder andere gelingen will.

Bei dieser Ueberzeugung bleibt dem Herausgeber nichts weiter übrig, als die Grundsche kurg zu berühren, welche ihm das Geschäft der anvertrauten Redaftion ebenso erschwert als erleichtert haben.

Die Bervflichtungen folder Berausgabe laffen fich ben Forbrungen vergleichen, benen ein treugefinnter Reftaus rator alter Bemalbe Benuge leiften mochte. Gie beftebn auf ber einen Seite in ber fubjeftivitatelofeften Berfenfung in bas überlieferte Bert, und beffen Beift und Darftel. lungsweife; auf ber anberen in ber fonfequenteften Befchet benbeit, welche fich nur bas Dothwenbigfte gu ergangen erlaubt, um bas Urfprüngliche, wo es fich finbet, burdmeg au ichonen, bas Singugefügte aber, wenn bas Blud es vergonnt, überall ju bem angenaberten Berth bes Erhaltenen und Mechten barmonifch ju fteigern bemüht ift. Mit ben gleichen Pflichten theilt nun aber leiber bie abnliche Arbeit auch bei ihrem Gelingen bas gleiche Schicffal: ben Lohn ber Belohnungelofigfeit; indem Gebuld, Bleif, Berftanb, Ginn und Beift, wo fie am meiften bas Ihrige gethan, und bas Befte, mas ju leiften mar, vollbracht bas ben, nicht nur am meiften verborgen bleiben, fonbern gerabe auf ber Spife ihrer Bollenbung burchaus unerfembar merben, mabrend bie Mangel allein, felbit ba, mo fie fich bem Beftanb ber Cache nach nicht umgeben liegen, auch für ben ungeübteren Blid offen ju Tage liegen.



Ein solches Loos trifft ben Herausgeber ber gegen wärtigen hefte um so unerläßlicher, als er sich ber Matur bes Geschäftes gemäß balb genug in immer bedeutenbere Schwiertigfeiten verwiedelt sah. Dem es handelte sich nicht etwa darum, ein von hogel selber ausgearbeitetes Manusfeript, oder irgend ein als treu beglaubigtes nachgeschwierte, oder irgend ein als treu beglaubigtes nachgeschwienes heft mit einigen Schliedenartigsten oft widerstrebenden Materialien zu einem wo möglich abgerundern Materialien zu einem wo möglich abgerunderen Gangen mit größter Borsicht und Scheu der Nachbesseung zu verschmelgen.

Den ficherften Stoff lieferten biefur Begel's eigene Papiere, beren er fich jebesmal bei bem munblichen Bortrage bebiente. Das altefte Beft fchreibt fich aus Beibel. berg ber und trägt bie Jahresjahl 1818. Dach Art ber Encoflopabie und fpateren Rechts Dbilofophie in fury gus fammengebrangte Paragraphen und ausführende Unmertungen getheilt, bat es mabricheinlich ju Diftaten gebient, und mag vielleicht ben Sauptzugen nach bereits in Murnberg jum 3med bes philosophischen Onmnafial Unterrichts entworfen worben fenn. Rach Berlin berufen muß es Segel jeboch bei feinen erften Bortragen über Mefthetif nicht mehr für genügend erachtet haben, benn schon im Oftober 1820 begann er eine burchgangig neue Umarbeis tung, aus welcher bas Beft entstanden ift, bas von nun an bie Grundlage für alle feine fpateren Botlefungen über ben gleichen Begenftand blieb, fo bag bie mefentlicheren Abanberungen aus ben Commer , Cemeftern 1823 und 1826, fo wie aus bem Winter, Cemefter 1828 nur auf einzelne Blätter und Bogen aufgeschrieben und als Beilas gen eingeschoben find. Der Buftanb biefer verschiebenen Manuffripte ift von ber mannigfaltigften Urt; bie Ginleb tungen beginnen mit einer fast burchgangigen ftpliftifchen Musführung, und auch in bem weiteren Berlauf geigt fich in einzelnen Abschnitten eine abnliche Bollftanbigfeit; ber übrige größte Theil bagegen ift entweber in gang furgen ungufammenbangenben Cagen, ober meift nur burch eingelne gerftreute Worter angebeutet, welche nur bie Bergleichung mit ben am forgfamften nachgeschriebenen Beften tann verftanblich werben laffen. Wie fich übrigens Begel felber auf bem Ratheber aus biefen Beften mit ihren las fonifchen Rernwörtern und ben verwirrend von Sabr gu Sabr gebäuften, bunt burchemanber gefchriebenen Ranbanmerfungen jedesmal mitten im Rluf bes Bortrags bat gurecht finden fonnen, ift faum begreiflich, ba felbft ber eingeübtefte Lefer oft weber mit bem Guchen und Sins ben ber Reichen, Die von Oben nach Unten, von ber Linfen nach ber Rechten berüber und binüber ichicfen, noch mit bem richtigen Bufammenftellen ju Stanbe ju fommen bermag.

Diese äußere Schwierigkeit jedoch wird durch eine andere immer noch dei Weitem überboten. Ben dem les bendigen Interesse namlich, mit welchem sich Begel der strebte, bei jedem neuem Vortrage seinen Gegenstand tieset zu durchderingen, philosophisch gründlicher einzutheilen, und das Gange sachgemaßer sich ausbereiten und abrunden zu lassen, oder die früher schon sessenstellten Dauptpunste und eingelnen Redeusstetten durch neue Vesteuchungen in ein immer klareres Licht zu deringen, von diesem nicht aus einer unzufrischenen Veststrungsluft, sendern aus der Vertischung in den Werth der Sache geschöpften Eiser legen keine aus deren Wertschung mit der Vestschlungen ein beutlicheres Fraugnis ab. Und int

ber That war auch feine andere Disciplin folch einer, mit ftets frifdem Blick und verftarfter Rraft ber Spefulation und erweiterten Ueberficht unternommenen, Umgeftaltung bedurftiger ale eben bie Biffenfchaft ber Runft. Die fremben Behandlungsweisen leifteten nur fur einzelne Gebiete eine nubliche Bulfe, und bei biefem Mangel an Borarbeiten fonnte auch bas früber felber Durchbachte fpater nur immer als eigene Borarbeit gelten. Wie erfolgreich nun aber auch biefe mehr ale gebnjährigen Bemühungen gemefen find, fo mochte ich boch weber behaupten, baf fie fich iener Bollenbung erfreut batten, burch welche fich Begel bei feiner Logit, Rechts. Philosophie und Geschichte ber Philosophie belohnt fab, noch mode ich, obichon mit bem Grund Drincip einverftanben, bie Urt ber Gliebrung bes Bangen, ober jebe einzelne Uns ficht und Muffaffung, bei welcher fich in ber Runft leichter als in anderen Gebieten Jugenbeindructe, fubjeftive Bors liebe und Abnejaung u. f. f. geltend machen, unterfchreis ben. Um befto fchwieriger mar es baber aus ben ber fciebenartigften Gintheilungen und beren immer erneuten Umberung, gleichfam im frummen Ginverftandnif bes begelichen Beiftes felber, Die achte und mabre berauszufinben und als gultig binguftellen. In biefer Begiebung muß ich mich fogleich nach einer Geite bin bermahren. Es fomte fich nämlich leicht ereignen, bag Buborer Des gel's, wenn fie bie abgebruckten Borlefungen mit ihrem eigenen Sefte aus biefem ober jenem Jahr in Bergleich bringen, und nun oft genug einen veranberten Bang und cine bedeutend verschiedene Musführung finden, fich verans laft faben, biefen Unterfchieb bem willfürlichen Befferwifs kmollen bes Berausgebers aufzuburben. Und boch ift bifer Mangel an Uebereinstimmung nur aus ber Uebers

ficht über bas gefammte Material entftanben, welche mir bie Pflicht auferlegte, nach innerfter Ueberzeugung bas Befte, wo ich es fanb, jest aus ben früberen, bann aus ben fpateren Manuffripten berauszufuchen und in Ginflang ju bringen. 3m Gangen glaube ich in biefer Rucfficht, baf bei Begel für bie fortichreitenbe Durcharbeitung fei ner Borlefungen über Ratur-Philosophie, Dinchologie, Meft. betif, Philosophie ber Religion und Beltgefchichte, im All gemeinen ber Beitraum bom Sabre 1823 - 1827 etwa ber an Erfolg gehaltreichfte gewesen fen. Rruber gleich mäßig mit bem Bebanten wie mit bem empirifchen Inbalt ringenb, war er in ber vollen Macht und Rlarbeit feis ner Spefulation in biefer Beit erft bes immer breiter ans gebauften Stoffs, ber orientalifchen Runft, Religion und Biffenschaft bornehmlich, immer vollständiger Berr gewors ben, und bie burchfichtige Tiefe bes fich bem Begriffe ber Cache nach entfaltenben Bebankenganges intereffirte ibn noch gang ebenfo, als bie lebenbig ausfüllenbe Einreibung feiner reichen und vielfeitigen Unschauungen und Renntniffe. In ben fpateren Sabren fcheint ibn manche bittere Erfahrung ju immer populareren Darftellungen beranlaft ju haben, welche gwar ihren eigenthumlichen Zweck erreicht haben mogen, indem fie oft bie fcmierigften Puntte mit meifters bafter Deutlichkeit entwickeln, in ber Strenge jeboch ber wiffenschaftlichen Methobe merflich nachlaffen. - Wenn es ber Raum erlaubt, hoffe ich bem gunachft erfcheinenben zweiten Banbe ber Mefthetif eine gebrangte Charafteriftit und Ueberficht über bie berfchiebenen Jahrgange ber Borlefungen, und ihre unterrichtenben Abanberungen, jur Rechtfertigung ber bon mir auserwählten Blieberung. anfügen au fonnen.

Der oben angebeutete Buftanb nun ber begel'fchen Manuffripte machte bie Beihülfe forglich nachgefchriebener Befre burchaus nothwendig. Beide verhalten fich wie Cfige und Musführung. Much in biefer Beziehung fann ich, ftatt über Mangel an Material Rlage au führen, nur für bie gefundene bereitwillige Unterftugung bei biefer Belegenheit öffentlich meinen beften Dant aussprechen. Der beibelbers ger Borlefungen aus bem Jahre 1818 bedurfte ich nicht, ba Begel fich in feinen fpateren Manuffripten nur ein ober amei Mal ausführlicherer Beifpiele wegen auf fie bes giebt; in bem gleichen Daafe tonnte ich ber erften berli ner Bortrage im Binter , Semefter 1820 entbehren. Rur bie barauf folgenben, wefentlich umgearbeiteten bes 3abres 1823 gab mir ein eigenes in biefem Jahre nachgeschriebenes Beft eine fichere Mustunft. Ein Gleiches befaß ich für Die Borles fungen aus bem Sabre 1826, bem fich jeboch jur nothi gen Bervollftanbigung bas ausführlich nachgeschriebene bes Berrn Bauptmann bon Griesbeim, ein Mebnliches bom Referendarius herrn DR. Bolf, und ein fury gufammen gefaftes vom herrn D. Stieglif anfchloffen. Derfelbe Reichthum fam mir für bie Bintervortrage 1828 ju State ten, für welche mir bas ausführliche Beft meines Rolles gen, bes Berrn Licentiaten Bauer, fowie bie Befte bes herrn D. Beimann und herrn Lubm. Gener, und Die gedrangteren meiner Rollegen, bes Berrn Profeffor D. Dron fen und Licentiaten Berrn Batte, in genügenbe fter Beife bor Mugen lagen.

Die Hauptschwierigkeit nun bestand in der Ineinanderarbeitung und Verschmeitung beserbeitung und Verschmeitung dieser mamigfaltigen Maerialien. Seit der Herausgade der hegelschen Worksungen über Keligionsphilosphie und Gelchichte der Philosomeria

phie waren in biefer Binficht bereits gang entgegengefeste Unforberungen laut geworben. Muf ber einen Geite bieft es, bas Zweckmäßigste fen, ben wirflichen munblichen Bortrag, fo viel als irgend möglich, beigubehalten, und benfelben nur etwa von ben auffallenbften finliftifchen Uneben. beiten, von ben baufigen Bieberholungen und fonftigen fleis nen Mangeln zu befreien. 3ch habe Diefe Unficht nicht gu ber meinigen machen fonnen. Wer bem eigentbumlichen Bors trage Begel's langere Beit mit Ginficht und Liebe gefolgt ift, wird als bie Borguge beffelben, außer ber Macht und Rulle ber Bebanten, hauptfachlich ble unfichtbar burch bas Bange binburchleuchtenbe Barme, fowle bie Gegenwars tigfeit ber augenblicklichen Reproduftion anerfennen, aus welcher fich bie fcarfften Unterfchiebe und vollften Bies bervermittlungen, bie grandiofeften Unschauungen, bie reich ften Einzelheiten und weiteften Ueberfichten gleichfam im lauten Gelbftgefprach bes fich in fich und feine Babrbeit vertiefenben Beiftes erzeugten, und zu ben ferniaften, in ibrer Bewöhnlichkeit immer boch neuen, in ibren Absonberlichkeiten immer boch ehrwürdigen und alterthumlichen Worten verforperten. Um wunderbarften aber maren jene er schütternb gunbenben Blige bes Benius, ju benen fich, meift unerwartet, Begel's umfaffenbites Gelbit foncentrirte. und nun fein Tiefites und Beftes aus innerftem Gemuthe eben fo anschauungsreich als gebantenflar für bie, welche ibn gang ju faffen befähigt maren, mit unbefchreibbarer Birfung ausiprach. Die Aufenfeite bes Borrrags bagegen blieb nur für folche nicht binberlich, benen fie burch langes Boren bereits fo febr jur Bewohnheit geworben war, bag fie nur burch Leichtigfeit, Glatte und Elegang fich würden geftort gefunden baben. - Wirft man nun

einn Blief auf die nachgeschriebenen Hefte, so fallen mehr eter weitiger nur biese hemmenden Aussertlichseiten aus, aus dennt zienes erquischne innerer Leden unschepen ist. Das Bemührn aus ihnen, selbst mit Aushülfe der lebhaftesten eigen Erimerung dem ursprünglichen Bortrag wieber her pflecken, somme zum Resultate nur immer das halbe Miss lingen haben, dem sich auch die geschieftes Künstler nicht enwinden können, wenn ühren aus der Lodernmaske die letendigen Portrait "Büge eines Dahingsschiedenne wieder bendegungsbern die unerfällbare Ausgabe zugemurber weiche derengungstern die unerfällbare Ausgabe zugemurber weiche

Mus biefem Grunde war es von Anfang an mein Beftreben, ben gegenwärtigen Borlefungen bei ibrer Durch arbeitung einen buchlichen Charafter und Bufammenbang ju geben, ohne bie lebenbigere Läffigfeit bes munblichen Bortrage, bem es epifobifch abjufchweifen und fich balb eng jufammenguziehen, balb auszubreiten und in mannigfaltigen Beifpielen bequem ju ergebn erlaubt ift, gang ju gerforen. Denn Lefen und Boren find verschiedene Dinge, und Begel felbft bat, wie fich aus ben Manuffripten ers giebt, nie fo gefchrieben wie er gefprochen bat. 3ch habe mir beshalb häufig eine Beranberung in ber Trennung, Berfnipfung und inneren Struftur ber in ben Seften bor gefundenen Cafe, Wendungen und Perioden nicht berbos ten; mit burchgangiger Treue bagegen bin ich bemubt gewefen, bie frecififchen Ausbrücke ber Bebanten und Inichauungen Begel's vollftanbig in ihrer eigenften Rarbung wiederzugeben, und bas Rolorit feiner Diftion, welhes jebem lebenbig fich einprägt, ber fich bauernb mit Begel's Schriften und Bortragen befannt gemacht bat, fo viel ich es im Stande war, beigubebalten. Dein Saupt. augenmert aber mar barauf gerichtet, bem aus fo vielartis gem Material mußfam jusammengestellten Tert, so weit es biese Redations Weise forberte und das Glud es julies, die Seele und innere Lebendigseit wieder einzuhauchen, welche sich durch Alles hindurchzog, was Hegel sagte und fchrieb.

Muf ber anberen Seite nun haben entgegengefeste Stimmen bie Forberung geltend gemacht, bie Berausgeber begel'scher Borlefungen mußten fich bie fchwierigere Mufgabe ftellen, nicht nur bie außeren Mangel ju tilgen, fonbern auch ben inneren Bebrechen, wo fie fich fanben, Abbulfe ju verfchaffen, und beshalb bie Glieberung bes Bangen, wenn fie einer wiffenschaftlichen Rechtfertigung entbebrte, umaugeftalten, bialeftifche Uebergange, fehlten fie, einzufugen, Mugufchwieriges ju erleichtern, lofe Bufammenbangenbes philosophisch fester ju verbinden, bie Unfüh. rung von Runftbeifpielen ju bermehren, und überhaupt im Einzelnen wie im Allgemeinen barguthun, mas fie felber in bem gleichen Relbe zu leiften im Stande waren. Diefer Unficht babe ich noch weniger beipflichten fonnen. Denn bas Dus blifum bat bas unbeftreitbare Recht, auch in ben nachges laffenen Bortragen nicht biefen ober jenen Schüler, und gleichgefinnten Mitarbeiter Begel's, fonbern ibn felber mit feinen aus ihm allein entfprungenen Bebanfen und Ents wickelungen por fich au baben. In biefem Ginne murbe felbit bas Berbeffern eine Ralfchung und Gunbe gegen bie Treue und Babrbeit gefchichtlicher Dofumente fenn.

Wie fehr ich nun aber von dieser lesteren Uebergeu, gung durchbrungen bin, muß ich democh gestehen, derfelben in gewissen Sim ein Einzelnen unteru geworden zu seyn. Indem es nämlich, um die vorliegenden Waterialien vollständig auszuschhöpsen, nochwendig war, einzelne Stel-

Icu und Ausführungen bald biesem bald jenem Sahrgange der verschiedenen Werträge zu entnehmen, liefe es sich
nich vermechten, fin und wieder aufer den frenchlichen
Ueberleitungen, kleine sachlich verbindende Mittelglieder
selber zu sinden und einqussehren. Auch diese Eigenmächeigkeit würde ich mir nicht erlaubt haben, wenn Segel
nicht wechselnd in den verschiedenen Bearbeitungen jedes
mal andere Kapitel vorzugsweise mit Liebe und Aussführlichseit behandelt hätere. Sollten sie sich sammtlich zu
ein und bennelben Gangen zusammenschließen, so waren ber
gleichen Worte und Sähe nicht zu entschren, und so schen
mit der Wortpell der Wollständigseit jenen Missiand einer
bei Nebendingen selbsständig sich einmischen Nebattion
bei Webendingen selbsständig sich einmischen Nebattion
bei Webendingen selbsständig sich einmischenden Nebattion
bei Webendingen selbsständig sich einmischen Nebattion

Außer ben ebenerwähnten hinzufügungen habe ich es mir gleichfalls gugefhanden, auch in foldem Stellen, wo eine gewisse Berwirrung in der außerlichen Anordnung des Stoffs und seiner Bolge sich nur den Zufalligkeiten des mindlichen Bortrags zur Laft legen ließ, eine übersichtlichere und flarere Ordnung aufzusinden. Wer auch hierin ein Unrecht sehen will, für den weiß ich zur Sicherstellung nichts als eine brighpuschige Bertrautheit, mit der begefschen Philosophie, einen dauernden freundschaftlichen Umgang mit übrem Utseber, und eine noch in nichts geschwächte Erinnerung an alle Mäancen seines Bortrags, entgegen zuseßen.

Was übrigens in der gegemvärtigen Redaftion gelungen fenn mag, was nicht, muß ich dem Urcheile derer überlaffen, welche durch die Gunst ähnlicher Umstände au fomperenten Richtern darüber berufen sind. Dem größeren Publikum aber übergebe ich bieß Werf mit bem Bunsche eines vorurfpelfreien Wickes und jenes üch gründlich einarbeitenden Eises, der allein befähigt, bas Seltene und Große, in welcher Gestalt es auch erscheinen mag, ju würdigen und ju genießen.

Berlin, b. 26. Juni 1835.

S. G. Sotho.

#### Inhalteberzeichniß.

| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| I. Begrengung ber Mefthetit, und Biberlegung einiger Ginwurfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| gegen die Philosophie der Runft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    |
| II. Wiffenfchaftliche Behandlungsarten bes Schonen und ber Runft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34   |
| 1. Das Runftwert als Produft menfchlicher Thatigleit S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34   |
| 2. Das Runftwert als fur ben Ginn bes Menfchen bem Ginns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0    |
| 3. Die Fronie 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    |
| Eintheilung 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10   |
| And the second s |      |
| Erfter Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Die Idee des Runftfonen ober das Ideal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Stellung ber Runft im Berhaltmiß jur endlichen Birflichteit und jur Religion und Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .8   |
| Erftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Begriff bes Schonen überhaupt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 1. Die 3bee 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7    |
| 2. Das Dafenn ber 3Dec 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 3. Die 3bee bes Schonen 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |

#### 3meites Rapitel. Das Raturfcone.

| A. 2 de Praturiujone ale joiges                                    | 10  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Die 3bee als Leben                                              | 150 |
| 2. Die naturliche Lebendigfeit als fcone                           | 16  |
| 3. Betrachtungemeifen berfelben                                    | 16  |
| B. Die außere Schonheit ber abftraften Form und abftraften Ginhelt |     |
| bes finnlichen Stoffs                                              | 17  |
| 1. Die Regelmäßigfeit, Symmetrie, Gefesmäßigfeit und Barmonie      | 17  |
| 2. Die abstratte Einheit bes finnlichen Stoffs                     | 18  |
| C. Mangelhaftigfeit bes Raturichonen                               | 18  |
| 1. Das Innere im-Unmittelbaren als nur Inneres                     |     |
| 2. Die Abhangigfeit bes unmittelbaren einzelnen Dafenns            | 185 |
| 3. Die Befchränftheit beffetben                                    | 193 |
|                                                                    |     |
|                                                                    |     |
| Drittes Rapitel.                                                   |     |
| Das Runfticone ober bas 3beal.                                     |     |
| A. Das 3beal als feldes                                            | 19  |
| 1. Die fcone Individualitat                                        | 19  |
| 2. Berhalmiß bes 3beals jur Ratur                                  | 20  |
| B. Die Bestimmtheit Des 3Deals                                     |     |
| I. Die ideale Bestimmtheit als folche                              | 22  |
| 1. Das Gottliche als Ginheit und Allgemeinheit                     | 22  |
| 2. als Gotterfreis                                                 |     |
| 3. Ruhe bes 3beals                                                 | 22  |
| II. Die Sandlung                                                   | 22  |
|                                                                    |     |

4. Der algemeine Beltgufanb 222
a. Die inbeltburde Schiftlichigfeits Dersongeit 230
b. Organweitung profujide Salliante 246
c. Refonstration der institueufen Schiftlinnigfeit 250
a. Die Gimmeinschriftlichi 250
a. Die Gimmeinschriftlichi 250
b. Die beltminne Gimmein in übere Dammlösseit 250
c. Die Relußen 260
a. Die Dandung 260
a. Die Dandung 260
b. Die bandeinder Widgie der Dambloss 250
b. Die bandeinder Schiftlichen 360
ber Schiftlichen 3

| Inhalt.                                                   | XIX        |
|-----------------------------------------------------------|------------|
|                                                           | Seite.     |
| III. Die auferliche Bestimmtheit bes 3beals               | 313        |
| 1, Die abstratte Meugerlichkeit als folche                | 316        |
| 2, Das Bufammenftimmen bes fonfreten 3beals m             |            |
| Meuferlichteit                                            |            |
| 3. Die Meußerlichkeit bes 3beals im Berbalmiß jum 9       |            |
| C. Der Ranftler                                           |            |
| 1. Phantafie, Genie und Begeifterung                      |            |
| 2. Dbjeftivitat ber Darftellung                           |            |
| 3. Manier, Stol und Driginalitat                          | 375        |
|                                                           |            |
|                                                           |            |
| t .                                                       | -          |
|                                                           |            |
| Zweiter Theil.                                            |            |
| Entwidelung bes Ideals gu ben befonbere                   | n Formen   |
| bes Runfticonen.                                          |            |
| Einleitung und Eintheilung                                | 387        |
| Erfter Abidnitt.                                          |            |
| Die fombolifde Runftform.                                 |            |
| Bom Sombol überhaupt                                      | 204        |
| Eintheilung                                               |            |
| Contoperations                                            | 400        |
| Erftes Rapitel.                                           |            |
|                                                           |            |
| Die unbemußte Symbolit.                                   |            |
| A. Unmittelbare Ginheit von Bedeutung und Geftalt         | 418        |
| 1. Die Religion Boroafters                                |            |
| 2. Ilnfombolifder Enpus berfeiben                         |            |
| 3, 1Intunftlerifche Muffaffung und Darftellung            |            |
| B. Die phantaftifche Symbolif                             | 429        |
| 1. Die indifche Unichaitung von Brahman                   |            |
| 2. Ginnlichfeit, Magflofigfeit und perfonificirende Thati |            |
| indifchen Phantafie                                       |            |
| 3. Anichauung von Reinigung und Bufe                      |            |
| C. Die eigentliche Symbolif                               |            |
| 1. Megnytifche Unichauung und Darftellung ber Lobten; D   |            |
| 2. Thierdienft und Thiermasten                            |            |
| 3. Bollftanbige Symbolif; Memnonen, 3fis und Oficie,      | Sphint 460 |

| L  |                                                                  | iisē |
|----|------------------------------------------------------------------|------|
|    | 3meites Rapitel.                                                 |      |
|    | Die Symbolit der Erhabenheit.                                    |      |
|    |                                                                  |      |
| ۸. | Pantheismus ber Runft                                            | 46   |
|    | 1. Indifche Poefie                                               | 47   |
|    | 2. Muhamebanifche Poefie                                         | 47   |
|    | 3. Christiche Muftit                                             |      |
|    | Die Runft ber Erhabenheit                                        |      |
| _  | 1. Gott ale ber Chopfer und herr ber 2Belt                       | 48   |
|    | 2. Die entgotterte endliche MBelt                                |      |
|    | 3, Das menschliche Individuum                                    |      |
|    |                                                                  |      |
|    | Drittes Rapitel.                                                 |      |
|    | Die bewußte Symbolif ber vergleichenden Runftform                |      |
| Α. | Bergleichungen, welche vom Meußerlichen anfangen                 | 49   |
|    | 1, Die Fabel                                                     |      |
|    | 2. Parabel, Sprichwort, Apolog                                   |      |
|    | 3. Die Bermandlungen                                             |      |
| R  | Bergleichungen, welche in ihrer Berbilblichung mit ber Bebeufung | -    |
| =  | beginnen                                                         | 50   |
| -  | 1. Das Räthfel                                                   |      |
|    | 2. Die Allegorie                                                 |      |
|    | 3. Metapher, Bilb, Gleichnig                                     |      |
|    |                                                                  |      |
| Ų, | Das Berichwinden ber fombolifchen Runftform                      |      |
|    | 4 Das Pehraebiche                                                | 5.49 |

2. Die beschreibende Poefie 544
3, Das alte Epigramm 546

## Einleitung.

in bie

Aest het if.

Mefthetit.



#### Einleitung.

M. h. H.

Diefe Borlefungen find der Aefthetit gewidmet; ihr Gegenftand ift das weite Reich des Schönen, und näher ift die Kunft und zwar die schöne Kunft ihr Gebiet.

Rur Diefen Begenftand freilich ift ber Rame Mefthetit eigentlich nicht gang paffend, benn "Mefthetit" bezeichnet genauer bie Wiffenschaft des Ginnes, des Empfindens, und fle bat infofern ale eine neue Biffenicaft, ober vielmehr ale etwas, bas erft eine philosophifche Disciplin werden follte, aus der wolfifden Chule ju ber Beit ihren Urfprung erhalten, ale man in Deutschland die Runftwerte mit Rudficht auf die Empfinbungen betrachtete, welche fie bervorbringen follten, wie g. B. bie Empfindungen des Angenehmen und der Bewunderung, ber Rurcht, bes Mitleidens u. f. f. Um des Unpaffenden ober eis gentlicher um bes Dberflächlichen Diefes Ramene willen bat man benn auch andere, a. B. ben Ramen Ralliftit fur unfere Wiffenicaft zu bilben verfucht. Doch auch biefer zeigt fich ale ungenugend, benn die Wiffenfchaft, die gemeint ift, betrachtet nicht bas Chone überhaupt, fondern rein bas Chone ber Runft. Bir wollen es beshalb bei bem Ramen Aefthetit bewenden laffen, weil er ale blofer Rame fur une gleichgultig und außerbem einftweilen fo in Die gemeine Sprache übergegangen ift, baf er als Rame tann beibehalten werden. Der eigentliche Musbrud jedoch für unfere Biffenfchaft ift "Philosophie der Runft," und bestimmter "Philosophie ber fconen Runft."

I. Durd biefen Musbrud nun foliefen wir von ber Biffenfchaft bes Runfticonen fogleich bas Raturicone aus. Golde Begrengung unferes Gegenftanbes tann einer Geits als willtührliche Bestimmung ericeinen, wie benn jede Biffenfchaft fich ihren Umfang beliebig abzumarten bie Befugnif habe. In Diefetn Ginne aber burfen wir die Befdrantung ber Mefthetit auf bas Coone ber Runft nicht nehmen. Im gewöhnlichen Leben gwar ift man gewohnt von iconer Karbe, einem ich onen Simmel, fonem Strome, obnebin von iconen Blumen, fdonen Thieren und noch mehr von fconen Menfchen gu fpreden, doch lagt fic, obicon wir une bier nicht in den Streit einlaffen wollen, in wiefern folden Gegenftauben mit Recht bie Qualitat Couheit beigelegt, und fo überhaupt bas Naturicone neben bas Runfticone geftellt werden burfe, biegegen gunachft icon behaupten, daß das Runfticone bober flebe ale die Ratur. Denn die Runfifconbeit ift die aus bem Beifte geborene und miedergeborne Coonbeit, und um foviel ber Beift und feine Produktionen bober fiebt ale die Ratur und ibre Erfdeinungen. um foviel auch ift bas Runfticone bober ale bie Schonheit ber Ratur. 3a formell betrachtet ift felbft ein folechter Einfall, wie er dem Menfchen wohl burch den Robf gebt, bober ale irgend ein Raturprodutt; benn in foldem Einfalle ift immer Die Beiftigfeit und Freiheit prafent. Dem Inhalt nach freis lich erfdeint & B. die Sonne als ein abfolut nothwendis ges Moment, mabrend ein ichiefer Ginfall als gufallig und vorübergebend verichwindet; aber fur fich genommen ift folde Raturerifteng, wie die Conne, indifferent, nicht in fich frei und felbfibewußt, und betrachten wir fie in bem Bufammenbange ihrer Rothwendigfeit mit Anderem, fo betrachten wir fie nicht für fich, und fomit nicht ale fcon.

Sagten wir nun überhaupt der Seift und feine Runfticonbeit fithe hoher als das Raturicone, fo ift damit allerdings noch foviel als nichts feftgefiellt, denn bober ift ein gang unbe-

flimmter Ausbrud, ber Ratur und Runfticonheit noch als im Raume ber Borftellung nebeneinanderflebend bezeichnet und nur einen quantitativen und baburd außerlichen Untericied angiebt. Das Sohere bes Beiftes und feiner Runfifconheit, ber Ratur ' gegenüber, ift aber nicht ein nur relatives, fondern ber Beift erft ift bas Bahrhaftige, alles in fich Befaffenbe, fo baf alles Schone nur mabrhaft icon ift, ale biefes Soberen theilhaftig, und durch daffelbe erzeugt. In Diefem Ginne ericheint bas Raturicone nur ale ein Refler bee bem Beifte angeborigen Coonen, ale eine unvolltommene, unvollftanbige Beife, eine Beife, Die ibrer Gubftang nach im Beifte felber enthalten ift. -Auferbem wird une bie Befdrantung auf bie icone Runft febr naturlich vortommen, benn foviel auch von Raturiconheiten weniger bei ben Alten als bei uns - bie Rede ift, fo ift boch mobl noch Riemand auf ben Ginfall getommen, ben Gefichtspuntt ber Schonheit ber naturlichen Dinge berauszuheben, und eine Wiffenfchaft, eine foftematifche Darftellung Diefer Coonbeiten machen ju wollen. Dan bat wohl ben Gefichtspuntt ber Ruslichteit berausgenommen, und bat a. B. eine Wiffenfcaft ber gegen bie Rrantbeiten bienlichen natürlichen Dinge, eine materia medica, verfaft, eine Befchreibung der Mineras lien, demifden Probutte, Pflangen, Thiere, welche fur bie Beilung nutlich find, aber aus bem Befichtepuntte ber Schon = beit hat man die Reiche ber Ratur nicht gufammengeftellt und beurtheilt. Wir fühlen une bei ber Raturfconbeit gu febr im Un beftimmten ohne Rriterium ju febn, und beshalb murbe folche Bufammenfiellung ju wenig Intereffe barbieten fle ju uns ternehmen.

Diese vorläufigen Bemertungen über die Schönfeit in der Ratur und Kunft, über das Berhällniß beiber, um das Aus-schlieben der ersteren aus dem Bereich unferes eigentlichen Gegenschandes sollen die Berftellung entfernen, als salle die Beschöndung unserer Wiffenfact nur der Willkür und Beliebig-

teit anheim. Bewiesen follte bief Berhaltnif bier noch nicht werben, benn bie Betrachtung beffelben fallt innerhalb unferer Biffenichaft felber, und ift deshalb erft fpater naber ju erörtern und ju beweifen.

Begrangen wir nun aber vorläufig ichon unfere Betrachtungen auf bas Schone ber Runft, fo flofen wir bereits bei Diefem erften Schritt fogleich auf neue Schwierigkeiten.

Das Erfte nehmlich, mas uns in biefer Beziehung beis fallen tann ift die Bebentlichteit, ob fic auch die fcone Runft einer wiffenschaftlichen Behandlung murbig zeige, Denn bas Scone und bie Runft giebt fich wohl wie ein freundlicher Benius durch alle Gefchafte bes Lebens und fomudt heiter alle außeren und inneren Umgebungen, indem fle ben Ernft ber Berbaltniffe, die Bermidlungen ber Birtlichteit milbert, die Dufigfeit auf eine unterhaltende Beife tilgt, und mo es nichts Butes zu vollbringen giebt, Die Stelle bes Bofen menigftens immer beffer als bas Bofe einnimmt. Doch wenn fich bie Runft auch allenthalben, vom roben Dute ber Wilben an bis auf Die Dracht ber mit allem Reichthum bes Schonen gezierten Tempel, mit ibren gefälligen Formen einmifct, fo icheinen bennoch biefe Formen felbft außerhalb ber mahrhaften Endzwede bes Lebens gu fallen, und wenn auch bie Runftgebilbe Diefen ernften 3meden nicht nachtheilig werben, ja fie gumeilen felbft, menigfiens burch Abhalten bes Ueblen, ju beforbern icheinen, fo gebort boch bie Runft mehr ber Remiffion, ber Rachlaffung bes Beiftes an, mahrend die fubftantiellen Intereffen bes Lebens vielmehr feiner Auftrengung bedürfen. Deshalb tann es ben Anfchein baben, als wenn bas, mas nicht für fich felbft ernfter Ratur ift. mit wiffenfcaftlichem Ernfte behandeln gu wollen unangemeffen und pedantifch febn murbe. Auf allen Fall ericheint nach folder Anfict die Runft als ein Ueberfluß bei ben mefentlichen Beburfniffen und Intereffen, mag auch die Ermeidung bes Bemuthe, welche bie Befcaftigung mit ber Coonbeit ber Begen-

finde bewirten tann, nicht eben als Berweichlichung bem Emfte jener Intereffen nachtheilig werben. Es bat in biefer Rudficht vielfach nothig gefdienen, Die fconen Runfte, von benen jugegeben wird, daß fle ein Lurus feben, in Betreff auf ihr Berhaltnif gur prattifden Rothwendigteit überhaupt, und nas ber jur Moralitat und Frommigteit, in Cous ju nehmen, und ba ihre Unicablichteit nicht ju ermeifen ift, ce menigftene glaublid ju machen, baf biefer Lurus bes Beiftes etwa eine großere Summe bon Bortbeilen gemabre ale von Rachtbeilen. In biefer Sinficht hat man ber Runft felbft ernfte 3mede jugefdrieben, und fie vielfach als eine Bermittlerin gwifden Bernunft und Sinnlichteit, mifden Reigung und Pflicht, ale eine Berfohnerin Diefer in fo hartem Rampf und Biderftreben aneinanbertommenden Elemente empfohlen. Aber man tann bafür halten, baf bei folden awar ernfteren Ameden ber Runft Bers nunft und Pflicht bennoch nichts burd jenen Berfuch bes Bermittelne gewonnen, weil fle eben ihrer Ratur nach ale unvermifdbar fich folder Transattion nicht bergaben, und biefelbe Reinheit forderten, welche fie in fich felbft baben. Und außerbem fen die Runft auch bierburd ber miffenfcaftlichen Erörterug nicht wurdiger geworben, indem fie bod immer nach weien Geis ten bin biene, und ebenfo Dufigteit und Frivolitat als bobere Brede beforbere, ja überhaupt in Diefem Dientte, flatt für fich felber 3med zu febn, nur ale Mittel ericheinen tonne. - Bas mblich die Form Diefes Mittels anbetrifft, fo fcheint es flets eine nachtheilige Seite zu bleiben, bag wenn bie Runft auch in der That ernfteren 3meden fic unterwirft, und ernftere Birtungen bervorbringt, bas Mittel, bas fle felber biegu gebraucht, bie Laufdung ift. Denn bas Goone bat fein Leben in bem Cheine. Bahrhafte 3mede aber, wird man leicht anertennen, muffen nicht burd Zaufdung bewirtt werben, und wenn fle auch etwa burch biefelbe Forberung gewinnen, fo mag bies boch nur auf befdrantte Beife bie und ba ber fall fenn; und felbft

dann wird die Tauschung nicht sur das rechte Mittel gelten bonnen. Denn das Mittel soll der Würde bes Jmedes entfrenen. Denn das Mittel soll der Schein und die Tauschung, sonbern nur das Wahrhofte vermag das Wahrhofte zu erzugen. Wie auch die Wiffenschaft die wahrhoften Interessen des Geiftes nach der wahrhoften Weise der Mittellicheit und der wahrabeten Mitsel ibre Vereiftung wesentlich zu betrachten bat.

In Diefen Beziehungen tann es ben Anschein nehmen, als fes bie foone Aunft einer wiffenschaftlichen Betrachung unwerten weil fie nur ein gefalliges Spiel bleibe, und wenn fie auch ernne fiere Zwede verfolge, bennoch ber Natur biefer Zwede wiberspreche, überhaupt aber nur im Dienfte jenes Spiels wie biefes Ernftes fiebe, und fich jum Etemente ihrer Dafeins wie jum Mittel ihrer Mittungen nur ber Taufchung und bes Scheins beblenen tann.

Roch mehr aber ameitens tann es bas Anfebn baben, als ob bie icone Runft mohl überhaupt philosophifchen Reflexionen fich barbiete, für eigentlich miffenfchaftliche Betrachtung jedoch tein angemeffener Begenftand mare. Denn bie Runfticonbeit Rellt fich dem Sinne, ber Empfindung, Anfchauung, Ginbildungsfraft bar, fle hat ein anderes Bebiet ale ber Bebante, und bie Muffaffung ihrer Thatigteit und ihrer Probutte erfordert ein anderes Organ, als bas miffenfcaftliche Denten. Ferner ift es gerade bie Ereibeit ber Drobuttion und ber Geftaltungen, welche wir in ber Runfifconbeit genießen, wir entflieben, fo fcint es, bei ihrer Bervorbringung und bel Anfchauung berfelben der Reffel ber Regel und bes Beregelten; bor ber Strenge bes Befesmäßigen und ber finftern Innerlichteit bes Gebantens fuchen wir Beruhigung und Belebung in ben Gebilben ber Runft. gegen bas Chattenreich ber 3bee, beitere, fraftige Birtlichteit. Endlich ift die Quelle ber iconen Berte ber Runft Die freie Thatigteit ber Phantaffe, melde in ihren Ginbilbungen felbft freier als bie Ratur ift. Der Runft fleht nicht mur ber gange

Radichum ber Naturgeflaltungen in ihrem mannichsachen bunin Scheinen zu Gebot, sondern die schöpfertische Einsildungstraft vermag fich darüber hinaus noch in eigenen Produktionen unerschöpflich zu ergeben. Bei diese unermistischen fäulle der Phantasse und ihrer freien Produkte scheint der Sedanke den Muh verlieren zu missen, dieselben vollständig vor sich zu bringen, zu beurtheiten, und sie unter seine allgemeinen Fosmen einzureiben.

Die Wiffenfchaft bagegen, giebt man gu, habe es ihrer Form nad mit bem von ber Daffe ber Einzelbeiten abftrabis renden Denten gu thun, wodurch einer Geits die Ginbilbungefraft und beren Bufall und Billtur, bas Organ alfo ber Runfithas tigfeit und bes Runfigenuffes, von ibr ausgefchloffen bleibt. 21n= berer Seits, wenn die Runft gerade die lichtlofe burre Trodenheit bes Begriffs erheiternd belebe, feine Abftrattionen und Ents meiung mit ber Birtlichteit verfohne, ben Begriff an ber Birtlichteit ergange, fo bebe ja eine mur bentenbe Betrachtung bief Mittel ber Erganung felbft wieber auf, vernichte es, und führe ben Begriff auf feine wirtlichteitlofe Einfacheit und ichattenhafte Abftrattion wieder gurud. Ihrem Inhalte nach befoaftige fich ferner Die Biffenicaft mit bem in fich felbft Roth wendigen. Legt nun die Mefthetit bas Raturfcone bei Geite, fo haben wir in diefer Rudficht icheinbar nicht nur nichts gewonnen, fondern uns von dem Rothwendigen vielmehr noch weiter entfernt. Denn ber Musbrud Ratur giebt uns icon bie Borftellung von Rothwendigteit und Gefes mafigteit, bon einem Berhalten alfo, bas ber miffenfchaftlichen Betrachtuna naber gu fein und ihr fich barbieten gu tonnen Soffnung lagt, Im Beife aber überhaupt, am meiften in ber Ginbilbungstraft, fceint im Bergleich mit ber Ratur eigenthumlich bie Billfur und bas Befeglofe gu Saufe, und Diefes entzieht fich bon felbft aller wiffenfchaftlichen Begrunbung.

Rach allen biefen Seiten bin fcheint baber bie fcone Runft

fonohl ihrem Ursprunge als auch ihrer Wirtung und ihrem Umfange nach, flatt fich für die wiffenschaftliche Bemühung geeignet zu zeigen, vielmehr felbsftändig dem Reguliren des Gebantens un widerfireben, und der eigentlich wiffenschaftlichen Erörterung nicht gemäß zu febn.

Diefe und abnliche Bedentlichteiten gegen eine mahrhaft wiffenschaftliche Befdaftigung mit ber iconen Runft find aus gewöhnlichen Borftellungen, Gefichtspuntten und Betrachtungen bergenommen, an beren weitlaufigeren Musführung man fich in älteren, befonders frangofifden, Schriften über bas Schone und Die fconen Runfte überfatt lefen tann. Und gum Theil find Thatfachen barin enthalten, mit benen es feine Richtigteit bat, jum Theil find Raifonnements baraus gezogen, Die ebenfo gunachft plaufibel ericeinen. Go & B. Die Thatfache, baf bie Beftaltung bes Schonen fo mannichfaltig, ale bie Erfdeinung des Schonen allgemein berbreitet fen, woraus, wenn man will, auch ferner auf einen allgemeinen Conbeitetrieb in ber menfclichen Ratur gefchloffen, und bie meitere Folgerung gemacht werben tann, baf weil die Borftellungen bom Schonen fo nnendlich vielfach und bamit gunachft etwas Dartitulares find, es teine allaemeinen Befete bes Schonen und bes Beidmade geben tonne.

Be wir une nun von folden Betrochtungen ab, nach unferem eigentlichen Gegenflande himmenben tonnen, wird unfer nächtes Geschäft in einer turgen einleitenben Erörterung ber erregten Bebenklichteiten und Zweisel bestehen muffen.

Mas erfens bie Wurten igteit ber Runt betrifft, wiffenfedrilich betrachtet zu werben, so ift es allerbings ber grauf, bag bie Runft als ein flüchtiges Spiel gebraucht werben kann bem Bergnügen und ber Unterhaltung zu bienen, unsere Umgebung zu verzieren, bem Mugkern ber Lebensverhältniffe Gefälligteit zu geben, und burch Schmud andere Gegenftand herausguheben. In biefer Wielie ift fie in ber That nicht unabhängige, nicht frie, sondern diennie Kunft. Was wir aber dertachten wollen ift die auch in ihrem Zwede wie in ihren Mitteln freie Amst. Daß die Kunft überdaupt auch anderen Zweden dienen und dann ein blofes Beiherspielen seine Anne, diese Berhältnis hat sie überigens gleichfalls mit dem Gedanten gemein, der einer Seits als dienende Wissenschaft sich debense sieher in der inne volltag und die Reiter ab die den sich siehe die Berhältnis zwede und zusäusig Wittel gebrauchen läßt, und als dienstharer Veresand seine Bestimmung nicht aus sich, sondern umterschieden, in freier Selbsständigkeit aus sich siehe sich zu werden umterschieden, in freier Selbsständigkeit aus sich siehe sich zu werden unterschieden, in freier Selbsständigkeit aus sich selbsst sich zu Währseit erhöht, und in übe sich unabhängig nur mit seinen signen Awecker erfüllt.

In Diefer ihrer Freiheit nun ift bie foone Runft erft mabrhafte Runft, und loft bann erft ihre bochfte Mufgabe, wenn fle fich in ben gemeinschaftlichen Rreis mit ber Religion und Philofophie geftellt hat, und nur eine Art und Beife ift, bas Gott= liche, bie tiefften Intereffen bes Denfchen, bie umfaffenbften Bahrheiten bes Beiftes jum Bewuftfenn ju bringen und ausjufprechen. In Runftwerten haben die Bolter ihre gehaltreichften inneren Anichauungen und Borfiellungen niebergelegt, und für bas Werftanbnif ber Weisheit und Religion ber Rationen macht bie fcone Runft oftmals, und bei manchen Bottern fle allein ben Soluffel aus. Diefe Beftimmung bat bie Runft mit Religion und Philosophie gemein, jedoch in ber eigenthumlichen Beife, baf fle auch bas Sochfte finnlich barfiellt, und bamit ber Ratur und ihrer Art ber Ericheinung, ben Ginnen und ber Empfindung naber bringt. Es ift die Tiefe einer überfinn. lichen Welt, in welche ber Gebante bringt, und fle gunachft ale ein Jenfeite bem unmittelbaren Bewuftfebn und ber gegenwartigen Empfindung gegenüber aufftellt; es ift bie Freiheit bentenber Ertenntnif, welche fic bem Dieffeits, bas finnliche Birtlichteit und Endlichteit beift, enthebt. Diefen Brud aber, ju meldem ber Geift fortgebt, weiß er ebenfo gu heilen; er erzeugt aus fich selbst die Werte der schönen Runft als das erfte verfohnende Mittelglied zwischen dem bloß Acusterlichen, Sinnlichen und Berganglied zwischen dem reinen Bedanten, zwischen der Ratur und endlichen Wirtlichteit und ber unenblichen Kreibeit bes begreifenden Dentens.

Bas aber die Unmurbigfeit bes Runftelementes im MUgemeinen, bes Cheines namlich und feiner Taufdungen angebt, fo batte es mit biefem Einwand allerbings feine Richtiafeit, wenn ber Schein als bas Richtfepnfollenbe burfte angefprocen merben. Doch ber Schein felbft ift bem Befen mefentlich, Die Babrbeit mare nicht, wenn fie nicht fcbiene und erfcbiene, wenn fle nicht fur Gines mare, fur fich felbft fomobl als auch fur ben Beift überhaupt. Deshalb tann nicht bas Sheinen im Allgemeinen, fondern nur die befondere Art und Beife bes Cheins, in welchem die Runft bem in fich felbft Babrbaftigen Birtlichteit giebt, ein Begenfland bes Bormurfs werben. Goll in Diefer Begiehung ber Schein, in welchem bie Runft ihre Ronceptionen jum Dafenn ericafft, ale Zaufdung beftimmt werden, fo erhalt biefer Bormurf junachft feinen Ginn in Bergleichung mit ber auferlichen Belt ber Ericeinungen, und ihrer unmittelbaren Materialitat, fo wie im Berhaltnif ju unferer eigenen empfindenden, bas ift ber innerlichfinnliden Belt, welchen beiben wir im empirifden Leben, im Leben unferer Ericheinung felber ben Werth' und Ramen bon Birtlichteit, Realitat und Bahrheit im Begenfas ber Runft ju geben gewohnt find, ber folche Realitat und Wahrheit feble. Aber gerade biefe gange Gpbare ber empirifchen inneren und außeren Belt ift, fatt bie Belt ber Birtlichteit, in ftrengerem Sinne als die Welt ber Runft, ein blofer Schein und eine bartere Taufdung gu nennen. Erft jenfeits ber Unmittelbarteit 'bes Empfindens und ber außerlichen Gegenftande ift bie mabrhafte Birtlichteit ju finden. Denn mabrhaft mirtlich ift nur bas Un - und Furfichfepende, bas Gubftantielle ber Ratur und bes

Geide, das fich ywar Gegenwart und Dafeyn glebt, aber in diem Agleyn das Ans und Fürsichfefende bleibt, und fo erft nahyfalt wirtlich ist. Das Watten diefter allgemeinen Wächte ist es gerade, was die Aunst hervochedt und erscheinen lässt. In ber gewöhnlichen äußeren und inneren Welt erscheint läst. In ber gewöhnlichen äußeren und inneren Welt erscheint die Weschit wohl auch jedoch in der Gestalt eines Chaos von Zuschlichten, vertümmert durch die Untiltäher dies Schnikkon, des Sintlichen, versänglichen Weltund die Willtühr in Junkanden, Begedenseiten, Charatteren u. f. f. Den Schlir und die Täufchung beier schlichten, vergänglichen Welt im der die Verlichten von jenen wahrhaften Gehalt der Erscheinungen fort, und giebt ihnen eine höhere gefinderen Wirtlichteit. Weie entretent als beber Schofer Schein zu sehn, ib en Erscheinungen der Kunft, der gewöhnlichen Wirtlichteit gegenüber, die höhere Kealität und das wahrhaftigere Dafenn punfertien.

Obenso wenig sind die Darstellungen der Aunst ein tauspender Schein gegen die wahrhaftigeren Darstellungen der Geshichtsscheibung zu nennen. Denn die Geschichtsschareibung dat
auch nicht das unmittelbare Dasseyn, sondern den gesitigen Schein
desten zum Elemente ihrer Schilderungen, und ihr Inhaltlieft mit der ganzen Jufalligteit der gewöhnlichen Wirtliche
teit und deren Begebenheiten, Verwiedelungen, und Individualiläten behaftet, während das Kunstwert uns die in der Geschichte maltenden ewigen Mächte ohne dies Veiwesen der unmittelbar finnlichen Gegenwart und ihres haltlosse Scheine entgegendering.

Wird nun aber die Erscheinungsweise der Kunftgeftalten eine Taufgung genannt in Brigleitigung mit bem Denten ber Philosophie, mit religiösen und stitlichen Grundsagen, so ist die form der Erschie bes Omteus gewinnt, allerdings die wahrhaftigste Realität; doch in Bergleich mit dem Schein der finnligen unmittelbaren Eristung wad dem der Geschichteidereibung hat der Schein der Kunft den Berzug, das er seiles burch fich bindurchdeutet, und auf ein Geisenzug, das er seiles burch fich bindurchdeutet, und auf ein Geisen

ftiges, welches durch ibn foll jur Borfiellung tommen, aus fich himveift, da hingegen die unmittelbare Erscheinung fich selbst nicht als täuschen zieht, sondern beienehr als das Wirtliche und Mahre, mageneb boch das Wahrhete durch das unmittelbar Sinnliche verunerinigt und verstett wird. Die zorte Kinde der Ratur und gewöhnlichen Welt machen es dem Geiste fauerer zur Ihre dunchgubringen als die Werte Frams.

Wenn wir nun aber ber Runft einer Geits Diefe bobe Stels lung geben, fo ift anderer Geits ebenfo febr baran ju erinnern, baf bie Runft bennoch weber bem Inbalte noch ber Form nach bie bochfte und abfolute Beife fen, bem Beifte feine mabrhaften Intereffen jum Bewußtfebn ju bringen. Denn eben ihrer Form wegen ift bie Runft auch auf einen beftimmten Inhalt beidrantt. Rur ein gemiffer Rreis und Stufe ber Wahrheit ift fabig im Elemente bes Runftwerts bargefiellt ju merben; es muß noch in ihrer eigenen Beftimmung liegen ju bem Ginnlichen berauszugeben und in bemfelben fich abaequat febn gu tonnen, um achter Inhalt für die Runft gu fenn, wie bief & B. bei ben griechifden Gottern ber Rall ift. Dagegen giebt es eine tiefere Raffung ber Bahrheit, in welcher fie nicht mehr bem Ginnlichen fo bermandt und freundlich ift, um bon biefem Daterial in angemeffener Beife aufgenommen und ausgebrudt werben au tonnen. Bon folder Art ift bie driffliche Auffaffung ber Babrbeit, und bor allem ericeint ber Beift unferer heutigen Belt, ober naber unferer Religion und unferer Bernunftbilbung als über bie Stufe binaus, auf welcher bie Runft die bochfte Beife ausmacht fich bes Abfoluten bewußt gu febn. Die eigenthumliche Art ber Runftproduttion und ihrer Berte füllt unfer bochfles Bedurfnif nicht mehr aus; wir find barüber binaus Werte ber Runft gottlich verebren und fie anbeten ju tonnen, ber Ginbrud, ben fie machen, ift befonnenerer Art, und mas burch fie in uns erregt wirb , bebarf noch eines boberen Pruffleine und ans bermeitiger Bemabrung. Der Gebante und bie Reflerion bat

bie ihone Aunft überfügelt. Menn man bei liebt fich in Alagen und Tabel zu gefallen, so tann man biefe Erscheinung für ein Breberbnis halten, und sie dem Uedergewicht von Leidenschaften und eigenmütigen Interessen zuscherien, welche den Ernst der Kunst wie ihre Beiterteit verschausen; oder man tann die Noch ver Gegemwart, den verwickten Zuskand des bingertischen und politischen Lebens anklagen, welche dem in kleinen Interessen besangenen Gemutth sich zu den der Die Interessen Zuschen der publichen Lebens anklagen, welche dem in kleinen Interessen besangenen Gemutth sich zu den der Breiter Rocht und beren Interessen in Wissenschaften dienstbar seh, welche nur für solche Investendigen, und sich verführen lasse, für solche Investendigen, und sich verführen lasse, sich in die Geochende testubannen.

Bie es fich nun auch immer hiermit verhalten mag, fo ift es einmal ber Fall, baf bie Runft nicht mehr biejenige Befriebigung ber geiftigen Bedurfniffe gemahrt, welche frubere Reiten und Bolter in ihr gefucht und nur in ihr gefunden baben; eine Befriedigung, welche wenigftens von Seiten ber Religion auf's innigfte mit der Runft vertnüpft mar. Die fconen Tage ber griechifden Runft wie die goldene Seit bes fpateren Mittelaltere find vorüber. Die Refferionsbildung unferes beutigen Lebens macht es uns, fowohl in Beziehung auf ben Billen als auch auf bas Urtheil, jum Bedürfnif, allgemeine Gefichtspuntte feftgubalten und banach bas Befondere ju regeln, fo baf allgemeine Formen, Gefete, Pflichten, Rechte, Marimen als Beftimmungs= grunde gelten, und bas hauptfachlich Regierende find. Für bas Aunftintereffe aber, wie fur die Runftproduction forbern wir im Mgemeinen mehr eine Lebendigfeit, in melder bas Mugemeine nicht als Befet und Darime vorhanden fen, fondern als mit bem Gemuthe und der Empfindung identifc wirte, wie auch in ber Phantaffe bas Allgemeine und Bernunftige ale mit einer tontreten finnlichen Ericheinung in Ginheit gebracht enthalten ift. Deshalb ift unfere Begenwart ihrem allgemeinen Buftanbe nach der Runft nicht gunftig. Gelbft der ausübende Runftler ift

nicht etwa nur durch die um ihn ber laut werbende Resterion, durch die allgemeine Gewohnseit des Meinens und Uttheisend über die Aunst verkietet und angesteckt in siem Areiteite Möhr der Gedanten hineinzubringen, senderen die ganze geistige Bildung ist dom der Art, daß er seider einnerhalb folder restettiernden Weit und ihrer Bergältnisse siehen Weit und ihrer Bergältnisse siehet, und nicht etwa durch Willem und Entschuss down abstrabiern, oder durch besondere Beziehung, oder Entfernung von den Lebensverhöltnissen fich eine besondere, das Bertorene wieder erstende Einsamteit ertimbelin und zuwege beingen könnte.

In allen biefen Begiehungen ift und bleibt bie Runft nach ber Geite ihrer bodften Beftimmung fur uns ein Bergangenes. Damit hat fie fur uns auch die achte Bahrheit und Lebendigteit verloren, und ift mehr in unfere Borftellung verlegt, als baf fle in ber Birtlichteit ihre frubere Rothwendigteit behaups tete, und ihren boberen Dlas einnahme. Bas burd Runftwerte jest in uns erregt wird, ift außer bem unmittelbaren Benuf augleich unfer Urtheil, indem wir den Inhalt, Die Darftellungs= mittel bes Runftwerts und bie Angemeffenheit und Unangemef. fenheit beider unferer bentenden Betrachtung unterwerfen. Die Biffenicaft ber Runft ift barum in unferer Beit noch viel mehr Bedurfnif, ale ju ben Beiten, in melden bie Runft für fich als Runft icon volle Befriedigung gemahrte, Die Runft ladet uns jur bentenben Betrachtung ein, und amar nicht gu bem 3mede Runft wieder berborgurufen, fonbern mas Runft feb wiffenfcaftlich gu ertennen.

Wolfen wir nun aber diefer Einladung Folge leiften, so begegnet uns die schon berührt Bedenklichteit, das die Kunft einem noch überhaubt für philosophisch ersteitunet, jedoch nicht eigentlich sur historiante dien wiffenschaftliche Betrachtungen einen angemessen Gegenstand abgebe. Sierin jedoch liegt zunächt bie faliche Worstellung, als ob eine philosophische Betrachtung auch unwissenschaftlich sehn könne. Es ist über biefen Huntt

bier nur in ber Rurge ju fagen, baf melde Borfiellungen man fonft von Philosophie und von Philosophiren haben moge, ich bas Philosophiren durchaus als von Biffenschaftlichteit untrennbar erachte. 'Denn die Philosophie bat einen Gegenftand nach ber Rothwendigfeit zu betrachten, und gwar nicht nur nach ber fubjettiven Rothwendigteit ober aufern Ordnung, Rlaffifitation u. f. f., fondern fie bat ben Gegenftand nach ber Rothmendigfeit feiner eigenen inuern Ratur ju entfalten und ju bemeifen. Erft biefe Explitation macht überhaupt bas Wiffenschaftliche einer Betrachtung aus. Infofern aber Die objettive Rothwendigfeit eines Begenftandes wefentlich in feiner logifch = metabhufifchen Ratur liegt, tann übrigens, ja es muß felbft, bei ber ifolirten Betrachtung ber Runft, - Die fo viele Borausfegungen, Theils in Anfebung des Juhalte felbft, Theils in Anfebung ihres Daterials und Elementes bat, durch meldes die Runft qualeich immer an die Bufalligteit anftreift, - von ber wiffenschaftlichen Strenge nachgelaffen werben, und es ift nur in Betreff auf ben wefentlichen innern Fortgang ibres Inhalts und ibrer Musbrudemittel an die Beffaltung ber Rothwendigfeit gu erinnern.

Was aber den Einwurf betrifft, das die Werte der schönen Kunft sich der wissenschaftlich denkenden Betrachtung entjönen kein fie aus der tregtleiche Phantasse und dem Gemüts
ihren Ursprung nähmen, und unüberiehder an Angahl und Mannigslatigeit nur auf Empfindung und Einstildungsefrass ihre
Brittung außerten, so schient besse Servick auch jest noch
von Gewicht zu sehn. Denn in der That erscheit auch jest noch
von Gewicht zu sehn. Denn in der That erscheit auch jest noch
von Gewicht zu sehn. Denn in der Abat erschieltig gegenüber
schie unt einer Ferun, bie dem Gebanten ausbrücklich gegenüber
schiet, wie der einer Weise zu verfassen, zu gerkören genöthigt ist. Diese Worstellung hängt mit der Meinung
zusammen, daß das Westlie überhaupt, das Beben der Ralut und ver Geische, durch das Begerschen verunsfaltet und gestörte, daß
es sach und geber der Wenschlich fich durch das Denachbeit.

ten, als Mittel bas Lebendige ju faffen, fich vielmehr um bie= fen 3med felber bringe. Erfcopfend ift bieruber an biefer Stelle nicht gu fprechen, fonbern nur ber Gefichtspuntt anaugeben, aus welchem die Befeitigung biefer Schwierigfeit ober Unmöglichteit und Ungeschidlichteit ju bewirten mare. Go viel wird man gunachft gugeben, daß ber Geift fich felbft gu betrach= ten, ein Bewuftfenn und amar ein bentenbes über fich felbft und über alles, mas aus ihm entfbringt, ju haben fabig fen. Denn bas Denten gerade macht bie innerfte mefentliche Ratur bes Beiftes aus. In biefem bentenben Bemuftfeyn über fich und feine Produtte, fo viele Freiheit und Willfur biefelben fonft auch immer haben mogen, wenn er nur mahrhaft barin ift, verhalt fich ber Beift feiner mefentlichen Ratur gemaf. Die Runft nun und ibre Berte, als aus bem Beifte entibrungen und erzeugt, find felber geiftiger Art, wenn auch ihre Darftellung ben Schein ber Ginnlichteit in fich aufnimmt und bas Sinnliche mit Beift burchbringt. In Diefer Begiebung liegt Die Runft bem Geifte und feinem Denten icon naber als die nur aubere geiftlofe Ratur; er bat es in ben Runfibrobuften nur mit bem Seinigen ju thun. Und wenn auch bie Runftwerte nicht Bedanten und Begriff, fondern eine Entwidelung bes Begriffs aus fich felber, eine Entfrembung jum Ginnlichen bin find, fo liegt Die Dacht bes bentenben Geiftes barin, nicht etma nur fic felbft in feiner eigenthumlichen Form als Denten au faffen. fondern ebenfo febr fich in feiner Entauferung gur Empfinbung und Sinnlichteit wieder ju ertennen, fich in feinem Andern ju begreifen, indem er bas Entfremdete ju Gedanten vermanbelt, und fo au fich gurudführt. Und ber bentenbe Beift mirb fich in biefer Befchaftigung mit bem Anderen feiner felbft nicht etwa ungetreu, fo baf er fich barin vergafe und aufgabe, noch ift er fo unmachtig bas von ibm Unterfdiedene nicht erfaffen au tonnen, fondern er begreift fich und fein Gegentheil. Denn ber Begriff ift das Allgemeine, bas in feinen Befonderungen fich er=

halt, über fich und fein Anderes übergreift, und fo bie Entfrembung, ju ber er sorigebi, ebens wieber aufzuheben bie Macht wand Thatfartei fil. So gefort auch bas Kuntwert, im meldem ber Gedante fich seibst entäussert, jum Bereich des begreisenden Dentens, umd ber Geith, indem er es der wiffenschaftlichen Betrachtung untermirft, bestriedigt darin nur das Bedürfniß seiner eigensten Ratur. Denn weil das Denten fein Westen und Begriff ist, ist er letztlich nur befriedigt, wenn er alle Produkt seiner Thätigkeit auch mit dem Gedanten durchdrungen, und sie orer habet fied wahrhaft zu ben seinigen gemacht hat. Die Runfl aber, weit entscrut, wie wir noch bestimmter seben werden, die höchste Goren des Geistes zu seinn, gen, erhalt in der Wiffenschaft erft ihre ächte Benährung.

Sentjo vermeigert fich die Aunft nicht durch regellofe Willtir der philosophischen Betrachtung. Dennn, wie bereite angebeutet, ift ihre mahrhafte Aufgade die höchften Interessen Steiles zum Bemußsschm zu bringen. Sieraus ergiebt sich sogleich nach der Seite des Inhalte, daß die schon Runft nicht aut könne in wilder Arfslelfigkeit der Phantasse underschweisen, denn dies geitigen Unteressen ihr sie über und Schaltungen auch noch so mannigfaltig und unersfohisch from Das Gleiche gilt sie die Formen selbst. Auch fie find nicht dem biefen Jufall angeimagegeben. Nicht jebe Gestaltung ist fähig der Macbruck und die Darftellung jener Interessen zu sepa, sie sie sie ausgungemen und wiederzugeben, sondern durch einen bestimmten Undelt ist auch die ihm angemessen keinmt.

Bon biefer Seite her find wir benn auch fabig, uns in der fceinbar unüberfebbaren Maffe der Runftwerte und Formen gebantenmäßig zu orientiren.

Go hatten wir jest also erftens ben Inhalt unserer Wiffenicaft, auf ben wir uns beschranten wollen, angegeben und gesehen, wie weber bie icone Runft einer philosophischen Betrachtung unwurdig, noch bie philofophische Betrachtung unfahig feb bas Wefen ber iconen Runft ju ertennen.

II. Fragen wir nun nach ber Art ber miffenichaftlichen Betrachtung, fo begegnen uns auch hier wieder zwei entgegengefett Behandlungsweifen, von welchen jede die andere ausguschließen und uns zu teinem wahren Resultat gelangen zu lassen febeint.

Eine Seits sehen wie die Wissenschaft der Auch fich nur etwa außen herum an den wirklichen Werten der Aunst bemüshen, sie zur Aumsgeschichte aneinander reihen, Betrachtungen über die vorhandenen Aumstwerte anstellen, oder Theorien entwersen, welche die allgemeinen. Geschächpauntle sie Beurutzielung wie für die Künstleriche Servorderingung liesen sollen.

Anderer Seits feben wir die Wiffenicaft fich felbftfändig fich bem Gedanken über bas Schöne überlaffen, und nur Migemeines, das Runftvoret in feiner Eigentssmilichteit nicht Teeffenbes, eine abstratte Philopopie des Schonen pervorbringen.

- 1. Was bie erffe Behandlungsweife betrifft, welche das Empirische zum Ausgangspuntt hat, so ift sie der nethwenselbig Weg sir denjenigen, der sich jun Aunstgeschriten zu bilden gedenkt. Und wie heut zu Tage Zeder, wenne er sich auch der Physsiff nicht wöhmet, dennoch mit den wesenlichen physikalischen ausgerüftet sehn will, so hat es sich mehr oder weniger zum Ersordernis eines gebildeten Mannes gemacht, einige Aunstenniss zu bestehen, und ziemlich allgemein ist der den bei der Weitenstein fich alls ein Dilettant und Aunstenner zu erweite.
- a) Collen diese Kenntnisse aber wirtlig als Gelehrfamteitanerkannt werden, so mussen fie mannigsachen Art und von verie trem Ilmsange fepn. Denn das erste Erferderniss ist die genaue Bekanntschaft mit dem unermeslichen Bereich der individuellen Kunstwerte alter und neuer Zeit, Kunstwerte, die zum Theil in der Wirtlichkeit schon untergegomgen sind, zum April entsernen Ländern oder Weltschilden angehören, und verlich die lingunss

bet Schifdals bem eigenen Anblid entgogen hat. Sohann gejür ides Kunfivert feiner Beit, feinem Bolte, feiner Magehum an, und bingst vom besonderen geschieftlichen und anbern Verstellungen und Zweden ab, weshalb die Kunsigelehrfunktit denise einem weiten Reichthum von historischen und ynar jugleich fehr speciellen Kenntniffen erforbert, indem eben die individuelle Ratur des Kunstwerts sich aufs Einzelen bejieht und das Specielle zu feinem Berfändnis und Erläuterung völlig hat. Diese Gelehrfunktit endlich bedarf nicht nur wie sie aber des Gedächtniffes für die Kenntniffe, sondern auch einer saufen Einblumgestraft, um die Bilder der Kunsigssaltungen nach allen ihren verschiedenen Zügen sur fich seizuhalten, und vernspinlich zur Verschiedenen Zügen sur Kunsigssalten, und wentyfinlich zur Verschiedenen Zügen sur Kunstgestaltungen

b) Innerhalb biefer gunadft gefdichtlichen Betrachtung icon ngeben fich verfchiedene Gefichtspuntte, welche um aus ihnen bie Urtheile gu faffen, bei Betrachtung des Runftwerts nicht aus bem Auge ju verlieren find. Diefe Befichtspuntte nun, wie bei anbern Biffenschaften, die einen empirifden Anfang haben, bilben, indem fle für fich berausgehoben und gufammengefiellt merben, allgemeine Rriterien und Gage, und in noch weiterer formeller Berallgemeinerung die Theorien ber Runfie. Die Litetatur diefer Art auszuführen ift bier nicht am Orte, und es tann beshalb genugen, nur an einige Schriften im Allgemeinften gu erinnern. Go 3. B. an die ariftotelifche Poetit, beren Theorie ber Iragobie noch jest von Intereffe ift; und naber noch taun unitt den Alten Boragens ars poetica und Longin's Schrift über bas Erhabene eine allgemeine Borflellung von der Beife geben, in welcher foldes Theoretifiren gebandbabt worden ift. Die allgemeinen Beftimmungen, welche man abftrabirte, follten inebes fondere für Borichriften und Regeln gelten, nach benen man bornehmlich in ben Beiten ber Berichlechterung ber Doeffe und Runft, Runftwerte hervorzubringen habe; fur Recepte, nach benen

zu verfahren sep. Doch verschrieben diese Aerzte der Kunst für die Heilung der Kunst noch weniger sichere Recepte als die Aerzte für die Wiederherstellung der Gesundheit.

36 will über Theorien diefer Art nur anführen, daß, ob= wohl fie im Gingelnen viel Lehrreiches enthalten, bennoch ihre Bemertungen von einem febr befdrantten Rreife von Runftwerten abfirabirt waren, melde gerabe fur bie achticonen galten, jedoch immer nur einen engen Umfang bes Runftgebietes ausmachten. Auf ber anderen Seite find folde Beftimmungen gum Theil febr triviale Reflegionen, welche in ihrer Allgemeinheit gu teiner Refiftellung des Befonderen führten, um das es doch bornehmlich ju thun ift; wie die angeführte boragifche Chifiel voll davon und daber mobl ein Allerweltsbuch ift, bas aber eben befmegen viel Richtsfagendes enthalt; omne tulit punctum etc. - abnlich fo vielen baranetifden Lebren - "Bleib' im Lande und nabre bich reblich" - welche in ihrer Allgemeinheit mobl richtig find, aber ber tontreten Beftimmungen entbehren, auf Die es im Sandeln antommt, - Ein anderweitiges Intereffe biefer Art ber Runftbetrachtung beftand nicht in bem ausbrudlichen 3med, birett bie Bervorbringung von achten Runftwerten au bemirten, fondern es trat die Abficht bervor, burd folde Theorien bas Urtheil über Runftwerte, überhaubt ben Beidmad gu bilben, wie in Diefer Beziehung Some's Elements of criticism. die Cdriften von Batteur, und Ramler's Ginleitung in Die iconen Biffenfcaften ju ihrer Beit viel gelefene Werte gewefen find. Gefdmad in diefem Ginne betrifft die Anordnung und Behandlung, bas Schidliche und Ausgebildete beffen, mas jur außeren Erideinung eines Runftwerts gebort. Ferner murben zu den Grundfagen bes Gefdmade noch Anfichten binguges sogen, wie fie ber vormaligen Pfpchologie angehörten, und ben embirifden Beobachtungen der Geelenfabigteiten und Thatigteis ten, ber Leibenfcaften und ihrer mahricheinlichen Steigerung, Folge u. f. f. abgemertt worden maren. Run bleibt es aber

In befer Sinficht wird es jur wiffenschaftlichen Rollfandigtiti grechnet, die verschiedenen Definitionen über das Schöne alfaflibren und ju fritifferen. Wir wollen dies weder in histonichen Sollffandigfeit, um alle die vielerlei Feinheiten des Offnitens kennen zu lernen, noch des historischen Intereste nogen thun; sondern nur als Beispiel einige von den neueren interssanttren Betrachungsweisen beraussitelen, welche näher auf dan ber Intereste und der Beispiel einige von den neueren interssanttren Betrachungsweisen beraussitelen, welche näher auf das beisem Joech ist vorzugsweise an die geliechen Bestimmung Shiefem Joech ist vorzugsweise an die geliechen Bestimmung bes Schonen zu erinnern, welche Meger feiner "Geschichte ber bilbenben Künfte in Geiechenland" einverleibt hat, bei welcher Belegenhett er, ohne Sirt zu nennen, die Betrachtungsweise befielben gleichfalls anfubet.

Birt, einer ber größten mahrhaften Runftenner unferer Beit, faßt in feinem Auffas über bas Runfifcone (Boren 1797, 7tes Stud), nachdem er von' bem Coonen in ben verfchiebenen Runften geibrochen bat, als Ergebnis gufammen, baf bie Bafis gu einer richtigen Beurtheilung bes Runfifconen und Bilbung bes Befdmade ber Begriff bes Charatteriftifden feb. Das Schone nämlich fiellt er feft als bas "Bolltommene, welches ein Gegenfland bes Auges, bes Dhres ober ber Einbilbungetraft werben tann ober ift." Das Bolltommene bann weiter befinirt er als das "Smedentfprechende, was die Ratur ober Runft bei ber Bilbung bes Gegenftandes - in feiner Gattung und Art fich vorfeste," weshalb mir benn alfo, um unfer Schonheitsurtheil gu bilben, unfer Mugenmert fo viel ale moalich auf die indivi-Duellen Mertmale, welche ein Wefen conflituiren, richten mußten. Denu diefe Mertmale machen gerade bas Charatteriftifche beffelben aus, Unter Charafter als Runftgefet verfleht er bemnach "jene bestimmte Individualitat, wodurch fich Formen, Bewegung und Gebehrbe, Miene und Ansbrud, Lotalfarbe, Licht und Schatten, Bellbuntel und Saltung unterfcheiben, und gwar fo mie ber vorgedachte Gegenfland es erfordert." Diefe Beftimmung ift fon bezeichnender ale fonflige Definitionen. Fragen wir nams lich weiter, mas das Charafteriftifche feb, fo gebort bagu era ftens ein Inhalt, als. 3. B. beftimmte Empfindung, Situation, Begebenheit, Sandlung, Individuum; ameitene bie Art, wie Diefer Inhalt gur Darftellung gebracht ift. Muf Diefe Art bezieht fich bas Runfigefes bes Charafteriftifden, indem es forbert, baf alles Befondere in ber Ausbrudemeife gur beftimmten Bezeichnung ihres Inhalts biene, und ein Glied in ber Ausbriidung beffelben feb. Die abftratte Beftimmung bes Charat-

triftifden geht alfo auf biefe 3medmäßigteit bes Befonberen ans, ben Inhalt, den es barftellen foll, berauszuheben. Wenn wir biefen Gebanten gang bobular erlautern wollen, fo ift bie Befdrantung, die in bemfelben liegt, folgende. 3m Dramatis . foen 3. B. macht eine Sandlung ben Inhalt aus; bas Drama foll barftellen, wie biefe Sandlung gefdiebt. Run thun bie Menfchen vielerlei; fle reben mit ein, gwifden binein effen fie, folafen, fleiben fic an, foreden biefes und jenes u. f. f. 2Bas nun aber von alle biefem nicht unmittelbar mit iener beffimme ten Sandlung, als bem eigentlichen Inhalt in Berhaltnif ficht, foll ausgefchloffen febn, fo baf in Beging auf ibn nichts bedeutungelos bleibe. Ebenfo tonnten in ein Gemalbe, bas nur eis nen Moment jener Sanblung ergreift, in ber breiten Bergmeis gung ber Muffenwelt eine Menge Umftanbe, Berfonen, Stellungen und fonftige Bortommenbeiten aufgenommen werden, melde in biefem Momente teine Begiebung auf Die beffimmte Sandlung baben , und nicht sum bezeichnenben Charafter berfelben bienlich find. Rach ber Beftimmung bes Charafteriftifchen aber foll nur basjenige mit in bas Runftwert eintreten, mas gur Erfdeinung und mefentlich jum Musbrud gerade nur biefes Inhalts gebort; benn nichts foll fich als mufig und überfluffig zeigen. -

Es ift dies eine feite wichtige Beftimmung, medie fich in sowifer Beziehung echtfertigen läßt. Meyer jedoch in feinem angeführen Werte meint, diese Anflicht fes hurles deribergegangen, und wie er dassie halte zum Besten der Aunst. Denn im Borstellung batter wahrscheilich zum Arritaturmässung geber bie bei bei bichen heitellen des Schofer, als ob es bei bichen hierstellen des Schofern um das Leiten zu finm wäre. Die Philosophie der Kunst bemuht fich nicht um Borschriften für die Ausstellung der geben zu den bei künstler, sondern fes da auszumachen, was das Schone überedungt ist und wie es sich im Borsandenen, in Kunstwerten gestat dar, ohne dergleichen Regeln geben zu wollen. Wied und

außerbem jene Rritit betrifft, fo faft die birt'fche Definition allerdings auch bas Rarritaturmafige in fic, benn auch bas Rarritirte tann charatteriftifch febn, allein es ift bagegen fogleich ju fagen, baf in der Rarritatur ber beftimmte Charafter gur Uebertreibung gefteigert, und gleichfam ein Ueberfluß bes Cha= ratteriftifden ift. Der Ueberfluß ift aber nicht mehr bas eigents lich jum Charafteriftifden Erforberliche, fonbern eine laftige Bieberholung, woburd bas Charafteriftifde felbft tann benaturirt werben. Bubem geigt fic bas Rarritaturmafige ferner als Die Charatterifit des Saflichen, bas allerbings ein Bergerren ift. Das Safliche feiner Geite begiebt fic naber auf ben Inhalt, fo baf gefagt werben tann, baf mit bem Princip bes Charatteriftifden auch bas Saflice und die Darftellung bes Saglichen ale Grundbeftimmung angenommen feb. Heber bas, mas im Runfticonen daratterifirt werben foll und mas nicht, über ben Inhalt bes Schonen allerdings giebt die birt'iche Definition teine nabere Austunft, fonbern liefert in Diefer Rudficht nur eine rein formelle Beftimmung, welche jeboch in fich Bahrhaf= tes, wenn auch auf abftratte Beife, enthalt.

Was fest Meper nun aber, ergelt bie weitere Frage, jenem Kunsprincipe Siets ertagegen, was giett er vor? Er handet unadfin nur vom bem Princip in ben Kunsmereten ber Miten, das jedoch die Bestimmung des Schönen überhaupt enthalten muß. Bei diefer Gelegenheit temmt er auf Menga und auf Windelmann's Bestimmung bes Ideals zu sprechen, und äußert sich das in der eine Gedönheitsgeses der verwerset noch gang annehmen wolle, dagegen tein Bedenten trage, sich der Meinung eines erteuchteten Kunstrückters (Göthe's) anzuschliefen, da sie bestimmend fep, und näher das Rathfel zu löfen schen in. Göthe sogiet "Der höchste Grundig der Miten war das Bedeutende, das böchste Resultat aber einer glüdlichen Behandlung das Chöne." Sehen wir näher zu, was in diesem Musspruche inten.

Coche, und die Art und Beife ber Darftellung. Bei einem Runftwerte fangen wir bei bem an, mas fich uns unmittelbar brafentirt, und fragen bann erft mas baran bie Bebeutung ober Inhalt feb. Jenes Meuferliche gilt une nicht unmittelbar, fonbern wir nehmen babinter noch ein Inneres, eine Bebeutung an, burd welche die Aufenericheinung begeiftet wird. Auf biefe feine Seele beutet bas Meuferliche bin. Denn eine Ericheinung, bie etwas bedeutet, fiellt nicht fich felber, und bas, mas fle als aufere ift por, fondern ein Anderes; wie bas Symbol g. B. und beutlicher noch die Fabel, beren Moral und Lebre Die Bedeutung ausmacht. Ja jebes Bort icon weift auf eine Bebeutung bin und gilt nicht fur fich felbft. Ebenfo bas menfchliche Muge, bas Beficht, Rleifch, Saut, Die gange Geftalt last Beift, Geele burch fid bindurchicheinen, und immer ift bier die Bedeutung noch etwas Beiteres, als bas, was fich in ber unmittelbaren Ericheis nung zeigt. In diefer Beife foll bas Runftwert bedeutend fenn, und nicht nur in biefen Linien, Rrummungen, Rlachen, Aushoblungen, Bertiefungen bes Gefteins, in diefen Farben, Zonen, Bortflangen, ober welches Material fonft benust ift, ericopft ericheinen, fondern eine innere Lebendigteit, Empfindung, Geele, einen Behalt und Beift entfalten, ben wir eben bie Bebeutung bes Runftwerts nennen.

Mit diefer Forderung der Bedeutsamteit eines Werts ift baher nicht viel Weiteres oder Anderes als mit dem hirt'ichen Princip des Charafteriftifchen gesagt.

Diefer Auffaffung nach haben wir alfo als die Etemente bes Schönen ein Inneres, einen Inhalt, und ein Augeres, wels des jenen Inhalt bedeutet, daratterifert; das Innere scheint im Augeren und giebt durch baffelbe fich zu ertennen, indem das Augere von fich hinweg auf das Innere hinweift.

In das Rabere tonnen wir jedoch nicht weiter eingebn.

c) Die frühere Manier diefes Theoretiftrens wie jener prattifchen Regeln ift benn auch bereits in Deutschland gewaltsam auf

Die Geite geworfen morben - pornehmlich burch bas Serportreten von mahrhafter lebenbiger Poeffe - und bas Recht bes Genice, die Berte beffelben und beren Effette find geltenb ge= macht worden gegen die Unmafungen jener Gefetlichkeiten und breiten Bafferftrome von Theorien. Mus biefer Grunblage einer felbft achten geiftigen Runft, wie ber Mitempfindung und Durchbringung berfelben ift die Empfanglichteit und Freiheit entfprungen, auch die langft vorbandenen großen Runftwerte, ber modernen Belt, bes Mittelaltere ober auch gang frember Bolter bes Alterthums (bie inbifden 3. B.) ju geniegen und anguertennen, Berte, welche ihres Altere ober fremben Rationa= litat megen fur une allerdinge eine frembartige Seite haben, bod bei ihrem folde Frembartiateit überbietenben, allen Denfchen gemeinschaftlichen Gehalt nur durch bas Borurtheil ber Theorie gu Produttionen' eines barbarifden folechten Gefdmads geftempelt werben tonnten. Diefe Anertennung überhaupt von Runftwerten, welche aus bem Rreife und Formen berjenigen beraustreten, Die pornehmlich fur Die Abftrattionen ber Theorie gu Grunde gelegt murben, bat junachft jur Anertennung einer eigenthumliden Urt von Runft - ber romantifden Runft geführt, und es ift nothig geworben ben Begriff und bie Ratur bes Schonen auf eine tiefere Beife gu faffen, als es jene Theorien vermocht hatten. Womit fich dies zugleich verbunden bat, baf ber Begriff für fich felbft, ber bentenbe Beift, fich nun auch feiner Seite in ber Philosophie tiefer ertanute, und bamit auch bas Wefen ber Runft auf eine grundlichere Weife gu nehmen unmittelbar peranlaft marb.

So ift benn feltst nach ben Momenten biefes allgemeinern Bertaufs jene Art bes Rachbeutens über die Aunst, jenes Theoertiffen, seinen Princhjein wie beren Durchführung nach, antiquiet worden. Bur die Gelehrsamkeit ber Sunsgeschichte hat ihren bleibenden Werth behalten, und muß ihn um so mehbedlten, je mehr durch jene freichfeitte ber geftigue Empfagbedlten, je mehr durch jene freichfeitte ber geftigue Empfag-

lichteit ibr Gefichtetreis nach allen Geiten bin fich erweitert bat. 3br Beidaft und Beftimmung befteht in ber aftbetifden Burdigung ber individuellen Runftwerte und Renntnif ber bifforifchen. bas Runftwert auferlich bedingenden Umftanbe; eine Burbis gung, bie mit Ginn und Beift gemacht, burch bie bifforifden Renntniffe unterftust, allein in bie gange Individualitat eines Runftwerts eindringen laft; wie 3. B. Gothe viel über Runft und Runftwerte gefdrieben bat. Das eigentliche Theoretiffren ift nicht der Zwed biefer Betrachtungsweife, obicon fich biefelbe wohl auch baufig mit abftratten Principien und Rategorien gu thun macht, und bewuftlos barein verfallen tann, doch wenn man fich hiervon nicht aufhalten laft, fondern nur jene tontre= ten Darftellungen bor Mugen behalt, auf allen Fall fur eine Philofophie der Runft Die anschauliden Belege und Beffatigungen liefert, in beren hiftorifches befonderes Detail fich die Philofophie nicht einlaffen tann.

Das ware die erfte Weife der Kunfibetrachtung, welche vom Partitularen und Vorhandenen ausgeht.

2. hiervon ift wefentlich die entgegengefeste Seite zu unterfeitien, nämlich die gang theoretische Resterion, welche das Schone als Solches aus fich felbit zu ertennen und beffen Idee prartuben bemute ift.

Betanntlich hat Plate in tieferer Weife an die bhilofo-Bifche Betrachtung bir Forberung zu machen ungefangen, baß bie Gegenftande nicht in ihrer Besonbertheit, sondern in ihten Allgem einheit, in ihrer Gattung, ihrem Ane und Jürfchen einheit, in ihrer Gattung, ihrem Ane Dabiger fenn nicht bie einzelnen guten Sandlungen, wahren Meinun-An, iconen Menchen vor Annibeerte, sondern Dacinunka, fodenen Menchen vor Annibeerte, sondern das Gute, das Schone feinem Wefen und Begriff nach ertannt werden foll, fo tann bies nur durch ben bentenden Begriff geschefen, durch wicken die logisch metadhpisssche Abur ber 3dee übertha upt, so wie der besondern Idec des Schönen in's bentende Bewußtisch tritt. Allein biefe Betrachung bes Schönen für fich
in feiner Bee tann wieder felbs zu einer abstraten Metaphysit
werden, und wenn auch Plato babei zur Grundlage und zum
führer genommen wird, so tann uns doch die platouische Abftration, felbst für bie logische Idee Behonen, nicht mehr
genigen. Wit mussen volles lotes felbst tiefer und benterter fassen,
denn die Inhaltlosigteit, welche der platonischen Idee antlebt,
befriedigt die ericheren philosophischen Bedürfnisst und auch wir in der Philosophie der Aunft von der Jode da auch wir in der Philosophie der Aunft von der Jode de Schönen auss
gehen mussen, aber es darf nicht der Fall sen, daß wir nur jene abstrate, das Philosophiern über das Schöne erst beginn ende Alleise vollendiger Ideen schon festhalten.

3. Der philosophifche Begriff bes Coonen, um feine mabre Ratur vorläufig wenigftens anzubeuten, muß bie beiben angegebenen Extreme in fic vermittelt enthalten, indem er bie metaphoffice Allgemeinheit mit ber Beftimmtheit realer Befonberbeit vereiniat. Erft fo ift er an und fur fich in feiner Bahrheit gefaßt. Denn einer Geits ift er bann ber Sterilitat einfeitiger Reflerion gegenüber aus fich felbft fruchtbar, ba er fich feinem eigenen Begriffe nach au einer Totalitat bon Beftimmungen au entwideln bat, und er felbft wie feine Museinanderfesung Die Rothwendigteit feiner Befonberheiten fo wie bee Fortgange unt Uebergangs berfelben ju einander enthalt; anderer Geits tragen bie Befonderheiten, ju benen übergefdritten wird, in fich bie MUgemeinheit und Befentlichteit bes Begriffs, als beffen eigene Befonderheiten fie ericheinen. Beibes geht ben bieber berührten Betrachtungeweifen ab, weshalb nur jener volle Begriff auf bie fubftantiellen, nothwendigen und totalen Brincipien führt.

III. Rach diefen Borerinnerungen treten wir nun unferem eigentlichen Gegenftande, der Philosophie des Runfichonen, naber, und indem wir ihn wiffenschaftlich ju behandeln unternehmen, saben wir mit dem Begriff bestelben den Ansang gu machen. Erft wenn wir diesen Begriff eftgestellt haben, können wir die Eintstitung und damit den Plan des Gangen der Misse senschaft darlegen; denn eine Eintheitung, wenn sie nicht, wie es bei unphilosphischer Wetrachtung geschieht, auf eine nur äußeriche Weise vorgenommen werden soll, muß ihr Princip in dem Begriff des Gegenstandes stilbt finden.

Bei solcher Forderung nun aber tritt uns sogleich die Frage entiggen: woher wir diesen Begriff entuchmen? Beginnen wir ist dem Begriff des Kunstschonen stellt, word berfelde dadurch unmittelbar zu einer Borausfehung und biehen Annahme; blofe Annahmen jedoch läft die philosophische Wechhode nicht zu, sondern was übr gelten soll, dessen Jahrheit muß bewiefen b. b. als nothwendig ausgegeigt fepn.

Ueber biefe Schwierigkeit, welche die Einleitung in jebe felbififandig für fich betrachtete philosophische Disciplin betrifft, wollen wir uns mit wenigen Worten verftanbigen.

Bei dem Gegenstande jeder Wiffenschaft tommt gunachft meierlei in Betracht: erstens, bag ein folder Gegenstand ift, und zweitens was er ift.

Ueber den erften Puntt pflegt fich in den gewöhnlichen Wissenschaften wenig Schwierigkeit zu erheben. Ja es fonnte zuschschlich gerichtenen, wenn fich die Forderung aufethäte, es solle 3. B. in der Geometrie, daß es einen Raum, Dreische, Aluadeate u. f. f., oder in der Aftenomie und Physift, daß es eine Sonne, Gestime, magnetische Erscheinungen u. f. w. gabe, bewiesen werden. In dien Misselfen werden. In die finntlig Vorhandenen zu thun baben, werden die Segenstände aus der außeren Ersahrung genommen, und fatt sie zu bes weisen wird es sie ist himzeichend gehalten, sie zu weisen. Doch schwe in werden die den innerhalb der nicht philosophischen Disciplinen tönnen Zweisel über abs Seyn ihrer Gegenstände aufbommen, wie 3. B. wer ber Awsielst über das Seyn ihrer Gegenstände aufbommen, wie 3. B.

eine Seele, einen Geift giebt, b. b. ein von bem Materiellen verschiedenes fur fich felbifffanbiges Gubiectives, ober in ber Theologie, daß ein Gott ift. Wenn ferner Die Begenftanbe fubjettiver Art b. b. nur im Beifte und nicht als außerlich finne liche Objette vorhanden find, fo wiffen wir, im Beifte fen nur mas er burd feine Thatigfeit berborgebracht bat. Siermit tritt fogleich die Bufalligfeit ein, ob Menfchen biefe innere Borfiels lung ober Anfchauung in fich producirt haben ober nicht, und wenn auch bas Erflere mirtlich ber Rall ift, ob fie folche Bots ftellung nicht auch wieder verfdwinden gemacht, ober Diefelbe meniaftens au einer blof fubiettiven Borfellung berabges fest haben, beren Inhalte tein Genn an und fur fich felbft gutomme. Wie g. B. bas Coone baufig als nicht an und fur fich in der Borftellung nothwendig, fondern als ein blof fubjettives Befallen, ein nur gufalliger Ginn ift angefeben worben. Con unfere außern Anicauungen, Beobachtungen und Babte nehmungen find oft taufdend und irrig, aber noch vielmehr find es die inneren Borfiellungen, wenn fie auch die größte Lebenbigteit in fich baben und une unwiderfiehlich gur Leibenichaft forts reißen follten.

Inner Zweifel num, ob ein Gegenstand der inneren Bore felugu und Anfghaumu überhaupt feip ober nicht, wie jene Zu- fälligktit, ob das fubjettive Bemußifepn ihn in sich expusiumd ob die Art und Weife, wie es ihn der sich gebracht, dem Gegenstande, feinem An und fürstösfen nach, auch entsprechen feh, erregt im Wenschen gerade das böhere wissenstätigte Bedürstigt, welches sobere das vollenstand, als de eine Gegenstand feh, oder das seinen solden gabe, derfelbe denuch musse und se vorselbe der eine welches fordert, das vernu uns auch so vorselbe der bed weifen wieße feiner Rothwendigkeit nach ausgezeigt oder be weifen werden.

Mit biefem Beweise, wird er wahrhaft wiffenschaftlich entwidelt, ift sodann zugleich ber anderen Frage: was ein Gegenftand feb, Genüge geleistet. Dies auseinander zu fegen, wurde uns jedoch an diefem Orte gu weit fuhren, und es ift barüber nur Wolgendes angubeuten.

Wenn bon unferem Gegenftanbe, bem Runficonen, bie Rothwendigteit aufgezeigt werden foll, fo mare gu beweifen, baß . bie Runft oder bas Coone ein Refultat von Borbergebenbem feb, bas feinem mahren Begriffe nach betrachtet, mit wiffenfcaftlicher Rothwendigfeit jum Begriffe der iconen Runft binuber-Indem wir nun aber von der Runft anfangen, ihren Begriff und beffen Realitat, nicht aber bas ihrem eigenen Beariff aufolge ihr Borangebenbe in feinem Befen abhandeln mollen, fo bat die Runft fur uns als befonderer miffenfchaftlicher Begenftand eine Boranefegung, die angerhalb unferer Betrachtung liegt, und ein anderer Inhalt ift, welcher als miffenichaftlich abgehandelt, einer anderen philosophifden Disciplin ange-Es bleibt uns deshalb nichts übrig als ben Begriff ber Runft fo gu fagen lemmatifch aufzunehmen, mas bei allen befonderen bhilofophifden Wiffenfchaften, wenn fie vereinzelt betrachtet merden follen, der Gall ift. Denn erft die gefammte Philosophie ift die Erkenntnif des Univerfums als in fich eine organifde Totalitat, die fich aus ihrem eigenen Begriffe entwidelt, und in ihrer fich ju fich felbft verhaltenden Rothwendigteit aum Gangen in fich gurudgebend, fich mit fich als eine Welt der Wahrheit aufammenfdließt. In der Rrone Diefer miffenfchaftlichen Rothwendigfeit ift jeder einzelne Theil ebenfofebr einer Geite ein in fich gurndtehrender Rreis, ale er andes rer Geits gugleich einen nothwendigen Bufammenhang mit anberen Gebieten bat, ein Rudwarts, aus dem er fich berleitet, wie ein Bormarts, ju dem er felbft in fich fich weiter treibt, infofern er fruchtbar Underes wieder aus fich erzeugt und für bie miffenichaftliche Ertenntnif hervorgeben laft. Die Idee des Schonen alfo, mit ber mir anfangen, ju beweifen, b. b. fie aus den für die Wiffenschaft vorangehenden Borausfegungen, aus beren Schoofe fie geboren wird, der Rothwendigfeit nach bergu-Mefthetif.

leiten, ift nicht unfer gegenwärtiger 3med, foubern bas Befcaft einer enchtlopadifchen Entwidelung ber gefammten Philosophie und ihrer besonderen Disciplinen, Für uns ift ber Begriff bes Schonen und ber Runft eine burch bas Spflem ber Philosophie gegebene Borausfegung. Da wir aber bies Suffem und ben Bufammenhang der Runft mit bemfelben bier nicht erörtern tonnen, fo haben wir ben Begriff bee Coonen noch nicht miffenfcaftlich bor uns, fonbern mas fur une borbanden ift, find nur die Elemente und Geiten beffelben, wie fie in den verichiebenen Porfellungen bom Coonen und ber Runft icon im atwöhnlichen Bewuftfehn fich vorfinden, oder vormals gefaft worben find. Bon bier aus wollen wir bann erft auf bie grimblidere Betrachtung jener Anfichten übergeben, um baburch ben Bortheil gu erlangen, junachft eine allgemeine Borfiellung von unferm Segenftande, fo wie burch bie turge Rritit eine vorlaufige Betannticaft mit ben boberen Beftimmungen gu bewirten, mit welchen wir es in ber Folge zu thun baben merben. In Diefer Beife wird unfere lette einleitenbe Betrachtung gleichfam das Einläuten jum Bortrage der Cache felbft vorftellen, und eine allgemeine Cammlung und Richtung auf ben eigentlichen Gegenftand bezweden.

Bas uns vom Kunftwert gunachft als geläufige Borftellung betannt febn tann, betrifft folgende drei Beftimmungen:

- 1) Das Runftwert fen tein Raturprodutt, fondern durch menfchliche Thatigkeit ju Wege gebracht;
- 2) fen es wefentlich fur den Menfchen gemacht, und gwar fur ben Sinn beffelben mehr ober weniger aus bem Sinnlichen entnommen;
- 3) habe es einen 3med in fic.
- 1. Bas den erften Puntt betrifft, daß ein Runfmert ein Produkt menfchlicher Thatigkeit fen, fo ift aus diefer Anficht
- a) die Betrachtung hervorgegangen, daß biefe Thatigteit als bewußtes Produciren eines Meuferlichen auch gewußt

und angegeben und von Andern gelernt und befolgt merden tome. Denn mas ber Gine macht, vermochte auch, tann es fdeinen, ber Andere ju maden ober nadaumaden, wenn er nur uft die Art des Berfahrens tenne, fo daf es bei allgemeiner Befannticaft mit den Regeln tunftlerifcher Produttion nur Cache des allgemeinen Beliebens mare, in gleicher Art baffelbe ju eretutiren, und Runftwerte bervorzubringen. In Diefer Beife find folde regelgebende Theorien und ibre auf prattifde Ber folgung berechneten Borfchriften, wie wir fie oben anführten, entftanden. Was nun aber nach folden Angaben tonnte gu Stande gebracht werden, tann nur etwas formell Regelmäßiges. und Mechanifches febn. Denn nur bas Mechanifche ift von fo auferlicher Art, bag um es in die Borftellung aufzunehmen und ausguführen, nur eine gang leere wollende Thatigteit und Gefaidlidteit erforderlich bleibt, welche in fich felbft nichts Rontretes burch allgemeine Regeln nicht Borgufdreibendes mitgubrin. gen benothigt ift. Dief thut fich am lebendigften berbor, wenn fid bergleichen Borfchriften nicht auf das rein Meuferliche und Dechanifde befdranten, fondern auf die inhaltsvoll geiftige, funftlerifche Thatigteit, ausbehnen. In biefem Gebiet enthalten bie Regeln nur unbeftimmte MIlgemeinheiten, 3. B. bas Thema folle intereffant febn, man folle Jeben feinem Stanbe, Alter, Beiblecht, Lage gemaß fprechen laffen. Gollen bier Regeln ge= nugen, fo muften ibre Borfdriften gugleid mit folder Beftimmts beit eingerichtet febn, daß fle ohne weitere eigene Beiftesthatigteit, gang in der Art wie fie ausgebrudt find auch ausgeführt werben tonnten. Doch ihrem Inhalte nach abftratt zeigen fich desbalb folde Regeln in ihrer Pratenfion, daß fie bas Bemußtfon des Runftlers auszufullen gefdidt maren, durchaus ungefoidt, indem die funftlerifde Produttion nicht formelle Thatigteit nach gegebenen Beftimmtheiten ift, fonbern als geiftige Thatigfeit aus fich felbft arbeiten und gang anderen reicheren Behalt und umfaffendere individuelle Gebilbe vor bie geiftige Un=

fcauung beingen muß. Bur Roth mogen baber jene Regeln, insoweit fie in der That etwas Bestimmtes, und deshalb praktisch Brauchbares enthalten, doch nur etwa Bestimmungen für aan äuserliche Umffande abgeben.

b) Co ift man benn auch gang bon biefer angebeuteten Richtung abgetommen, dafür jedoch ebenfo fehr wieder in's Begentheil gefallen. Denn bas Runftwert marb gwar nicht mehr ale Probutt einer allgemein menfoliden Thatigteit an= gefeben, fonbern als ein Bert eines gang eigenthumlich beaabten Geiftes, melder besbalb nun aber and foledtbin nur feine Befonderheit, wie eine fpecififche Raturtraft, gemahren gu laffen babe, und bon ber Richtung auf allgemein gultige Befese, wie von ber Ginmifchung bewußter Reflexion in fein ins ffinttartiges Produciren gang losgufprechen, ja bavor ju bemabren feb, da feine Servorbringungen burch foldes Bewuftfebn nur tonnten verunreinigt und verberbt werben. Man bat nach Diefer Ceite bin bas Runftwert als Produtt bes Talente und Benies angefprocen, und hauptfachlich die Raturfeite, welche Talent und Benine in fich tragen, bervorgeboben. Rum Theil mit Recht. Denn Talent ift fpecififde, Genie allgemeine Befabigung, welche ber Menfc fich nicht nur burd eigene felbftbemußte Thatigfeit gu geben bie Dacht bat; movon noch fpater ausführlicher ju fprechen ift, .

Sier baben wir nur die saliche Seite diese Mifcht zu ermagnen, dag nämlich bei der fünfterigen Prodution alles Bewusitien über die eigene Thatigteit nicht nur fur überfülffig, sondern auch für nachtheilig gehalten worden ift. Dann ericheint die Hervorkringung des Zaleuts und Genies nur als ein Jufan d überhaupt, und naber als Jusiand der Begeisterung, Ju soldem Jusiande, heift es, werde das Genie Theils durch einem Gegenfand erregt, Theils tonue es sich burch Willfür felber darin berfeten, wobet denn auch des guten Dienste der Champagnersfasche nicht vergeffen wart. In Putifciand that

fich diefe Meinung jur Beit ber fogenannten Genie-Periode henor, welche durch Gothe's erfte poetifche Produtte berbeigeführt und dann durch die fcillerichen unterftust murde. Diefe Dichter haben bei ihren erften Werten mit Sintanfebung aller Regeln, die damals fabricirt maren, von vorne angefangen, und abfichtlich gegen jene Regeln gehandelt, worin fie denn Andere moch bei Beitem überboten. Doch in Die Bermirrungen, welche über ben Begriff von Begeifterung und Genie herrichend gemefen und über bas, mas die Begeifterung als folde fcon alles vermoge, noch beutigen Tages berrichend find, will ich nicht nas ber eingeben. Als wefentlich ift nur die Anficht feftzustellen, baf wenn auch Talent und Genius bes Runftlers ein naturliches Moment in fich bat, baffelbe bennoch mefentlich ber Bilbung burd ben Gebanten, ber Reflexion auf Die Beife feiner Bervorbringung, fowie ber Hebung und Fertigfeit im Produciren bebarf. Denn ohnehin ift eine Sauptfeite Diefer Produttion eine auferliche Arbeit, indem bas Runftwert eine rein technifche Gette bat, bie bis gegen das Sandwertsmafige fich binerftredt; am meiften in der Architettur und Cfulptur, meniger in der Dalemi und Dufit, am wenigften in der Poeffe. Bu einer Fertigfeit bierin verhilft teine Begeifterung, fondern nur Reflexion, fleif und Hebung. Golder Fertigteit aber ift ber Runftler benothigt, um des auferen Materials fich gu bemeiftern, und burch bie Sprodigteit beffelben nicht gehindert gu merden.

Je bober nun ferner ber Runftler fteht, befto gründlicher fil er bie Tiefen bes Gemuthe und Geifte barftellen, De nicht mmittlebar betants, fendern und burch bie Richtung bee eige na Geiftes auf die innere und außere Welt zu ergründen find. Ge ist wiederum bas Studeum, wodurch ber Künftler bief nn Gehalt zu feinem Bewüftien beingt und den Stoff und Gehalt zu feinem Bewüftien beingt und den Stoff und Gehalt einer Konceptionen gewönnt.

3mar bedarf in diefer Beziehnung die eine Kunft mehr als bie andere des Bewuftfehns und der Erkenntnif folden Ge-

baltes. Die Dufit 3. B., welche es fich nur mit ber gang unbeftimmten Bewegung des geiftigen Innern, mit bem Zonen aleichsam ber gedantenlofen Empfindung au thun macht, bat wenigen oder teinen geiftigen Stoff im Bewuftfebn von Rothen. Das mufitalifche Talent fundigt fich barum auch am meiften in febr fruber Jugend, bei noch leerem Ropfe und wenig bewegtem Gemuthe an; - und fann bei Beiten fcon, ebe noch Beift und Leben fich erfahren baben, au febr bedeutenber Sobe gelangt fenn; wie wir benn auch oft genug eine febr große Birtuofitat in mufitalifder Composition und Bortrage neben bebeutender Durftigfeit bes Geiftes und Charafters befleben feben. -Andere hingegen ift es in der Poeffe. In ihr tommt es auf inhalts- und gedantenvolle Darftellung des Menfchen, feiner ties feren Intereffen und ber Dachte, bie ibn bewegen, an, und fo muß Beift und Gemnth felbft durch Leben, Erfahrung und Rad. benten reich und tief gebilbet fenn, che bas Benie etwas Reis fes, Behaltvolles und in fich Bollendetes ju Stande bringen tann. Die erften Brobutte Gothe's und Schiller's find von eis ner Unreife, ja felbft von einer Robbeit und Barbarei, bor ber man erichreden tann. Diefe Ericheinung, bag in ben meiften jener Berfuche eine überwiegende Daffe burch und burch profais fder jum Theil talter und platter Elemente fich findet, ift es, welche vornehmlich gegen die gewöhnliche Meinung geht, als ob bie Begeifterung an bas Jugendfeuer und Die Jugendzeit gebunben fen. Erft bas reife Mannesalter biefer beiben Benien, welche, tann man fagen, unferer Ration erft poetifche Berte gu geben mußten, und unfere Rationaldichter find, bat uns tiefe, gebiegene, aus mahrhafter Begeifferung hervorgegangene, und ebenfo in der Form durchgebildete Berte gefchenft, wie erft ber Greis Somer feine ewig unflerblichen Befange fich eingegeben und hervorgebracht bat.

c) Gine dritte Unficht, welche bie Worftellung vom Runftwert als einem Produtte menichlicher Thatigteit betrifft, begiebt

fich auf die Stellung bes Runftwerts ju ben außeren Ericeinmaen ber Ratur, Sier lag dem gewöhnlichen Bemuftfebn bie Reinung nabe, daß bas Runfiprodutt bes Menfchen bem Raturprodutte nachfiche. Denn bas Runfimert bat tein Gefühl in fid, und ift nicht bas durch und burd Belebte, fondern als auferliches Dbiett betrachtet, tobt. Das Lebendige aber pflegen wir hoher gu fchagen als bas Zobte. Dag bas Runftwert nicht in fich felbft bewegt und lebendig feb, ift freilich mungeben. Das natürlich Lebendige ift nach Innen und Aufen eine zwedmafia bis in alle fleinften Theile ausgeführte Organifation, mabrend bas Runftwert nur in feiner Dberflache ben Schein ber Lebenbigfeit erreicht, nach Innen aber gemeiner Stein ober Bolg und Leinwand, oder wie in der Poeffe Borftellung ift, die in Rebe und Budflaben fich aufert. Aber Diefe Geite außerlicher Erifem ift es nicht, welche ein Bert zu einem Drobutte ber fconen Runft macht: Runfimert ift es nur, infofern es, que bem Beifte entfprungen, nun auch bem Boben bes Beifles angebort, bie Taufe bes Beiftigen erhalten bat, und nur basjenige barfellt, mas nach bem Antlange bes Geiffes gebildet ift. Menfchlice Intereffe, ber geiftige Berth, ben eine Begebenheit, ein individueller Charafter, eine Sandlung in ihrer Bermidelung und ihrem Ausgange bat, wird im Runfimerte aufgefaft und reiner und durchfichtiger berborgeboben, als ce auf bem Boden ber fonfligen untunfflerifden Birtlidteit moglich ift. Daburd ficht bas Runftwert hoher als jedes Raturprodutt, bas biefen Durchgang burch ben Geift nicht gemacht bat. Wie g. B. burch bie Empfindung und Ginfict, aus welcher beraus in ber Das lttei eine Landichaft bargeftellt wird, bies Beifteswert einen bobren Rang einnimmt, als die blof naturliche Landichaft. Denn alles Geiftige ift beffer als jedes Raturerzeugnif. Dhnehin ftellt fein Raturmefen gottliche Ibeale bar, wie es bie Runft vermag.

Das nun ber Beift in Runftwerten feinem eigenen Innern entnimmt, bem weiß er auch nach Seiten ber außerlichen Exis

ften bin eine Dauer ju geben; die einzelne Raturiebendigteit bagegen ift vergänglich, schwindend, und in ihrem Ausefer and andertich, möhrend bas Aunfwert fich erhalt, wenn auch nicht bie blofe Dauer, sondern bas Berausgehobenfenn gestiger Beferlung feinen wahrhaftigen Borgug, der natürlichen Mirtlichteit gegeniber, ausmacht.

Diefe bobere Stellung bes Runftwertes wird aber bennoch wieber bon einer anderen Borftellung bes gewöhnlichen Bewußt= fenns beftritten. Denn bie Ratur und ihre Erzeugniffe, beift es, feben ein Bert Gottes, burch feine Gute und Beisheit erfcaffen, bas Runftprodutt dagegen feb nur ein Menfchenwert, nach menfolider Ginfict von Menfdenhanden gemacht. Diefer Entgegenftellung ber Raturproduttion als eines gottlichen Schaffens und ber menichlichen Thatigteit als einer nur ends lichen, liegt fogleich ber Difverftand, als ob Gott im Denfchen und durch den Menfchen nicht mirte, fonbern ben Rreis biefer Birtfamteit auf die Ratur allein befchrante. Diefe falfche Meinung ift ganglich ju entfernen, wenn man jum mabren Begriffe ber Runft bindurchbringen will; ja es ift diefer Anficht gegenüber bie entgegengefette feftguhalten, baf Gott mehr Ehre bon bem habe, mas ber Beift macht, als von ben Erzeugniffen und Gebilden der Ratur. Denn es ift nicht nur Gottliches im Menfchen, fondern in ihm ift es in einer Form thatig, die in gang anberer boberer Beife bem Befen Gottes gemäß ift, als in der Ratur. Gott ift Beift, und im Meufchen allein hat bas Medium, burch welches bas Gottliche hindurchgeht, Die Form bes bewußten fich thatig bervorbringenben Beiftes; in der Ratur aber ift dies Medium das Bewuftlofe, Ginnliche und Meufers liche, bas an Berth bem Bewuftfebn bei meitem nachfiebt. Bei ber Runftproduttion nun ift Gott ebenfo wirtfam wie bei ben Erfcheinungen ber Ratur, bas Gottliche aber, wie es im Runftwert fich tund giebt, bat, als aus bem Beifte erzeugt, einen entfprechenden Durchgangspuntt für feine Eriften; gewonnen, mabrend

das Dafeyn in der bewuftlofen Sinnlichteit der Ratur teine bem Gottlichen angemeffene Weife der Erfcheinung ift.

d) Ift nun bas Runftwert ale Erzeugnif bes Geiftes vom Menfchen gemacht, fo fragt es fich folieflich, um aus dem Bisberigen ein tieferes Refultat ju gieben, welches bas Bedurfnif des Menfchen feb Runftwerte ju produciren. Auf der einen Seite tann diefe Bervorbringung als ein blofice Gviel des Qufalls und ber Einfälle angeseben werben, bas ebenfo aut ju uns terlaffen als auszuführen feb; benn es gabe noch andere und felbft beffere Mittel das in's Wert gu richten, mas die Runft bezwede, und der Menfch trage noch hohere und wichtigere Intereffen in fic, ale die Runft zu befriedigen die Sabigteit habe. Auf der anderen Geite aber icheint die Runft aus einem hoberen Triebe bervorzugeben, und höberen Bedurfniffen, ja gu Beiten ben hochs ften und abfoluten Genige ju thun, indem fie an bie allgemeinften Weltanfchauungen und die religiofen Intereffen ganger Epochen und Bolter gebunden ift. - Diefe Frage nach bem nicht gufälligen fondern abfoluten Beburfnif ber Runft tonnen wir vollftandig noch nicht beantworten, indem fle tonfreter ift, als die Antwort bier fcon ausfallen tonnte. Wir muffen uns beshalb begnugen für fest nur Folgenbes feftguftellen.

Das allgemeine und absolute Podirfuls, aus dem die Kunst (nach ihrer formeilen Seite) quiltt, sinder feinen Ursprung darin, daß der Wenich den Kende Benwisteign ist, d. h. daß er, was er ist und was übersdaupt ist, aus sich felbst für sich macht. Die Naturdings sind nur unmittelbar und eiumal, doch er Wensch als Gesild verdoppelt sich, indem er zumächt wie die Naturdings ist, sodann aber eben so sich für für sich sich, sich anschau, sich vorfeltlt, dentt, und nur durch dies hädige Türschöfen Seist ist. Dies Bewussespen von sich erkangt der Wensch in zwiesacher Wensch in zwiesacher Wensch in zwiesacher Erfen sich voreitisch, inspiren er im Innern sich sich zu werden vor Wensch und werden sich sich zu werden der Wenschauften fich Erga zum Bewussespen was in ihr wisste und tereibt; der Wenschwichtliss sich wie Wenschwichtliss fich der von der Wenschwichtliss fich der von der weiter wieder werden. was in ihr wicht und treibt;

und überhaupt fich anguichauen, porguftellen, mas ber Bebante als bas Wefen findet fich au firiren, und in bem aus fich felbft Serporgerufenen mie in bem pou Mufen ber Empfangenen nur fich felber gu ertennen bat. - 3meitens wird ber Denfch burch prattifche Thatigeeit für fich, indem er ben Trieb bat in demjenigen, mas ihm unmittelbar gegeben, mas für ibn außerlich vorbanden ift, fich felbft bervorzubringen, und darin aleichfalls nun fich felbft ju ertennen. Diefen 3med vollführt er burd Beranderung der Aufendinge, welchen er bas Giegel feis nes Innern aufbrudt, und in ihnen nun feine eigenen Beftimmungen wiederfindet. Der Menfc thut dies, um als freier auch ber Aufenwelt ibre fprode Fremdheit gu nehmen, und in ber Beftalt ber Dinge nur eine außere Reglitat feiner felbft au geniegen. Coon ber erfte Trieb des Rindes traat biefe prattifche Beranberung der Mugendinge in fich; der Rnabe wirft Steine in den Strom und bewundert nun die Rreife, die im Waffer fich gieben, ale ein Wert, morin er die Aufchauung bee Geinigen gewinnt. Diefes Bedurfnif geht burch bie vielgeftaltigften Erfcheinungen burch bis ju ber Beife ber Produttion feiner felbft in den Augendingen, wie fie im Runftwerte porbanden ift. Und nicht nur mit ben Aufendingen verfahrt ber Denich in Diefer Weife, fondern ebenfo mit fich felbft, feiner eigenen Ra= turgeftalt, die er nicht lagt, wie er fle findet, fonbern die er abfichtlich verandert. Dies ift bie Urfache alles Dutes und Schmuttes, und mare er noch fo barbarifch, gefchmadlos, bollig verun= ftaltend ober gar verberblich, wie bie Frauenfuße ber Chinefen, oder Ginfdnitte in Ohren und Lippen. Denn nur beim Gebilbeten geht die Beranderung ber Beftalt, bes Benehmens und ieber Art und Beife ber Meugerung aus geiftiger Bilbung hervor.

Das allgemeine Bedurfnis gur Runft also ift das bernunftige, daß der Menfig die innere und äußere Weilt fich gum geifigen Bewußiten als einen Gegenstand zu erfeben hat, in weldem er fein eigenes Selbst wiedererkennt. Das Bedürfnis biefer geiftigen Freiheit befriedigt er, indem er einer Seits innerlich, was ift für fich macht, ebenso aber dies Fürsschiftsn äußerlich realister, und somit was in ism ift, sur sich und Andere in dieseraberbeitung feiner jur Anschauung und Erfenntnis beingt. Dies ist die freie Wermünstigkeit des Menschen, in welcher wie alles Handeln und Wiffen, so auch die Aunst ihren Grund und nothwendigen Ursprung dat. Ihr specifiches Beduirfuis sedo im Unterschiede des sonsignen politischen und weralischen Sanbeine, der religiose Beritellung und wiffenschaftlichen Erkenntnis werden wir voller feben.

- 2. Betrachteten wir nun bidber am Runftwert bie Geite, bag es vom Menschen gemacht feb, io haben wir jest ju ber gweiten Bestimming überzugehen, daß es fur den Ginn des Menschen producirt und deshalb auch aus dem Sinnlichen mehr ober weniger bergenommen feb.
- a) Diefe Reflexion bat ju ber Betrachtung Beranlaffung gegeben, daß die icone Runft die Empfindung, und naber gwar bie Empfindung, die wir uns gemäß finden, - bie angenehme - gu erregen bestimmt feb. Dan bat in Diefer Rudficht Die Untersuchung ber iconen Runft ju einer Untersuchung ber Empfindungen gemacht, und gefragt, welche Empfindungen benn nun wohl burch bie Runft gu erregen feben; Furcht 3. B. und Mitleib, wie biefe aber angenehm febn, wie bie Betrachtung eines Unglude Befriedigung gemahren tonne. Diefe Richtung ber Reflexion fdreibt fich befonders aus Dofes Dendelsfohn's Beiten ber, und man tann in feinen Schriften viele folder Betrachtungen finden. Doch führte folde Untersuchung nicht weit, benn die Empfindung ift die unbeftimmte bumpfe Region bes Beiftes; mas empfunden wird bleibt eingehullt in ber form abftrattefter einzelner Gubjettivitat, und beshalb find auch bie Unterfchiebe ber Empfindung gang abstratte, teine Unterfchiebe ber Sache felbft. Furcht 3. B., Angft, Beforgnif, Schred find freis lich weitere Dobifitationen ein und berfelben Empfindungeweife,

aber Theils nur quantitative Steigerungen, Theils Formen, welche ibren Inhalt felbft nichte angeben, fonbern bemfelben gleichgultig find. Bei der Gurcht 3. B. ift eine Erifteng borbanden, für melde bas Subjett Intereffe bat, jugleich aber bas Regative, bas biefe Erifteng ju gerfloren brobt, naben ficht, und nun beis bes, dies Intereffe und das Raben jenes Regativen als miberfprechende Affettion feiner Cubjettivitat unmittelbar in fich finbet. Golde Furcht bebingt aber für fich noch teinen Gehalt, fondern tann bas Berichiebenfte und Entgegengefestefte in fich aufnehmen. Die Empfindung ale folde ift eine burdane leere Form der fubjettiven Affettion. 3mar tann Diefe Form Theils in fich felbft mannigfach febn, wie Soffnung, Gomery, Freude, Beraniigen, Theile in Diefer Berfdiebenbeit unterfchiedenen Inhalt befaffen, wie es benn Rechtsgefühl, fittliches Befühl, erhabenes religiofes Befuhl u. f. f. giebt, aber baburd, baf folder Buhalt in unterfchiedenen Formen bes Gefühle borhanden ift, fommt noch feine wefentliche und bestimmte Ratur nicht gum Borfdein, fondern bleibt eine bloß fubjettive Affettion meiner, in welcher bie tontrete Cache, ale in ben abftratteften Rreis aufammengezogen, verfdwindet. Deshalb bleibt bie Unterfuduna ber Empfindungen, welche die Runft erregt ober erregen foll, gang im Unbeftimmten flebn, und ift eine Betrachtung, welche gerade vom eigentlichen Inhalt und beffen tontreten Befen und Begriff abftrabirt. Denn die Reflexion auf die Empfindung begnugt fich mit ber Beobachtung ber fubjettiven Affettion und beren Befonderheit, fatt fich in die Cache, bas Runftwert gu perfenten und ju perticfen und barüber bie blofe Gubjettivitat und deren Buftande fahren gu laffen. Bei der Empfindung jedoch ift gerade diefe inhaltlofe Gubjettivität nicht nur erhalten, fondern die Sauptfache, und darum fühlen bie Denfchen fo gern. Deshalb wird aber auch folde Betrachtung ihrer Unbeftimmtheit und Leerheit wegen langweilig, und burch bie Mufmertfamteit auf die tleinen fubjettiven Befonberbeiten wibrig.

b) Da nun aber bas Runftwert nicht nur etwa überhaupt Empfindungen erregen foll, - benn biefen 3med batte es bann obne fpecififden Unterfcied mit Beredtfamteit, Gefchichtsfcreis bung, religiofer Erbauung u. f. f. gemeinschaftlich - fonbern nur infofern es fcon ift, fo verfiel bie Reflexion barauf, fur bas Coone nun auch eine eigenthumliche Empfindung bes Shonen aufzusuchen, und einen bestimmten Ginn fur baffelbe berauszufinden. Sierbei zeigte fich balb, baf ein folcher Sinn tein burd bie Ratur feft bestimmter und blinder Juffintt fen, ber fcon an und fur fich bas Chone unterfcheibe, und fo ward bann fur biefen Ginn Bilbung geforbert, und ber gebilbete Chonbeitefinn Gefdmad genannt, ber, obicon ein gebildetes Auffaffen und Ausfinden bes Schonen, boch in ber Beife unmittelbaren Empfindene bleiben folle. Wie abftratte Theorien folden Gefdmadefinn gu bilben unternahmen, und wie er felbft auferlich und einfeitig blieb, haben wir bereits berührt. Giner Beits in ben allgemeinen Grundfaten mangelhaft, batte anberer Seits auch die befondere Rritit einzelner Berte ber Runft jur Beit jener Standpuntte weniger Die Richtung ein beftimmteres Urtheil gu begründen, - benn biergu mar bas Beng noch nicht vorbanden, - als vielmebr ben Gefdmad überhaupt in feiner Bilbung gu forbern. Diefe Bilbung blieb bes= halb gleichfalls im Unbeflimmteren fieben, und bemubte fich nur bie Empfindung als Schonbeitsfinn burch Reflerion fo auszuflatten, baf nun unmittelbar bas Chone wo und wie es borbanden mare, follte gefunden werben tonnen. Doch bie Tiefe ber Sache blieb bem Gefdmad verfchloffen, benn eine folde Tiefe nimmt nicht nur ben Ginn und abftratte Reflexionen, fonbern die volle Bernunft und ben gebiegenen Beift in Un= frud, mabrend ber Gefdmad nur auf bie auferliche Dberflache, um welche bie Empfindungen berfpielen, und woran einfeitige Grundfage fich geltend machen tonnen, angewiefen mar. De6halb aber fürchtet fich ber fogenannte gute Gefdmad vor allen

tieferen Birfungen, und schweigt, mo die Sache jur Sprache tommt, und die Acugerlichfeiten und Rebensaden verschwinden. Denn wo große Leibenschaften und Bewogungen einer tiefen Setel fich aufthun, handelt es sich nicht mehr um die feiner Interishiede des Geschmads und seine Kleinigktitisframerei mit Einztleiten; er sublt den Genius über solchen Boden wegsorten, und vor der Macht besselben zurüdtretend ift es ihm nicht mehr zu lassen, und vor der Racht besselben zurüdtretend ift es ihm nicht mehr zu lassen.

c) Man ift beshalb auch bavon gurudgetommen, bei Betrachtung bon Runftwerten nur die Bilbung bes Gefdmads im Muge au behalten, und nur Gefdmad zeigen gu mollen; an bie Stelle bes Mannes ober Runftrichters von Gefchmad ift ber Renner getreten. Die pofitive Geite ber Runftennericaft, infoweit fie bie grundliche Betannticaft mit bem gangen Ums treis bes Inbividuellen in einem Runftwert betrifft, baben mir fcon ale für bie Runftbetrachtung nothwendig ausgesprochen. Denn bas Runftwert, um feiner jugleich materiellen und indis viduellen Ratur willen, gebt mefentlich aus befonderen Bedingungen der mannigfachften Mrt, wogu vorzuglich Beit und Ort ber Entftehung, bann bie beftimmte Individualität bes Runfts lers und hauptfachlich die technifde Musbildung ber Runft gebort, bervor. Bur beftimmten grundlichen Anschauung und Renntnif, ja felbft jum Genuffe eines Runftprodutts gebort bie Beachtung aller Diefer Seiten, mit welchen fich bie Rennericaft vornehmlich befchaftigt, und mas fie auf ihre Beife leiflet ift mit Dant angunehmen. Indem nun amar folde Gelehrfam= teit als etwas Wefentliches ju gelten berechtigt ift, barf fle jes bod nicht fur bas Einzige und Sochfte bes Berhaltniffes gehalten merden, welches fich ber Beift ju einem Runftwerte und gur Runft überhaupt giebt. Denn die Rennerfchaft, und bies ift fobann ihre mangelhafte Geite, tann bei ber Remtnif blof aufer= licher Geiten, bes Technifden, Siftorifden u. f. f. fieben bleiben, und bon ber mahrhaften Ratur bes Runftwerts etwa nicht viel

ahnen oder gar nichts wissen; ja sie kann selbst von dem Wertse tieserer Betrachtungen in Vergleich mit den erin positiven, technischen und historischen Kenntnissen geringsschäsig urtheiten, doch auch dann selbst gest die Kennerschaft, wenn sie nur ächter Art is, wenigstens auf bestimmte Gründe und Kenntnisse und verhändigtes Urtheit, womit denn auch die genauere Unterschiedung der verschiedenen, wenn auch zum Tehel ausgeren Seiten an einem Kunstwerte und die Werthschaus, der

d) Rach diefen Bemerkungen über die Betradungsweifen, ju welchen die Seite des Kunstwerts, als felbst sinnliches Objett auf dem Menschen als sinnlichen eine westentliche Beziedung zu haben, Becaulassiung gab, wollen wir jest diese Seite in ihren westentlicheren Berhöltung zur Kunst selbst betrachten; und zwao? Thielis mäcklicht auf das Kunstwert als Objett, s. Abeits in Rücksicht auf die Subsettivität des Künstleres, sein Genie, Lalente u. f. f., ohne uns sedoch auf dassentze einzulassen, mas in dieser Beziehung nur aus der Extenntnis der Kunst in ibren allgemeinen Begriff hervoergeben tann. Denn wir bessichen und bier noch nicht wahrhaft auf wissenschaftlichem Grund und Boben, sondern siehen nur erst auf dem Gebiete äusserlicher Reslectionen.

c) Das Kunftwert bietet fich alfo allerdings für das finnliche Auffassen des eist für der des eines aufgeseines iche ober innerside, sür die finnliche Anfhauung und Vortlettung hingesellt, wie die äusere uns umgebende, oder wie unster eigene innerliche empfindende Ratur. Denn auch eine Riche 3. B. eann sur die finnliche Vorstellung und Empfindung sehn. Deffnobingsachtet ist doter das Aunstwert nicht nur für die finutiche Auffassing, als sunlicher Gegenstand, sondern seine Steltung ist von der Urt, daß es als Sinnstiches zugleich wesenlich eine Versteldung der der der der der der der der der eine Versteldung der der finden sofieiert werden und irgend eine Versteldung darin studen sof.

Diefe Bestimmung bes Runftwerts giebt nun fogleich Muf-

folus darüber, daß baffelbe in teiner Beife ein Naturprobutt fen und feiner Raturfeite nach Raturtetembigteit paben foll, es möchte num bas Naturprobutt niebriger ober höher zu fhägen fen, al ein bloßes Sunftwert, wie man fich wohl etwa im Sinne ber Geringschäung auszubrüden pflegt.

Denn das Ginnliche bes Runftwerts foll nur Dafenn haben, infofern es fur ben Geift bes Menfchen, nicht aber infofern es felbft als Ginnliches fur fich felber eriftirt.

Betrachten wir naber, in welcher Weife bas Ginnliche für ben Menichen ba ift, fo finden wir, was finnlich ift tann auf verschiedene Weife zu dem Geifte fich verhalten.

aa) Die folechtefte, für ben Beift am wenigften geeignete Art ift die blog finnliche Muffaffung. Gie befieht junachft im blofen Anfeben, Anhoren, Anfühlen u. f. f., wie es in Stunden . geifliger Abipannung ja für Manden überhaupt eine Unterbaltung febn tann gedantenlos umbergugeben, und blog bier gu bos ren, bort fich umgubliden u. f. f. Bei bem blogen Muffaffen ber Muffendinge burd Geficht und Gebor bleibt ber Geift nicht fleben, er macht fie fur fein Inneres, bas junachft felbft noch mieber in Form ber Ginnlichkeit fich in ben Dingen gu realifiren getrieben ift, und fich gu ihnen ale Begierbe verhalt. In biefer begierdevollen Begiehung auf die Aufenwelt ficht ber Denich ale finnlich Gingelner ben Dingen ale gleichfalle Gingelnen gegenüber; er wendet fich nicht als Dentenber mit allgemeinen Beftimmungen ju ihnen binaus, fonbern verhalt fich nach eingelnen Trieben und Intereffen gu ben felbft einzelnen Objetten, und erhalt fich in ihnen, indem er fie gebraucht, vergebrt, und burch ihre Aufopferung feine Gelbftbefriedigung bethätigt. In biefer negativen Begiehung verlangt bie Begierbe fur fich nicht nur ben oberflächlichen Schein ber Mufendinge, fonbern fie felbft in ihrer finnlich tontreten Eriftens. Dit blofen Gemalben bes Solges, bas fie gebrauchen, ber Thiere, bie fie aufgehren möchte, mare ber Begierbe nicht gebient. Chenfo wenig vermag bie

Begierde das Objekt in seiner Ferigieit bestehem zu tassen, benn ihr Tiebe brangt eben dahin, diese Gelbstftänbigkeit und Freist der Busendinge auszubeken, und zu zigen, daß dieselken nur da sehen, um zerftört und verdraucht zu werden. Zu gleicher Seit aber ist auch das Swifelt, als von den einzelnen bestäratten und nichtigen Interessen Freiner Begierden besangen, weder in sich sieht, denn des bestümmt sich nicht aus der wesenlichen Allegemeinheit und Bernünstigkeit seines Bullens, noch frei in Rud-sicht auf die Aufenwelt, denn die Begierde bleibt wesenlich durch die Tiebenwelt, denn die Begierde bleibt wesenlich durch die Die Weise bestimmt und auf sie bezogen.

In soldem Berhaltnis nun der Begierde fieht der Menich und untimert nicht. Er läßt es als Gegenstand frei für sich griffitren, und bezieht fich bezierdels darauf, als auf fein Obsiett, das nur für die theoretische Seite des Geiftes ift. Des bald bedarf das Aundmert, obison es simnliche Briffen hat, in dieser Raturckendigteit nicht, ja es darf sogar auf diesem Boden nicht fiehen bleiden, insofern es nur geistige Interessen au befried bigen und alle Begierde von sich ausguschiesen die Bestimmung dat. Wechgale dem freilich die pratitische Begierde die organischen und unorganischen einzelnen Katurchinge, welche ihr dienen können, bober achtet, als Kunswerte, die sich ihrem Dienste undstaufbar erweisen, und nur für andere Formen des Geistes gemischar in welche ihr aus der einsten fichen find.

β) Gine zweite Weife, in melder das außerlich Vorsanbene für den Geift sem tann, ift der einzelnen sinnlichen Minschauung und praktischen Begierbe gegenüber das rein thereutische Berhältnis zur Intelligen. Die theoretische Betrachtung der Dinge bat nicht das Interest, dieselben in ihrer Einzelheit zu berzehren und sich sinnlich durch sie zu befriedigen und zu erbalten, sondern sie in ihrer Allge mein beit tennen zu lernen, ihr inneres Weifen und Seset zu finden, und sie ihrem Begriff nach zu begreifen. Daher läßt das theoretische Intersse begrif nach zu begreifen.

gelnen Dinge gemabren, und tritt por ibnen ale finnlich Gingelnen gurud, ba biefe finnliche Gingelheit nicht bas ift; mas bie Betrachtung ber Intelligeng fucht. Denn bie bernunftige Intelligens gebort nicht bem einzelnen Gubjett als foldem wie bie Begierbe an, fonbern bem Einzelnen als zugleich in fich Mugemeinem. Indem es biefer MIgemeinheit nach gu ben Dingen fich verhalt, ift es feine allgemeine Bernunft, bie in ber Ratur fich felber ju finden und baburd bas innere Befen ber Dinge, meldes die ffunlide Eriften, obidon baffelbe ibren Grund ausmacht, nicht unmittelbar beiat, wiederberguftellen bas Beftreben bat. Dief theoretifche Intereffe, beffen Befriedigung bie Arbeit ber Wiffenfcaft ift, theilt bie Runft nun aber in biefer wiffenicaftlichen Form ebenfo menia, ale ffe mit ben Trieben ber nur prattifden Begierbe gemeinschaftliche Gade machte. Denn bie Wiffenschaft tann gwar von bem Ginnlichen in feiner Gingefbeit ausgeben, und eine Borftellung befigen, wie bies Gingelne unmittelbar in feiner einzelnen Farbe, Geffalt vorhanden ift. Doch hat dies vereinzelte Sinnliche als foldes bann feine weitere Begiebung auf ben Beift, infofern bas Intereffe ber Intelligeng auf bas Milgemeine, bas Gefes, ben Gebanten und Begriff bes Gegenstandes losgeht, und ibn beshalb nicht nur feiner unmittelbaren Gingelheit nach verlaft, fonbern ibn innerlich verwanbelt, aus einem finnlich Rontreten ein Abftrattum, ein Gebad. tes, und fomit mefentlich Anderes macht, als baffelbe Objett in feiner finnlichen Ericeinung mar. Dief tont bas Runftimtereffe in feinem Unterfchiebe von ber Biffenfchaft nicht, Mie bas Runftwert als auferes Objett in unmittelbarer Beftimmtbeit und finnlicher Gingelheit nach Seiten ber Farbe, Beffalt, Rlanges ober ale einzelne Anfchauung u. f. f. fich tunbgiebt, fo ift es auch für die Runfibetrachtung, ohne baf biefelbe über bie unmittelbare Gegenftanblichteit, die ihr bargeboten wird, foweit binausginge, ben Begriff biefer Dbjettivitat als allgemeinen Begriff erfaffen

su mollen, wie es bie Wiffenfdaft thut,

Bon bem prattifcen Interesse der Begierde unterscheidet sich bas Kunflinteresse badurch, bag es seinen Gegenstam frei fich sehes, nicht, maßen bei Begierde ibn für ihren Rugen zerfterend vermendet; von der theoretissen Betachtung wissen schaftlicher Intelligen; dagegen scheitet die Aunsbetrachtung sich in umgefehrter. Weite do, indem sie für den Gegenstand in sein einzukann Erstein ab, indem sie für den Gegenstand in sein einzukann Erstein, aller interest begat, und denseiben nicht zu seinem allgemeinen Gedanten und Begriff zu verwandeln thatig ift.

27) Sieraus nun folgt, baf bas Ginnliche im Runftwert freilich vorhanden febn muffe, aber nur als Dberflache und Shein bes Ginnlichen ericheinen burfe. Denn ber Beift fucht im Ginnlichen des Runftwerte meber Die tontrete Materiatur. Die empirifde innere Bollftanbigteit und Ausbreitung bes Dragnismus, welche bie Begierbe verlangt, noch ben allgemeinen nur ibeellen Gebanten, fonbern er will finnliche Begenwart, bie gwar finnlich bleiben, aber ebenfo febr von bem Berufte feiner blofen Daterialität befreit merben foll. Deshalb ift bas Sinnliche im Runftwert im Bergleich mit bem unmittelbaren Dafenn ber Raturdinge jum blofen Schein erhoben, und bas Runftwert fieht in ber Mitte swiften ber unmittelbaren Ginulichfeit einer Seits und bem ideellen Bebanten anderer Seits. Es ift noch nicht reiner Bebante, aber feiner Sinnlichfeit jum Eros auch nicht mehr bloges materielles Dafenn, wie Steine, Pflangen und organifches Leben, fonbern bas Ginnliche im Runftwert ift felbft ein ibeelles, bas aber, als nicht bas 3beelle bes Bedantens, jugleich ale Ding noch außerlich vorhanden ift. Diefer Schein bes Sinnlichen nun tritt fur ben Beift, wenn er bie Begenftanbe frei febn lagt, ohne jeboch in ihr mefentliches 3nneres binabaufteigen (wodurch fle ganglich aufhoren murben, für ibn ale einzelne außerlich ju exiftiren) nach Augen bin ale bie Geffalt, bas Musfeben, Rlingen ber Dinge anf. Deshalb begiebt fich bas Ginnliche ber Runft nur auf die beiben theoretifchen Sinne des Befichts und Gebore, mabrend Beruch, Befchmad

- 4

und Gefühl bom Runfigenuf ausgefchloffen bleiben. Denn Gerud, Gefdmad und Gefühl haben es mit bem Materiellen als foldem und ben unmittelbar finnlichen Qualitaten beffelben gu thun; Geruch mit ber materiellen Berflüchtigung burd bie Luft, Befdmad mit ber materiellen Auflofung ber Gegenftanbe, und Befühl mit Barme, Ralte, Glatte u. f. f. Mus biefem Grunde tonnen es biefe Ginne nicht mit ben Begenftanben ber Runft ju thun haben, welche fich in ihrer realen Gelbftffanbigfeit erhals ten follen und tein nur finnliches Berhaltnif gulaffen. Das für Diefe Sinne Angenehme ift nicht bas Schone ber Runft. Die Runft bringt beshalb von Seiten bes Ginnlichen ber abfichtlich nur eine Schattenmelt von Geffalten, Tonen und Anschauungen bervor, und es tann gar nicht die Rebe bavon fenn, baf ber Menfc, indem er Runftwerte ine Dafenn ruft, aus blofer Unmacht und um feiner Befdranttheit willen nur eine Dberflache bes Ginnlichen, nur Schemen bargubieten miffe. Denn biefe finnlichen Beftalten und Zone treten in ber Runft nicht nur ihrer felbft und ihrer unmittelbaren Geftalt megen auf, fondern mit bem 3med, in Diefer Geftalt boberen geifligen Intereffen Befriedigung ju gemabren, ba fie bon allen Tiefen bes Bemuftfenus einen Antlang und Wiedertlang im Geifte hervorzurufen machtig find. In Diefer Beife ift bas Ginnliche in ber Runft bergeifligt, ba bas Beiftige in ibr als verfinulicht ericeint.

telbarteit in fic bat. Doch ift fle weber auf ber einen Seite nur mechanifche Arbeit, als bloge bewußtlofe Fertigteit in finnlichen Sandgriffen, ober formelle Thatigteit nach feften eingulernenden Regeln, noch ift fie auf der anderen Geite eine mif= fenfcaftliche Produttion, die vom Sinnlichen zu abftratten Borftellungen und Gedanten übergeht, oder fich gang im Elemente bes reinen Dentens bethatigt, fondern die Geiten bes Beiftigen und Ginnlichen muffen im funftlerifden Produciren eins febn. Go tonnte .man 3. B. bei boetifden Servorbringungen fo berfabren wollen, das man bas Darzuftellende icon borber als profaifchen Gebanten auffafte, und Diefen bann in Bilber, Reime u. f. f. brachte, fo baf nun bas Bilbliche blof ale Bier und Somud ben abftratten Reflerionen angebangt murbe, Doch möchte foldes Berfahren nur eine folechte Doefle gu Bege bringen, benn bier murbe bas als getrennte Thatigfeit wirts fam febn, mas bei ber tunftlerifden Produttivitat nur in feiner ungetrennten Ginheit Gultigfeit bat, Dief achte Produciren macht bie Thatigteit ber tunftlerifden Phantafie aus. Gie ift bas Bernunftige, bas ale Beift nur ift, infofern es fich jum Bewußtfebn hervorgutreiben thatig ift, dod, mas es enthalt, noch erft in finnlicher Form bor fich binftellt. Diefe Thatigteit bat alfo geiftigen Behalt, ben fie aber finnlich geftaltet, weil fie nur in diefer finnlichen Beife beffelben bewußt ju werben bermag. Es tann bief mit ber Art und Beife fcon eines lebenserfahrs nen, auch eines geiftreichen, mitigen Mannes verglichen merben, ber, ob er gleich vollftanbig meiß, worauf es im Leben antommt, was als Subftang die Menfchen gufammenhalt, mas fie bewegt, und die Dacht in ihnen ift, bennoch diefen Inhalt meder fic felber in allgemeine Regeln gefaßt bat, noch ibn Anderen in allgemeinen Reflexionen ju expliciren weiß, fonbern mas fein Bemußtfebn erfullt, immer in befondern Sallen, wirtlichen ober erfundenen, in adaquaten Beifpielen u. f. f. fich und Anderen flar macht; benn für feine Borftellung geftaltet fich alles und jebes

ju tonfreten nach Beit und Ort beffimmten Bilbern, wobei benn Ramen und allerhand fonftige auferliche Umftande nicht feblen burfen. Doch eine folde Art ber Ginbildungetraft beruht mehr auf Erinnerung erlebter Buffande, gemachter Erfahrungen, als daß fle felber erzeugend mare. Die Erinnerung bewahrt und erneut die Gingelheit und aufere Art des Gefdebens folder Ergebniffe mit allen Umftanden und laft bagegen nicht bas MUgemeine für fich beraustreten. Die tunftlerifde probuttive Phantaffe aber ift die Phantafie eines grofen Beiftes und Gemuthe, bas Muffaffen und Erzeugen bon Borftellungen und Geftalten, und gwar bon den tiefften und allgemeinften menfdlichen Intereffen in bildlicher vollig beftimmter finnlicher Darftellung. Sierans folgt nun fogleich, baf beshalb bie Phantaffe von einer Seite ber auf Raturgabe, Zalent überhaupt bernbe, weil ibr Produciren eine Geite ber Ginnlichteit in fich tragt, Man ibricht zwar ebenfo febr von miffenicaftliden Zalenten, aber bie Biffenfchaften feten nur die allgemeine Befabigung jum Denten vorans, welches, flatt fich angleich auf natürliche Beife mie Die Phantafie ju verhalten, gerade von aller Raturthatigfeit ab. ftrabirt, und fo tann man richtiger fagen, es gebe tein fbecififches wiffenfchaftliches Talent im Ginne einer blogen Raturgabe. Die Phantafie bagegen bat eine Beife gugleich inftinttartiger Produttion, indem nämlich die wefentliche Bildlichfeit und Ginnlichfeit im Runftwert fubicttiv im Runftler als Raturanlage und Raturtrieb vorhanden und ale bewuftlofes Birten auch ber Ras turfeite des Menfthen angehort. 3mar fullt die Raturfabigteit nicht bas gange Talent und Benie aus, ba bie Runfiprobuttion ebenfo geiftiger, felbftbemußter Art ift, fonbern bie Beiftigteit bat ein Moment natürlichen Bildens und Geftaltens in fic. Deshalb tann es gwar bis auf einen gemiffen Grad bin faft jeber in eis ner Rnnft bringen, boch um diefen Puntt, mo bie Runft eigent. lich erft anfangt, ju überfdreiten, ift angebornes boberes Runfis talent nothwendig.

Mis Raturanlage tunbiat fich foldes Talent benn auch meis ftentheils fcon in fruberer Jugend an, und außert fich in ber treibenden Unrube, lebhaft und ruhrig fogleich in einem beftimm. ten finnlichen Material zu geftalten, und biefe Art ber Meuberung und Mittheilung ale bie einzige ober hauptfachlichfte und gemafefte zu ergreifen. Und fo ift benn auch bie fruhe bis auf einen gewiffen Grad bin mubelofe Gefdidlichteit im Zechnifden ein Beiden angebornen Talente. Dem Bilbbauer vermanbelt fich Alles ju Geftalten, und von fruh an icon ergreift er Thon, um ibn ju formiren, und mas überhaupt folche Talente in ber Borfellung baben, mas fie innerlich erregt und bewegt, mirb fogleich jur Figur, Beichnung, Delobie ober Gebicht.

7) Drittens nun endlich ift in ber Runft in gewiffer Rud. fict auch der Inhalt aus bem Ginnlichen bergenommen, aus ber Ratur, ober in jedem Fall, wenn ber Inhalt auch geiftiger Mrt ift, wird er bennoch nur fo ergriffen, daß er das Beiflige, wie menfcliche Berhaltniffe, in Geftalt außerlich realer Ericheis nungen barftellt.

3. Da fragt es fich nun, welches bas Intereffe, ber 3med feb. ben fic ber Denfc bei Brobuttion folden Inhalts in Form von Runftwerten vorfest. Dief mar ber britte Gefichtes puntt, ben wir in Rudficht auf bas Runftwert auffiellten und beffen nabere Erorterung uns endlich zu bem mabren Begriff ber Runft felbft binüberführen wird.

Werfen wir in Diefer Beziehung einen Blid auf bas gewöhnliche Bewuftfenn, fo ift eine nachfte Borftellung, bie uns einfallen tann,

a) bas Princip von ber Rachahmung ber Ratur. Diefer Anficht nach foll die Rachahmung ale Die Befdidlichteit, Raturgeftalten wie fie borhanden find auf eine gang entfprechenbe Weife nachgubilden den wefentlichen 3med ber Runft ausmachen, und bas Belingen biefer ber Ratur entfprechenben Darfiellung bie volle Befriedigung geben. a) In biefer Bestimmung liegt

junachft nur ber gang formelle 3med, baf mas fonft icon in ber Mufenwelt und wie es ba ift, nun auch vom Denfchen barnad. fo gut er es mit feinen Mitteln vermag, jum zweiten Dale gemacht werbe. Dief Bieberholen tann aber fogleich als eine aa) überflüffige Bemubung angefeben merben, ba mir, mas Gemalbe, Theateraufführungen u. f. f. nachabmend barfiellen, Thiere, Raturfcenen, menichliche Begebenbeiten fonft icon in unferen Garten ober im eigenen Saufe, ober in Fallen aus bem engeren und weiteren Befanntenfreife haben. Und naber tann bief überfluffige Bemuben fogar als ein übermuthiges Spiel angefeben werben, bas 88) binter ber Ratur gurudbleibt, Denn bie Runft ift befdrantt in ihren Darftellungemitteln, und tann nur einfeitige Taufdungen, 3. B. nur fur einen Ginn ben Shein ber Birtlichteit bervorbringen, und giebt in ber That, wenn fie nur ben formellen Smed blofer Radabmung bat. flatt wirtlicher Lebendigteit überhaupt nur Die Beuchelei bes Lebens. Die benn auch bie Turten ale Dubamebaner befannte lich teine Gemalbe, Rachbilbungen von Menfchen u. f. f. bulben, und James Bruce auf feiner Reife nach Aboffinien, als er eis nem Turten gemalte Fifche vorzeigte, ibn gunachft gwar in Erflaunen feste, boch bald genug die Antwort erhielt: "wenn biefer Gifch am jungften Tage gegen bich auffleben und fagen wird, bu haft mir wohl einen Leib gemacht aber teine lebenbige Geele, wie wirft bu bich bann gegen biefe Untlage rechtfertigen?" Much ber Prophet, wie es in ber Gunna beift, fagte fcon gu ben beiden Frauen Ommi Sabiba und Ommi Gelma, Die ibm von Bilbern in athiopifden Rirden ergablten: "biefe Bilber merben ihre Urheber vertlagen am Zage bes Berichte." -

Swar giebt es ebenfo Beifpiele vollendet taufchender Radbilbung. Die gemalten Weintrauben bes Zeuris find von Alters her für den Triumph der Kunft, und pugleich für den Triumph des Principe von der Radpamung der Ratur ausgegeben worden, weil tebende Tauben bifeiben follen angepidt haben. Ju

biefem alten Beifpiele tonnte man bas neuere bon Buttner's Mffen binaufügen, der einen gemalten Daitafer aus Rofel's Infettenbeluftigungen gernagte, und von feinem Beren, bem er boch auf biefe Beife bas icone Eremplar bes toftbaren Bertes verbarb, jugleich um diefes Beweifes von der Trefflichteit der Abbildungen willen Bergeibung erhielt. Aber bei folden und anderen Beifpielen muß uns wenigftens fogleich beifallen, daß flatt Runfts werte gu loben, weil fie fogar Tauben und Affen getäufcht, gerade nur die ju tadeln find, welche das Runftwert ju erheben gebenten, wenn fie nur eine fo niedrige Birtung von bemfelben als ba Leste und Sochfte ju praediciren wiffen. Im Gangen ift aber überhaupt ju fagen, daß bei blofer Rachohmung die Runft im Bettftreit mit ber Ratur nicht wird befieben tonnen, und das Anfebn eines Burms erhalt, der es unternimmt einem Elephanten nachzutriechen. - 27) Bei foldem flets relativen Diflingen Des Rachbildens, dem Borbilde der Ratur gegenüber, bleibt ale 3med nichts ale bas Bergnugen an bem Runftflud übrig, etwas der Ratur Mehnliches bervorzubringen, Und allerbings tann ber Menich fich freuen, mas fonft icon porbanden ift, nun auch durch feine eigene Arbeit, Befdidlichteit und Emfigteit ju produciren. Aber auch biefe Freude und Bewunderung wird für fic, gerade je abnlicher das Rachbild bem naturlichen Borbild ift, defto eber froftig und talt, ober vertehrt fich in Utberdruf und Biderwillen. Es giebt Portraits, welche, wie geiftreich ift gefagt worben, bis jur Etelhaftigfeit abnlich find, und Rant führt in Bezug auf Diefes Gefallen am Rachgeahmten als foldem ein anderes Beifbiel an, daß wir namlich einen Denfcen, ber ben Schlag ber Rachtigall volltommen nachzuahmen miffe - und es giebt beren - balb fatt haben, und fobalb es fich entbedt, daß ein Denich der Urheber ift, fogleich folden Befanges überdruffig find. Bir ertennen darin bann nichts als ein Runftftud, meder die freie Produttion der Ratur, noch ein Runftwert; benn bon ber freien Produttionetraft bes Den-

ichen erwarten wir noch gang Anberes, ale eine folde Dufft, bie uns nur intereffirt, wenn fie, wie beim Chlage ber Rachtis aall, abfidtelos, bem Zon menfdlicher Empfindung abnlich, aus eigenthumlicher Lebendigfeit hervorbricht. Heberhaupt tann biefe Greube über die Gefdidlichfeit im Rachabmen nur immer beforantt fenn, und es fleht bem Menfchen beffer an, Freude an bem au haben, mas er aus fich felber hervorbringt. In Diefem Sinne bat die Erfindung jebes unbedeutenden technifden Wertes boberen Berth, und ber Denfc tann ftolier barauf febn. ben Sammer, den Ragel u. f. f. erfunden gu haben, ale Runfiflude der Rachahmung ju fertigen. Denn Diefer abftratt nachs bilbende Betteifer ift bem Runfiftud Jenes gleichquachten, ber fic obne ju feblen Linfen burch eine fleine Deffnung ju merfen eingelernt batte. Er lief fic por Alerander mit Diefer Befchide lichteit feben, Alexander aber befchentte ibn jum Lobn fur Diefe Runft ohne Ruten und Gehalt mit einem Scheffel Linfen.

8) Inbem nun ferner bas Princip bon ber Rachabmung gang formell ift, fo verichwindet, wenn es gum 3mede gemacht wird, barin bas objettive Soone felbft. Denn es handelt fich fobann nicht mehr barum, wie bas befchaffen feb, mas nachgebildet merben foll, fondern nur barum, baf es richtig nachgeabmt werbe. Der Gegenftand und Inhalt bes Coonen ift als bas aaus Bleichgültige angefeben. Wenn man nämlich auch außerdem wohl bei Thieren, Menfchen, Begeuben, Sandlungen, Charafteren von einem Unterfdiebe bes Schonen und Saflicen fpricht, fo bleibt dief jedoch bei jeuem Principe ein Unterfchied, welcher nicht ber Runft eigenthumlich angebort, fur die man als lein bas abfiratte Rachabmen übrig gelaffen bat. Da tann benn in Rudficht auf die Auswahl ber Gegenftande und ihren Unterfcied ber Coonheit und Saflichfeit bei bem ermahnten Dangel au einem Rriterium fur bie unendlichen Formen ber Ratur nur ber fubjettive Gefdmad bas Leste febn, ber fich teine Regel fefffeben, und nicht uber fich bisbutiren laffe. Und in ber

That, wenn man bei ber Muswahl ber barguftellenben Objette von bem, mas bie Denfden fon und baflich und barum nachabmungemurbig für bie Runft finden, - von ibrem Gefomat ausgeht, fo fteben alle Rreife ber Raturgegenftanbe offen, deren nicht leicht einer feinen Liebhaber vermiffen wirb. Denn unter ben Menfchen 3. B. ift es ber Fall, baf wenn auch nicht jeber Chemann feine Grau, boch meniaftens feber Brautigam feine Braut - und zwar etwa fogar ausschlieflich - fon finbet, und baf ber fubjettive Befdmad fur biefe Schonbeit teine fefte Regel bat, tann man ein Glud fur beibe Theile nennen. Bliden wir vollends weiter über bie einzelnen Individuen und ihren gufälligen Gefcmad auf ben Gefdmad ber Rationen, fo ift auch biefer von ber hochften Berfchiedenheit und Entgegenfetung. Bie oft bort man fagen, baf eine europaifde Coonbeit einem Chinefen ober gar einem Sottentotten miffallen murbe, indem dem Chinefen ein gang anderer Begriff von Goonbeit imwohne ale bem Reger, und biefem wieder ein anderer ale bem Europäer u. f. f. Ja betrachten wir die Runftwerte jener aufer = europaifchen Bolter, ihre Gotterbilder g. B., Die als ver= ehrungemurbig und erhaben aus ihrer Phantaffe entibrungen find, fo tonnen fie uns als bie fcheuflichften Gosenbilber portommen, und ihre Dufit als bie abideulichfte in die Dhren flingen, mabrend fie ihrer Geits unfere Ctulpturen, Dalereien, Mufften für unbedeutend ober baflich balten merben.

2) Mbstrahten wir nun aber auch von einem objettiven Princip für die Aunst, wenn das Schöne auf den subjettiven und partifulären Geschmad gestellt bleiben soll, so finden wir democh bald von Seiten der Aunst selbst, das die Rachahmung des Ratürlichen, welche doch ein allgemeinen Princip und won ein vorten große Autorität demögtets Princip zu sehn sichen, weenigstens in dieser aufgemeinen gang abstratten Form nicht zu nehmen sen. Denn seigen wir auf die versigischen Künfte, so wird man sogleich zugehen, daß wenn auch die Australie Lerei, die wird man sogleich zugehen, daß wenn auch die Malerei, der

Der Smed der Runft muß beshalb noch in etwas Anderem . als in der bloß formellen Radahmung bes Borbandenen liegen. welche in allen Fallen nur technifche Runftfude, nicht aber Runftwerte gu Tage forbern tann. Freilich ift es ein bem Runftwerte mefentliches Moment, baf es die Raturgeftaltung gur Grundlage babe, weil es in Form auferer und fomit auch que gleich naturlicher Ericheinung barftellt. Für bie Malerei g. B. ift es ein wichtiges Studium, die Farben in ihrem Berbaltniffe au einander, die Lichteffette, Reflere u. f. f., ebenfo die Formen und Geftalten ber Gegenftande bis in ibre tleinften Ruancen," genau ju tennen und nachzubilden, und in biefer Begiebung bat fich benn auch hauptfachlich in neuerer Beit bas Princip pon ber Rachahmung ber Ratur und Raturlichteit überhaupt wieder aufgethan, um die in's Schwache, Rebulofe gurudgefuntene Runft au ber Rraftigfeit und Beftimmtheit ber Ratur gurudguführen, ober um auf ber anderen Geite gegen bas blof willfürlich Bemachte und Ronventionelle, eigentlich fowohl Runft= ale Ratur= lofe, wogu fich die Runft berirrt batte, Die gefesmäßige, unmittelbare und für sich fich konfequeng ber Ratur in Anfpruch gu nessunen. Wie fehr nun aber in diesem Serven nach einer Seite bin etwas Richtiges liegt, so ist dennuch biese gesoderte Ratürlichtet als solche nicht das Substantielle und Erste, welches der Kunst zu Grunde liegt, und wenn also auch das äußerer Erscheinen in seiner Ratürlichteit eine wessenliche Bestimmung ausmacht, so ist dennoch weder die vorhanderne Ratürlichteit die Regel, noch die bloße Rachahmung der äußeren Erscheinungen als äußerer der Jweck der Kunst.

b) Deshalb fraat es fich weiter, mas benn nun ber Inhalt für die Runft und weshalb biefer Inhalt barguftellen feb. In Diefer Begiebung begegnet une in unferem Bewußtfebn bie gewöhnliche Meinung, baf es die Aufgabe und 3med ber Runft fen, Alles was im Menfchengeift Plag habe an unferen Ginn, unfere Empfindung und Begeifterung ju bringen. Jenen betannten Gas nihil humani a me alienum puto foll bie Runft in une verwirtlichen. - 3hr 3med wird baber barin gefest: bie folummernden Gefühle, Reigungen und Leibenfchaften aller Art gu weden und gu beleben, bas Berg gu erfüllen, und ben Menfchen, entwidelt ober noch unentwidelt, Alles burdfublen gu laffen, mas bas menfchliche Gemuth in feinem Innerften und Geheimften tragen, erfahren und hervorbringen tann, mas Die Menfchenbruft in ihrer Tiefe und ihren mannigfaltigen Doglichteiten und Seiten gu bemegen und aufguregen vermag, und mas fonft der Beift in feinem Denten und in der Idee Befentliches und Sohes habe, die Berrlichkeit bes Eblen, Emigen und Bahren bem Gefühle und ber Anschauung gum Genuffe bargureichen; ebenfo bas Unglud und Elend, bann bas Bofe und Berbrecherifche begreiflich ju machen, bas menfchliche Berg alles Grafliche und Schanderhafte, wie alle Luft und Geligteit im Innerften theilen, und bie Phantafte endlich in mufigen Gpielen ber Einbildungetraft fich babingeben, wie im verführerifchen Bauber finnlich reigenber Anschauungen und Empfindungen fdmel-

gen ju laffen. Diefen allfeitigen Reichthum bes Inhalts foll bie Runft einer Seits ergreifen, um bie naturliche Erfahrung unferes außerlichen Lebens gu ergangen, und anderer Geits jene Leibenichaften überhaupt erregen, bamit die Erfahrungen des Lebens une nicht ungerührt laffen, und wir nun fur alle Erfdeinungen bie Empfänglichfeit erlangen mochten, Gold' eine Erregung gefdiebt nun aber in biefem Gebiete nicht burch bie mirtlide Erfahrung felbft, fonbern nur burd ben Schein berfelben, indem bie Runft ibre Probuttionen taufdend an bie Stelle ber Birtlichteit fest. Die Möglichteit Diefer Zaufdung burd ben Schein ber Runft beruht barauf, baf alle Birtlichteit beim Menfchen bas Debium ber Anfchauung und Borftellung bindurchgeben muß, und burch bief Dedium erft in fein Gemuth und Willen eindringt. Sierbei nun ift es gleichgultig, ob bie ummittelbare außere Wirtlichfeit ibn in Unfbruch nimmt, ober ob es burd einen anderen Weg gefdiebt, nämlich burd Bilber. Beiden und Borftellungen, welche ben Inhalt ber Birtlichteit in fich baben und barftellen. Der Menich tann fich Dinge. welche nicht wirtlich find, vorftellen als wenn fie wirtlich maren. Db es baber bie außere Birtlichteit ober nur ber Schein berfelben ift, burd melde eine Lage, ein Berbaltnif, irgend ein Lebenes inhalt überhaubt an uns gebracht wirb, es bleibt für unfer Bemuth baffelbe, um une bem Befen eines folden Gehaltes gemäß gu betrüben und ju erfreuen, ju rubren und ju erfcuttern, und uns bie Befühle und Leibenfchaften bes Borns, Baffes, Mitleibens, ber Angft, Furcht, Liebe, Achtung und Bewunderung, ber Ehre und bes Ruhms burchlaufen ju machen,

Diese Erwedung aller Empsiabungen in uns, das Sindurchiesen unteres Gemüths durch jedem Lebensinhalt, das Kerweitligen aller beiser innern Benegungen vurch eine mischigen alle die siegene der der verteilten allere Gegenwart, ist es vornehmlich, was in dieser Beziehne außere Gegenwart, ist es vornehmlich, was in dieser Beziehne auß eine die eigenthümliche aussgezeichnete Macht der Kunst ansechen weisen.

Indern num aber die Runft auf biefe Weife Gues und Shiechtes dem Gemuth und der Borfellung einzubragen, und Betfeln zu fatten, wie zu den finnlichen eigennüßglen Gefühlen der Zuft zu entuerven die Bestimmung haben foll, so ift ist damit noch eine gang formelle Aufgade gestellt, und ohne für fich seine Boret göbe sie dann nur die leere Form für jede mögliche Art des Juhalts und Gebalts ab.

c) In ber That hat bie Runft auch biefe formelle Geite. daß fie alle mögliche Stoffe bor bie Anschauung und Empfinbung bringen und ausschmuden tann, wie ber raifonnirende Gebante ebenfo alle mögliche Begenftanbe und Sandlungsweifen bearbeiten und fle mit Grunden und Rechtfertigungen queus flatten permag. Bei folder Mannigfaltigfeit bes Inhalts aber brangt fich fogleich bie Bemertung auf, daß bie verfchiebenen Empfindungen und Borfiellungen, welche die Runft anregen ober befeftigen foll, fich burchtreugen, wiberfprechen und wechfelfeitig aufbeben. Ja nach biefer Geite bin ift die Runft, jemebr fle gerade gu Entgegengefestem begeiffert, mur bie Bergrößerung bes Biberfpruche ber Gefühle und Leibenfchaften, und macht une bacdantifd umbertaumein ober geht ebenfo febr wie bas Raifonnes ment gur Cophifterei und Ctepfis fort. Diefe Manniafaltigfeit bes Stoffe felbft nothigt une beshalb bei einer fo formellen Beflimmung nicht fteben ju bleiben, indem bie Bernunftigfeit, welche in Diefe bunte Bericbiebenbrit einbringt, Die Forberung macht, aus fo widerfprechenben Elementen bennoch einen boberen in fich allgemeineren Amed bervorgeben gut feben und erreicht gu miffen. Go giebt man wohl auch für bas Bufammenleben ber Menfchen und ben Staat ben Endgwed an, baf fich alle menfchlichen Bermogen und alle individuellen Rrafte nach alfen Geiten und Richtungen bin entwideln und gur Meuferung bringen follen. Aber gegen eine fo formelle Auficht erbebt fich bald genug bie Frage, in welche Ginbeit fich biefe mancherlei Bilbungen gufammenfaffen, welches eine Riel fle ju ihrem

Grundbegriff und letten Swed haben muffen. Wie beim Begriffe bei Staats entifest auch beim Begriffe ber Aunit bas Beburfutf Theils nach einem den besonder Geiten gemeinfamen, Teils aber nach einem bebfenbern fubfiantiellen 3wede.

Als ein folder fubftantieller Swed nun liegt der Reflexion bie Betrachtung junachft, daß die Runft die Wildbeit der Begierden zu milbern die Fähigkeit und den Beruf habe.

a) In Rudficht auf diefe erfte Anficht ift nur gu ermitteln: in welcher ber Runft eigenthumlichen Geite benn bie Doglichteit liege, das Robe aufgubeben, und die Triebe, Reigungen und Leidenfchaften gu' banbigen und gu bilben. Robbeit überhaupt findet ihren Grund in einer biretten Gelbftfucht ber Triebe, melde geradem und ausschlieflich nur auf die Befriedigung ihrer Begierlichfeit loegeben. Die Begierbe aber ift um fo rober und herrifcher, je mehr fie als einzelne und befdrantte ben gan. gen Denfden einnimmt, fo bag er fich ale Mugemeines nicht von diefer Beftimmtheit loszutrennen und als Mllgemeines für fich zu werben bie Dacht bebalt. Und fagt ber Menich auch etwa in foldem Falle: Die Leibenfchaft ift machtiger als 3ch, fo ift amar fur bas Bewuftfenn bas abftratte 3ch von ber befonderen Leibenicaft gefdieben, aber nur gang formell, indem mit diefer Trennung nur ausgefagt ift, baf gegen bie Bewalt ber Leidenschaft bas 3ch als allgemeines in gar teinen Betracht tomme. Die Bilbbeit ber Leibenfchaft befteht alfo in ber Ginbeit des 3ch als Allgemeinen mit dem befchrantten Inbalt feiner Begierde, fo bag ber Denfc teinen Billen mehr außerhalb biefer einzelnen Leibenfchaft bat. Golde Robbeit und ungegabmte Rraft ber Leidenfcaftlichteit nun mildert Die Runft gunachft icon, infofern fie, mas ber Menich in foldem Buftanbe fühlt und vollbringt, dem Menfchen vorftellig macht. Und wenn fich bie Runft auch nur barauf befdrantt, ber Anfchauung Gemalbe ber Leibenfcaften binguftellen, ja wenn fie fogar benfelben fomeideln follte, fo liegt auch bierin bereits eine Rraft ber

Milberung, indem wenigstene baburch bem Menfchen, mas er font nur unmittelbar ift, jum Bewuftfenn gebracht wird. Denn nun betrachtet ber Deufch feine Triebe und Reigungen v vahrend fie ibn fonft reflexionelos fortriffen, fleht er fle jest . iferhalb feiner und beginnt bereite, ba fle ihm als Dbjettives gegenüberfleben, in Freiheit gegen fie ju tommen. Deswegen tann es beim Runftler baufig ber Rall febn, baf er von Schmers befallen, die Intenfitat feiner eigenen Empfindung durch ihre Darftellung für fich felber milbert und abichmacht. Ja felbft in ben Thranen icon liegt ein Troft; ber Menfc, junachft in Schmers gang verfunten und toncentrirt, vermag bann menigftens bief nur Innerliche in unmittelbarer Beife ju aufern. Roch erleiche ternder aber ift bas Aussprechen des Innern in Worten, Bilbern, Zonen und Geftalten. Deshalb mar es eine gute alte Sitte bei Tobesfällen und Beftattungen Rlageweiber anguftellen, um ben Schmerg gur Anschauung in feiner Meuferung gu bringen, ober überhaupt fein Beileid gu bezeugen. Denn barin wird bem Menfchen ber Inhalt feines Unglude vorgehalten, er muß bei dem vielen Befprechen beffelben barüber reflettiren, und wird badurch erleichtert. Und fo ift fich auszuweinen, fich auszufprechen bon jeher ale Mittel betrachtet fich bon ber erdrudenden Laft bes Rummere ju befreien, ober boch wenigftens bas Serg m erleichtern. Die Milberung ber Gewalt ber Leibenfcaften findet baber ihren allgemeinen Grund barin, baf ber Menfc aus ber unmittelbaren Befangenheit in einer Empfindung losgeloft, berfelben als eines ihm Meuferen bewußt wird, ju bem er fich nun auf ideelle Weife verhalten muß. Die Runft burch ibre Darfiellungen befreit innerhalb ber finulichen Sphare gugleich von ber Dacht ber Sinnlichkeit. 3mar tann man vielfach bie beliebte Redensart vernehmen, ber Menfch habe mit ber Ratur in unmittelbarer Ginbeit gu bleiben, aber folche Einheit in ihrer Abstrattion ift gerade nur Robbeit und Wildheit, und bie Runft eben, infoweit fle biefe Ginheit für ben Menfchen auf= . Mefiberit.

iöft, hobt ihn mit milden Sänden über die Radurbefangenheit himeg. Denn die Beschäftigung mit ihren Gegenfländen bleibt erin ihrereitig, und bilbet daburch, wenn auch zunächft nur die Aufmerksamteit auf die Darstellungen überhaupt, dennoch weiterbin ebenspektigen die Aufmerksamteit auf die Bedeutung derselben, die Bergeleidung mit anderem Inshalt und die Affenheit für Aufmenschied der Betrachtung und deren Geschäbespinkte.

B) Sieran folieft fich nun gang tonfequent Die gweite Beftimmung, melde man ber Runft als ihren mefentlichen 3med untergelegt bat, bie Reinigung nämlich ber Leibenfchaften, bie Belebrung und bie moralifde Bervolltommnung. Denn bie Beftimmung: Die Runft folle Die Robbeit gugeln, Die Leibenfcaften bilben, blieb gang formell und allgemein, fo baf es fich wieder um eine beffimmte Art und um ein mefentliches Siel biefer Bilbung handelte. aa) 3mar leibet bie Anficht von ber Reinigung ber Leibenfchaft noch an bemfelben Mangel als bie vorige von ber Milberung ber Begierben, jeboch bebt fie menigflene ichon naber beraus, baf bie Darftellungen ber Runft eines Daafftabes bedürften, an welchem ihre Burbigteit und Unwurbiateit zu meffen mare. Diefer Daafftab ift eben bie Birtfamteit, in ben Leibenfchaften bas Reine von bem Unreinen abgufcheiden. Gie bedarf beshalb eines Inbalts, ber Diefe reinigende Rraft ju außern im Stande ift, und infofern folche Birtung bervorzubringen ben fubftantiellen 3med ber Runft ausmachen foll, wird ber reinigende Inhalt nach feiner MIl gemein= beit und Wefentlichteit in's Bewußtfenn gu bringen febn. Bon biefer letteren Geite ber ift es als 3med ber Runft ausgefprochen worden, baf fie BB) belehren folle. Giner Seits alfo befieht bas Eigenthumliche ber Runft in ber Bewegung ber Befühle und ber Befriedigung, welche in biefer Bewegung, felbft in ber Furcht, bem Mitleiden, ber fcmerglichen Rührung und Erfdutterung, liegt - alfo in bem befriedigenden Intereffiren der Gefühle und Leibenschaften, und infofern in einem Boblgefullen, Bergnügen und Ergögen an den Runsfgegenständen, ihm Darfellung und Wirtung; anderer Seits aber soll beiser Josef seinen höheren Waasstaa hur in dem Belehernden, in dem "fabula docet" und somit in dem Rugen haben, den das Kunstwort auf das Subjectt zu messen vermag. In dieser Rücksich ernden der Subject zu meren vermag. In dieser Rücksich erndelt der horzajsisch kernspruch:

Et prodesse volunt et delectare poetae

in wenigen Worten bas toncentrirt, mas fpater in unenblichem Grabe ausgeführt, vermaffert und jur flachften Anficht von ber Runft in ihrem außerften Ertrem geworben ift. - In Betreff auf folde Belehrung nun ift fogleich gu fragen, ob fie birett ober indirett, explicite ober implicite im Runftwert enthalten febn foll. - Benn es überhaupt in ber Runft um einen allgemeinen und nicht gufälligen Zwed ju thun ift, fo tann biefer Endamed, bei ber mefentlichen Beiftigfeit berfelben, nur felber ein geiffiger febn, und gwar ein nicht felber gufälliger, fonbern an und fur fich fevenber. Diefer gred in Rudficht auf bas Lebren tounte nur barin liegen, an und fur fich wefentlichen geiftigen Gebalt burd bas Runftwert an's Bewuftfenn gu bringen. Bon biefer Geite ber ift gu behaupten, baf bie Runft, je bober fle fich ftellt, befto mehr folden Inhalt in fich aufzunehmen babe, und in feinem Befen erft ben Daafftab finbe, ob bas Musgebrudte gemäß ober nicht gemäß fen. Die Runft ift in ber That Die erfte Lebrerin ber Bolter geworben.

Mirb nun aber ber Jwed ber Beleftung fo fehr als Jwed behandett, baf bie allgemeine Ratur bes dargeftelten Gehaltes als abstratter Sag, profaisse Reflexion, allgemeine Leber für fich bieret bervertreten und explicitet werben, und nicht nur inebieret in ber kontreten Runflgestat implicite enthalten sehn foll, dann ift burch solche Termung die sinnliche, biblide Gestalt, bie bas Kunstwert erich gerade jum Kunstwert macht, nur ein müßiges Beiwesen, eine Hufte, die als bloge Beiwesen, ber als bloger Seine in ausdrücktig geseit 2 Damit

aber ift die Ratur bes Runftwerts felbft entfiellt. Denn bas Runftwert foll einen Juhalt nicht in feiner Allgemeinheit als folden, fondern biefe Mugemeinheit folechthin individualifirt, finnlich vereinzelt vor die Unfchauung fiellen. Geht bas Runft= wert nicht aus biefem Drincipe bervor, fondern ftellt es bie AUgemeinheit mit bem Smed abftratter Lebre beraus, bann ift bas Bilbliche und Ginnliche nur ein auferlicher und überfluffiger Schmud und bas Runftwert ein in ihm felbft gebrochenes, in welchem Form und Inhalt nicht mehr als in einander vermachfen erfdeinen. Denn bas finnlich Gingelne und bas geiflig MUgemeine find fobann einander auferlich geworden. - 3ft nun ferner ber 3med ber Runft in Diefen Lehr nugen gefett, fo mirb Die andere Seite, Die nämlich bes Wohlgefallens, Unterhaltens, Graobens für fich als unm efentlich ausgegeben, und foll ibre Subftang nur in ber Ruglichkeit ber Lehre haben, beren Begleiterin fie ift. Damit aber ift jugleich ausgesprochen, bag bie Runft biernach nicht in fich felbft ihre Beflimmung und ihren Endamed trage, fonbern bag ibr Begriff in etwas Unberem liege. bem fie als Mittel biene. Die Runft ift in biefem Falle nur eines unter ben mehreren Mitteln, welche um ben 3med ber Belehrung gu erreichen brauchbar find und angewendet merben. Daburch aber find mir bis au ber Grenge gefommen, an melder Die Runft aufhoren foll fur fich felber Bred gu fenn, indem fle entweder ju einem bloffen Spiel ber Unterhaltung ober ju einem blofen Mittel ber Belehrung ber Gubjette berabgefest ift. - Im fcarfflen tritt biefe Grenglinie bervor, wenn nun wiederum nach einem bochften Biel und 3med gefragt wirb, beffentwegen bie Leibenichaften zu reinigen, die Denfchen gu belehren fenen. Mis biefes Biel ift in neuerer Beit baufig gy) bie mor alifde Beffes rung angegeben, und ber 3med ber Runft barein gefest worben, daß fie die Reigungen und Triebe fur die moralifche Bolltommenheit vorbereiten und gu biefem Endgiele binguführen babe. In Diefer Borftellung ift Belehrung und Reinigung vereinigt,

indem die Runft durch die Einsicht in das wahrhaft moralische Gute, und somit durch Belefrung augleich zur Reinigung aufsorbere und so erft die Besserung des Menschen als ihren Rugen und böchsten Zweck bewertftelligen soll.

Bas nun die Runft in Beziehung auf biefen 3med ber Befferung betrifft, fo lagt fich barüber junachft baffelbe als über ben Zwed ber Belehrung fagen. Dag die Runft in ihrem Princip nicht bas Immoralifde und beffen Beforberung jum 3med haben burfe, ift leicht gugugeben. Aber ein Anderes ift, fich bie Immoralitat, ein Anderes, fich nicht bas Moralifde gum ausbrudlichen 3mede ber Darfiellung ju machen. Aus jebem achten Runftwerte lagt fich eine gute Moral gieben, boch tommt es babei allerdings auf eine Ertlarung und beshalb auf ben an, welcher Die Moral berauszieht. Go tann man Die unfittlichffen Schilderungen damit bertheibigen horen, baf man bas Bofe, bie Gunde tennen muffe, um moralifch banbeln gu tonnen, umgefehrt hat man gefagt, bie Darftellung ber Daria Dagbalena, ber iconen Gunberin, Die nachber Bufe gethan, habe icon Biele jur Gunbe verführt, weil es bie Runft fo ichon ericheinen laffe Bufe gu thun, wogu benn gebore vorber gefündigt gu haben. -Die Lebre von ber moralifden Befferung nun aber, tonfequent verfolat, wird nicht bamit gufrieden fenn, bas aus einem Runftwert auch eine Moral herausgebeutet werben tonne, fonbern fie wird im Begentheil die moralifche Lehre deutlich als den fubffantiellen 3med bes Runftwerte bervorleuchten laffen wollen, ja felber ausbrudlich nur moralifche Gegenftande, moralifche Charaftere, Sandlungen und Begebenheiten für Die Darftellung erlauben. Denn Die Runft hat die Wahl bei ihren Gegenftanden im Unterfchiede der Gefchichtes fdreibung ober ber Biffenfchaften, benen ihr Stoff gegeben ift.

Um nach biefer Seite bin die Ansicht von dem moralischen Breckt ber Runft gründlich beurtseilen au können, fragt es sich vor allem nach dem bestimmten Staudpuntte des Meralischen, der von biefer Ansicht pratendirt wird. Fassen wie ben Stand-

puntt ber Moral, wie wir biefelbe heutigen Zages im beften Sinne des Mortes au nehmen baben, naber in's Muge, fo ergiebt fich balb, baf ihr Begriff nicht mit bem, mas wir fonft icon überhaupt Tugend, Sittlichfeit, Rechtichaffenheit u. f. f. nennen, unmittelbar aufantmenfalle. Ein fittlich tugenbhafter Menfc ift darum nicht auch icon moralifd. 'Denn gur' Dtoral gebort die Reflexion und bas bestimmte Bewuftfenn über bas, was bas Pflichtgemafe ift, und bas Sanbeln aus biefem vorhergegangenen Bewuftfenn. Die Pflicht felbft ift bas Befet des Willens, bas der Menfc jeboch frei aus fich feftftellt, und nun ju biefer Bflicht ber Pflicht und ihrer Erfüllung megen fich entichließen foll, indem er bas Gute nur thut aus ber ge= wonnenen Ueberzeugung beraus, baf es bas Gute feb. Dief Gefet nun aber, die Pflicht, welche um ber Pflicht willen gur Richtichnur aus freier Uebergeugung und innerem Gemiffen gemablt und ausgeführt wird, ift fur fich bas abftratt MUgemeine bes Willens, bas feinen biretten Gegenfat an ber Ratur, ben finnlichen Trieben, ben eigenfüchtigen Intereffen, ben Leidenschaften und an allem bat, mas man gufammengefaßt Gemuth und Berg nennt. In Diefem Gegenfate ift Die eine Seite fo betrachtet, daß fie die andere aufhebt, und da fle beide ale entgegengefett im Gubjett vorhanden find, fo bat baffelbe, ale fich aus fich entichließend, die Babl der einen ober ber anderen zu folgen. Morglifch aber wird folder Entidluß und die ihm gemäß vollführte Sandlung nach diefem Standpuntte nur durch die freie Heberzeugung von der Pflicht einer Geits, und burd bie Beffegung nicht nur des befondern Billens, ber natürlichen Triebfebern, Reigungen, Leibenfchaften u. f. f., fondern auch der edlen Gefühle und höheren Triebe andes rer Geits. Denn bie moderne moralifche Anficht geht von bem feften Gegenfage des Willens in feiner geiftigen Allgemeinheit und feiner finnlichen natürlichen Befonderbeit aus, und beftebt nicht in der vollendeten Bermittelung Diefer entgegengefesten Seiten, sondern in ihrem wechfelseitigen Rampfe gegen einander, welcher die Foeberung mit fich führt, baf die Triebe, in ihrem Widerstreit gegen die Pflicht, derfelben weichen follten,

Diefer Gegenfas nun tritt fur bas Bewuftfenn nicht nur in bem befdrantten Bebiete bes moralifden Sandelns auf, fonbern thut fich als eine burchgreifende Scheidung und Entgegenfesung beffen bervor, mas an und für fich, und beffen, mas aufere Realitat und Dafenn ift. Gang abftratt gefaßt ift ce ber Begenfas bes Allgemeinen, infofern es für fich gegen bas Befonbere, wie biefes feiner Geits gegen bas Allgemeine firirt wirb : tonfreter erfcheint er in ber Ratur als ber Begenfat bes abftratten Befetes gegen bie Ralle ber einzelnen für fich auch eigenthumlis den Erfdeinungen; im Gelft als bas Sinnliche und Beiflige im Menfchen, als ber Rampf bes Beiftes gegen bas Fleifch, ber Pflicht um der Pflicht willen, des talten Gebotes mit dem befonberen Intereffe, warmen Gemuth, ben finuliden Reigungen und Antrieben, dem Individuellen überhaupt; ale ber barte Begenfas ber inneren Freiheit und ber auferen Raturnothwendiateit; ferner als der Wiberfpruch des todten in fich leeren Begriffe im Angeficht der vollen tonfreten Lebendigfeit, ber Theotie, bes fubjeftiven Dentens, bem objeftiven Dafenn und ber Erfahrung gegenüber.

Dieß find Gegenstage, die nicht etwa der Wils der Referion, oder die Schulansicht der Philosophie sich erfunden, sonarn die nie icher in mannigsacher Form das menightige Bewuftigen beschäftigt und beunruhigt haben, wenn fie auch am schüften burch die neuere Bildung erft ausgebildet und auf die Phipe des härteften Widerspuchs binausgetrieben find. Die gestige Bildung, der moderne Verfand beingt im Mentschen die fen Gegenstat hervor, der ihn zur Amphibie macht, indem er nun in zweien Welten zu leben hat, die sich wieberfprechen, so das in diesem Wildern dus der auch etweibl, und bon der einen Seite berübergeworfen zu bet ans bettaeibt, und bon der einen Seite berübergeworfen zu bet ans

bern unfabig ift, fich fur fich in ber einen wie in ber anbern gu befriedigen. Denn einer Geits feben wir ben Menfchen in ber gemeinen Birtlichfeit und irbifden Zeitlichfeit befangen, von bem Beburfnis und ber Roth bebrudt, von ber Ratur bebrangt, in die Materie, finnlichen Zwede und beren Genug verftridt, von Raturtrieben und Leidenschaften beherricht und fortaeriffen. anderer Geits erhebt er fich ju emigen Ibeen, ju einem Reiche bes Gebantens und ber Freiheit, giebt fich als Bille allgemeine Befete und Beftimmungen, entfleibet bie Belt von ihrer belebten, blubenben Wirklichteit, und loft fle gu Abftrattionen auf, indem der Beift fein Recht und feine Burbe nun allein in ber Rechtloffateit und Diffbandlung ber Ratur behauptet, ber er bie Roth und Gewalt heimgiebt, welche er von ihr erfahren bat. Mit diefer Zwiefpaltigfeit bes Lebens und Bewuftfenns ift nun aber fur die moderne Bilbung und ihren Berftand die Forde= rung porbanden, baf fold ein Widerfpruch fich auflofe. Indem jeboch ber Berftand von ber Feftigteit ber Gegenfage fich nicht losfagen fann, bleibt die Lofung für bas Bewußtfenn ein bloffes Sollen, und die Gegenwart und Birtlichteit bewegt fich nur in der Unrube des Seruber und Sinuber, bas eine Berfobnung nur fucht ohne fle gu finden. Da ergeht benn bie Frage, ob folch allfeitiger durchgreifender Begenfas, der über das blofe Gollen und Doftulat der Auflöfung nicht binaustommt, das an und für fich Bahre und ber bochfte Endamed überhaupt fen. 3ft die allgemeine Bildung in bergleichen Wiberfpruch bineingerathen, fo wird es die Aufgabe der Philosophie die Gegenfate aufgubeben b. i. ju zeigen, weder ber eine in feiner Abftrattion noch ber andere in gleicher Ginfeitigfeit batten Wahrheit, fonbern feben bas Gichfelbftauflofende; bie Bahrheit liege erft in ber Berfohnung und Bermittelung Beiber, und Diefe Bermittelung fen teine blofe Forderung, fondern bas an und fur fich Boilbrachte und fiets fich Bollbringende. Diefe Ginfict flimmt mit bem unbefangenen Glauben und Wollen unmittelbar aufammen,

bas grade diefen aufgelöften Gegensat fiets vor ber Borffellung bat und fich im Bandeln jum Buckt fest und ausstührt. Die Philosophie giebt nur bie bentende Einficht in das MBefen bes Gegensates, inspfern fie zeigt, wie das was Wahrheit ift nur die Aufdinng bestellten ist, und zwar in der Weife, daß nicht etwa der Gegensat und feine Seiten gar nicht, sondern daß sie in Beresonnung sind.

Indem wir nun ale legten Endgwedt, ber für bie Runft angegeben murbe, bie moralifche Befferung fanben, beren Drincib aber auf einen boberen Standpuntt bindeutete, fo werben wir biefen boberen Standpuntt une auch fur die Runft vinbieiren muffen. Daburch fällt für bie Runft fogleich bie fcon bemertlich gemachte faliche Stellung fort, baf fie ale Mittel für moralifde Swede und ben moralifden Endawed ber Belt überbaupt burch Belebrung und Befferung zu bienen, und fomit ibren fubftantiellen Zwed nicht in fich, fondern in einem Anderen habe. Wenn wir beshalb jest noch von einem Endawed ber Runft au fbrechen fortfabren, fo ift gunachft bie fchiefe Borftellung ju entfernen, welche in ber Frage nach einem Zwede bie Rebenbedeutung ber Frage nach einem Ruten fefthalt. Das Schiefe liegt bier barin, baf fich bas Runftwert fobann auf ein Anderes begieben foll, bas als bas Wefentliche, Gennfollende für bas Bewuftfeyn bingefiellt ift, fo baf nun bas Runftwert nur als ein nugliches Bertzeug jur Realifation Diefes auferhalb bes Runftbereichs felbftfanbig fur fich geltenben 3mede Gultigfeit baben murbe. Siegegen fleht ju behaupten, daß bie Runft bie Babrbeit in Form ber finnlichen Runfigefialtung ju entbul-Ien, jenen berfohnten Gegenfat barguftellen berufen feb, und fomit ihren Endamed in fich, in biefer Darftellung und Enthullung felber habe. Denn andere Swede wie Belehrung, Reinigung, Beffernng, Gelbermerb, Streben nach Rubm und Chre, geben bas Runftwert als foldes nichts an, und beftimmen nicht ben Begriff beffelben.

Bon blefem Standpuntt aus, in welchen fich die Reflexionsbetrachtung der Kunft auflöft, ift es nun, daß wir den Begrif der Kunft seiner Innern Rothwendigkett nach erfassen musifen, wie benn auch von biefem Standpuntt etenfte geschichtlich in wahre Achtung und Erfenntnis der Kunft ausgegangen ist. Denn sincer Gegensa, den wir berührten, machte sich nicht nur innerbalb der allgemeinen Reflexionsbildung, sondern ebenso sehr der Philosophic als solder gettend, und nur erft nachbem die Philosophie diefen Gegensas gründlich zu überwinden verftand, bat sie ibern eigenen Begriff und eben damit auch den Begriff der Ratur und kunft ersäte

So ift biefer Standpuntt wie die Wiedererwedung der Philosophie im Algemeinen, so auch die Biedererwedung der Wisje senschaft der Kunft, ja diefer Wiedererwedung verdankt eigentlich die Aefhetit als Wissenschaft erft ihre wahrhafte Entstebung, und die Kunft ihre bobere Mürdiauna.

Es ift icon bie tantifce Philosophie, welche biefen. Bereinigungspuntt nicht nur feinem Bedurinisse nach gestühlt, sondern denfelben auch bestimmt erkannt und vor der Berstellung gedracht hat. Utekerhaupt machte Kant, für die Zustlügeng wie, für den Wille, die fich auf sich beziehende Aremünstigteit, die Freishit, das sich in sich als unendich findende und wissenschafte. Gelbfibewußtfebn gur Grundlage, und biefe Ertenntnif ber Abfolutheit ber Bernunft in fich felbft, welche ben Wenbepuntt ber Philofophie in ber neueren Beit herbeigeführt bat, biefer abfolute Ausgangepuntt, mag man auch die tantifche Philofophie für ungenügend ertlaren, ift anguertennen und an ibr nicht gu wiberlegen. Indem aber Rant in ben feften Gegenfas von fubjettivem Denten und objettiven Gegenftanben, von abftratter Allgemeinheit und finulicher Gingelheit bes Willens wieber qurudfiel, warb er es vornehmlich, welcher ben vorbin berührten Begenfat ber Moralitat ale bas Sochfte hervortrieb, ba er außerbem bie prattifche Geite bes Beiftes über bie theoretifche binausbob. Bei biefer burd bas verftanbige Denten ertannten Wefligteit bes Gegenfages mar für thn beshalb nichts übrig, ale bie Einheit nur in Form fubjektiner 3been ber Bermunft auszufprechen, für welche eine abaquate Birflichteit nicht tonnte nachgewiefen werben, fo mie als Doffulate, welche aus ber brattis fchen Bernunft gwar gu beduciren feben, beren wefentliches Anfich aber für ibn burch bas Denten nicht ertennbar, und beren praftifche Erfüllung ein blofes flete in Die Unenblichfeit binausgefchobenes Gollen blieb. Und fo bat benn Rant ben verfobnten Biberfpruch wohl in bie Borftellung gebracht, boch beffen mabrhaftes Wefen weber wiffenichaftlich entwideln noch als bas mabrhaft und allein Birtliche bartbun tonnen. Weiter brang freilich Rant noch pormarts. infomeit er bie geforberte Einbeit in bem wieberfand, mas er ben intuitiven Berftand nannte, aber auch bier bleibt er wieber beim Gegenfat bes Gubjettiven und der Objettivität fieben, fo baf er wohl die abftratte Muflofung bes Gegenfates von Begriff und Realität, Allgemeinheit und Befonderheit, Berftand und Ginnlichteit, und fomit bie 3bee angiebt, aber biefe Auflofung und Berfohnung felber wies berum ju einer nur fubjeftiven macht, nicht ju einer an und für fich mabren und wirtlichen. In Diefer Begiehung ift feine Rritit ber Urtheiletraft, in welcher er bie affhetifche unb Die teleologifche Urtheiletraft betrachtet, belehrend und mertwurbia. Die iconen Gegenftanbe ber Ratur und Runft, Die gwedmafigen Raturprobutte, burch welche Rant naber auf ben Begriff bes Organifchen und Lebendigen tommt, betrachtet er nur von Seiten ber fubjettiv fie beurtheilenden Reflexion. Und gwar befinirt Rant bie Urtheilefraft überhaupt "als bas Bermogen bas Befonbere als enthalten unter bem Milgemeinen gu benten," und nennt die Urtheilefraft reflettirend, "wenn ihr nur bas Befondere gegeben ift, wogu fle bas Allgemeine finden foll." Dagu bedarf fie eines Gefetes, eines Principes, bas fie fich felbft ju geben bat, und als biefes Gefet fiellt Rant bie 3medmafigteit auf. Beim Freiheitebegriff ber brattifden Bernunft bleibt die Erfüllung bes Zweds im bloffen Gollen fieben, im teleologifchen Urtheil nun aber über bas Lebenbige tommt Rant barauf ben lebenbigen Dragnismus fo gu betrachten, bag ber Begriff, bas Allgemeine, bier noch bas Befonbere enthalte, und als 3med bas Befondere und Meufere, Die Befdaffenbeit ber Glieber, nicht von Mufen ber, fonbern von Innen beraus und in ber Weife bestimme, baf bas Befondere von felbft bem Bred entfpreche. Doch foll mit foldem Urtheil wieder nicht Die objettive Ratur bes Gegenftanbes erfanut, fonbern nur eine fubjettive Reflerionsmeife ausgesprochen werben. Mehnlich fast Rant bas aftbetifche Urtheil fo auf, bas es meber bervorgebe aus bem Berftande als foldem, als bem Bermogen ber Begriffe, noch aus der flunlichen Unschauung und beren bunten Mannigfaltigfeit als folden, fonbern aus bem freien Spiele bes Berflandes und ber Ginbilbungefraft. In Diefer Ginhelligfeit ber Ertenutnifvermogen wird ber Gegenftand auf bas Gubjett und beffen Gefühl ber Luft und bes Wohlgefallens bezogen.

1. Dief Wohlgesallen nun aber foll erftens ohne alles Interesse, b. b. obne Begiebung auf unfer Begehrungsvormögen sehn. Wenn wir ein Interesse der Reugier 3. B., ober ein finaliches für unfer sinnliches Bediefnis, eine Begierbe 2. Das Gone ameitens, fagt Rant, foll basjenige febn, mas ohne Begriff, b. b. ohne Rategorie des Berftandes, ale Db= jett eines allgemeinen Wohlgefallens vorgeftellt wirb. Um bas Schone ju murbigen bedarf es eines gebildeten Beiftes; ber Menich wie er geht und fieht bat tein Urtheil über bas Goone. indem dief Urtheil auf allgemeine Gultigfeit Unfpruch macht. Das Mugemeine gunachft ift zwar als foldes ein Abftrattum, bas aber, mas an und für fich mabr ift, tragt die Beftimmung und Forderung in fich auch allgemein gu gelten. In diefem Sinne foll auch bas Schone allgemein anerkannt febn, obicon ben bloffen Berfiandesbegriffen tein Urtheil barüber guffeht. Das Sute, bas Rechte 3. B. in einzelnen Sandlungen wird unter all= gemeine Begriffe fubfumirt, und die Sandlung gilt für gut, wenn fie biefen Begriffen ju entfprechen vermag. Das Schone bagegen foll ohne bergleichen Begiebung unmittelbar ein allges meines Wohlgefallen erweden. Dief heißt nichts anderes, als bag wir une bei Betrachtung bes Schonen bes Begriffs und ber Subfumtion unter benfelben nicht bewußt werden, und bie Erennung des einzelnen Gegenftandes und allgemeinen Begriffs, welche im Urtheil fonft vorbanden ift, nicht vor fic geben laffen.

3. Drittens foll bas Schone bie Form ber 3medmafig= Beit infofern baben, ale bie Smedmäfigteit an bem Begenftanbe obne Borftellung eines 3meds mabrgenommen wirb. 3m Brunde ift bamit nur bas eben Erörterte wieberholt. Irgenb ein Raturprobutt 3, B., eine Pflange, ein Thier ift gwedmaßig organifirt, und ift in Diefer 3medmäßigteit unmittelbar fo für uns ba, baß wir teine Borftellung bes 3wede für fich abgetrennt und verfchieben von ber gegenwartigen Reglitat beffelben baben. In biefer Beife foll une auch bas Schone als 3medmäßigkeit ericheinen. In ber endlichen Zwedmäßigfeit bleiben Zwed und Mittel einander außerlich, indem ber 3med jum Daterial feis ner Musführung in teiner wefentlichen innern Begiebung fieht. In Diefem Falle unterfcheibet fich bie Borftellung bes Zweds für fich von bem Begenftanbe, in welchem berfelbe als realifirt erfcheint. Das Schone bagegen exiffirt als zwedmaßig in fic felbft, ohne baf Mittel und 3med fic als verfchiebene Geiten getrennt zeigen. Der Zwed ber Blieber g. B. bes Draanismus ift bie Lebendigteit, die in ben Gliebern felber als mirtlich exiflirt; abgeloft boren fle auf Glieber ju febn. Denn im Lebenbigen find 3wed und Dateriatur bes 3mede fo unmittelbar vereiniat, baf bie Exiftens nur infofern ift, als ibr 3med ibr einwohnt. Bon Diefer Geite ber betrachtet foll bas Goone Die 3medmäßigteit nicht als eine außere Form an fich tragen, fonbern bas zwedmäßige Entfprechen bes Inneren und Meuferen foll bie immanente Ratur bes fconen Begenftanbes febn.

 halt in feiner Bestimmung zugleich des Andere, wie Urfach 3. B. teinen Sinn hat ohne Mirtung. Gold eine Nothwendigkeit des Mohlgefallens hat das Schöne gang ohne Beziehung auf Begriffe, d. b. auf Kategorien des Werstamdes in sich. Go ges fallt uns 3. B. das Regelmäßige woht, das nach einem Werstandebegriffe gemacht ift, obison Kant für das Gefallen noch mehr fordert als die Einheit und Gleicheit foldes Verstandes begriffes.

Bas wir nun in allen biefen tantifchen Gagen finben, ift eine Ungetrenntheit beffen, mas fonft in unferem Bewuftfebn als gefchieden vorausgefest ift. Diefe Trennung findet fich im Coonen aufgehoben, indem fich Mugemeines und Befonderes, 3med und Mittel, Begriff und Gegenftand volltommen burchbringen. Co ffebt Rant benn auch bas Runfticone als eine Bufammenfimmung an, in welcher bas Befonbere felber bem Begriffe gemaß ift. Das Befonbere als foldes ift junadift gegen einanber fomobl ale auch gegen bas Mugemeine gufällig, und bief Sufallige gerabe, Ginn, Befühl, Gemuth, Reigung, wird nun im Runfticonen nicht nur unter allgemeine Berftanbes - Rategorien fub fumirt und von dem Freiheitebegriff in feiner abftratten Mugemeinheit beherricht, fonbern fo mit bem Mugemeinen verbunden, baf es fich bemfelben innerlich und an und fur fich abaquat zeigt. Daburch ift im Runfifconen ber Gebante vertorpert, und Die Materie von ihm nicht außerlich beftimmt, fonbern exiftirt felber frei, indem bas Raturliche, Ginnliche, Bemuth u. f. f. in fich felbft Daaf, 3med und Hebereinstimmung bat, und die Anichauung und Empfindung ebenfo in geiftige Mugemeinheit erhoben ift, ale ber Bedante feiner Reindfchaft gegen bie Ratur nicht nur entfagt, fonbern fich in ihr erheitert und Empfindung, guft und Genuf berechtigt und geheiligt ift, fo bag Ratur und Freiheit, Sinnlichteit und Begriff in Ginem ihr Recht und Befriedigung finden. Aber auch biefe anfcheis nend vollendete Musfohnung foll folieflich bennoch nur fubjettiv in Rudficht auf die Beurtheilung wie auf bas Bervorbringen, nicht aber bas an und für fich Wahre und Wirtliche felbft febn.

Dies waren bie Sauptrefutate ber tantifeen Kritt, infomeit fie uns hier intereffren tann. Gie mach ben Ausgangspuntt für bas wohre Begreifen bes Kunfticonen, boch tonnte biefes Begreifen fich nur burch bie Iteberwindung der tantischen Mängel als bas bobere Erfassen wahren Einheit von Rothwendigteit und Feribeit. Befonderem und Allgemeinem, Sinnlichem und Bernünftigem geltend machen.

Da ift benn einzugefiehen, baf ber Runftfinn eines tiefen augleich bbilofophifchen Beiftes querft gegen jene abftratte Unendlichfeit bes Gedantens, jene Pflicht um ber Pflicht willen, jenen geftaltlofen Berftand, - welcher die Ratur und Birtlichteit, Ginn und Empfindung nur als eine Schrante, ein folechthin Reindliches fast und fich juwider findet, - früher fcon die Totalitat und Berfohnung geforbert und ausgesbrochen hat, als fie von der Philosophie als folder aus ift ertannt morben. Es muß Schillern bas große Berbienft jugeftanben merben, die fantifche Gubjettivitat und Abftrattion bes Dentens burchbrochen und ben Berfuch gewagt zu haben, über fie binaus bie Einbeit und Berfohnung bentend als bas Mabre au faffen und funftlerifch zu verwirtlichen. Denn Schiller bat bei feinen aftbetifden Betrachtungen nicht nur an ber Runft und ihrem Intereffe, unbefummert um bas Berhaltnif jur eigentlichen Philofopbie, fefigehalten, fondern er bat fein Intereffe bes Runftichonen mit ben philosophifchen Principien verglichen, und ift erft von biefen aus und mit biefen in bie tiefere Ratur und ben Begriff bes Schonen eingebrungen. Ebenfo fühlt man es einer Beriode feiner Werte an, bag er - mehr felbft als fur die un= befangene Schonheit bes Runftwert's erfprieflich ift, - mit bem Gedanten fich befchäftigt bat. Die Abfichtlichteit abftratter Reflexionen und felbft bas Intereffe bes philosophischen Begriffs find in manden feiner Gebichte bemertbar. Dan bat ihm bar-

aus einen Bormurf gemacht, befonbere um ibn gegen bie flete fich gleichbleibende boin Begriff ungetrubte Unbefangenheit und Dbieftivitat Gothe's zu tabeln und gurudgufeben. Aber Schiller bat in Diefer Begiebung ale Dichter nur Die Schuld feiner Reit bezahlt, und es mar eine Bermidlung in Sould, melde biefer erhabenen Seele und tiefem Gemuthe nur gur Chre, und ber Wiffenschaft und Erkenntnif nur jum Bortheil gereicht bat. -Bu gleicher Beit entzog auch Gothe'n Diefelbe miffenfchaftliche Anrequng feiner eigentlichen Sphare, ber Dichtfunft; Doch wie Shiller fich in Die Betrachtung ber innern Tiefen bes Beis ftes verfentte, fo führte Gothe'n fein Gigenthumliches gur na. türlichen Geite ber Runft, jur außeren Ratur, ju ben Pflangen= und Thier=Organismen, ju ben Rriftallen, ber Woltenbilbung und ben Farben. Fur Diefe wiffenicaftliche Betrachtung brachte Bothe feinen großen Ginn mit, ber in Diefen Gebieten Die blofe Berftanbesbetrachtung und beren Arrthum ebenfo uber ben Saufen geworfen bat, als Ghiller auf ber anderen Geite gegen die Berftanbesbetrachtung bes Bollens und Dentens die Idee ber freien Totalitat ber Coonheit geltend gu machen verfland. Gine Reihe von fcillerichen Produttionen gebort biefer Ginfict in die Ratur ber Runft an, vornehmlich Die Briefe über afthetifche Ergiebung. Schiller geht barin von bem Sauptpuntte aus, baf jeber individuelle Deufch in fich die Inlage ju einem ibealifden Menfchen trage. Diefer mabihafte Menich merbe reprafentirt burch ben Staat, ber bie objettive, allgemeine, gleichfam tanonifche Form feb, in ber bie Mannigfaltigteit ber einzelnen Gubiette fich jur Einheit gufammengufaffen und zu vereinen trachte. Run ließen fich zweierlei Arten porfiellen, wie ber Menich in ber Reit mit bem Menichen in ber Ibee gusammentreffe; einer Geits nämlich in ber Beife, baf ber Staat ale Die Gattung bes Sittliden, Rechtliden, Intelligenten bie Individualitat aufhebe, anderer Geits fo, baf bas Individuum fich jur Gattung erhebe, und ber Denfc ber Beit Meftbetif. 6

fich ju bem ber 3bee vereble. Die Bernunft nun forbere bie Einheit ale folde, bas Gattungemäßige, die Ratur aber Man= nigfaltigfeit und Inbividualitat, und von beiben Legislaturen werbe ber Menich gleichmäßig in Anfpruch genommen. Bei bem Ronflitt Diefer entgegengefetten Seiten foll nun bie afthetifche Ergiehung gerabe bie Forberung ihrer Bermittlung und Berfohnung verwirklichen, benn fie geht nach Schiller barauf, Die Reigung, Ginnlichkeit, Trieb und Gemuth fo auszubilben, bag fie in fich felbft vernünftig werben, und fomit auch die Bernunft, Breiheit und Beiftigfeit aus ihrer Abfraftion beraustrete, und mit ber in fich vernunftigen Raturfeite vereinigt, in ihr Fleifc und Blut erhalte. Das Schone ift alfo ale bie Ineinebilbung bes Bernunftigen und Ginuliden und biefe Ineinebilbung ale bas mahrhaft Birtliche ausgesprochen. 3m Allgemeinen ift biefe foilleriche Anficht icon in Anmuth und Burbe, wie in feinen Bedichten barin gu erkennen, baf er bas Lob ber Frauen befonbere ju feinem Gegenstande macht, ale in beren Charafter er eben bie von felbft vorhandene Bereinigung bes Beifligen und Ratürlichen ertaunte und hervorhob.

Diefe Einheit nun bes Allgemeinen und Befonderen, der Greiheit und Rothwendigteit, der Geffigetelt und bes Satürlichen, welche Schiller als Princip und Wefen der Kunst wissenschied, exchiller als Princip und Befen der Kunst wissenschied, eteben zu rufen unablässig demilt war, ist sodam als Idee felbst zum Princip der Erkentniss und des Tastynd gemacht, und die Idea das allein Wahrhafte und Wirtlich erkannt worden. Dadurch erstieg mit Schelling die Wissenschaft und Brieflich erkannt worden. Dadurch erstieg mit Schelling die Wissenschaft und Briefle in Beziehung auf die biet eigenhömstiche Natur und Wirtle in Beziehung auf die höhden Interessen des Westelle der Auft geründen, und ber weifenschaftliche Etelle der Kunst gesunden, und sie, wenn auch nach eine Seiner Seitel der Kunst gesunden, und sie, wenn auch nach einer Seiter hin noch in schiefer Weise (was bier zu erörtern nicht der Det

ift) dennoch in ihrer hohen und wahrhaften Beftimmung aufgenommen. Dhechi war frühre fcon Wie in de im an durch die Anischauung der Focale der Alten in einer Beiefe begeiftert, durch welche er einen neuen Sinn für die Aunstdertrachtung aufgethan, sie dem Geschabpuntten gemeiner Zwede und blofen Raturnachahmung entissen, und in den Aunstwerfert und der Augugeschichte die Aunstiede zu. sinden mächtig aufgefordert hat. Denn Windelmann ist als einer der Wensichen anzuschen, welche im Fiebe der Kunft für den Grift ein neues Degan und ann neue Betrachtungsweisen zu erschließen wußten. Doch auf die Apperie und wissenschieden der bei den keine bei bei bei bei bei bei feine Anisch vernigere Linglus gedabet.

In ber Rachbarfchaft nun ber Wiebererwedung ber philofophifden Thee, eigneten fich (um ben Berlauf ber weiteren Entwidlung furs gu berühren) Mug, Bilb, und Friebr, v. Schles gel, nach Reuem in ber Gucht nach Auszeichnung und Auffallenbem begierig, von ber philosophifden 3bee foviel an, als ihre fonft eben nicht philosophifden, fonbern mefentlich fritifden Raturen aufzunehmen fabig maren. Denn auf ben Ruf fpetulativen Dentene tann Reiner von Beiden Unfpruch machen. Gie aber maren es, Die fich mit ihrem fritifchen Zalent in Die Rabe des Standpuntts der 3der flellten, und fich min mit großer Parrheffe, und Rubnbeit ber Reuerung, wenn auch mit burftigen philosophischen Ingredienzien, in geiftvoller Polemit gegen die bisherigen Anfichtsweifen wendeten, und fo in perfciebene Zweige ber Runft allerbings einen neuen Daafftab ber Beurtheilung und Gefichtepuntte einführten, welche höher als Die angefeinbeten maren. Da nun aber ihre Rritit nicht von ber grundlich philosophischen Ertenntuif ihres Daafftabes bes. gleitet wurde, fo bebielt biefer Daafftab etwas Unbeftimmtes und Schwantenbes, fo baf fie balb ju viel balb ju menig thaten. Wie febr es ihnen beshalb auch als Berbienft angurechnen ift, baf fie Beraltetes und von ber Beit gering Gefchaptes, wie

bie altere italienische und niebertanbische Malerei, die Ribelungen u. f. f., mit Liebe wieber hervorzogen und erhoben, und wenig Betanntes, wie die indische Poesse und Duthplogie, mit Cifer tennen zu lernen und zu lehren suchten, so legen sie doch bald bigien Bochen einen zu bohen Werth bei, bald verselen, fe felbst darein, Mittelmäsiges, 3. B. die holbergiden Luftpiele, zu bewundern, und nur erlativ Werthvollem eine allgemeine Würde beizulegen, oder fich gar mit Recheit für eine scheie Richtung und untergordnete Gtandpuntte als für das Sochste

Mus diefer Richtung, und befonders ben Gefinnungen und Dottrinen Friedrich's von Schlegel, entwidelte fich ferner in mannigfacher Beftalt die fogenannte Ironie. Ihren tieferen Grund fand Diefelbe, nach einer ibrer Seiten bin, in ber fich = tefden Philosophie, infofern die Principien biefer Philosophie auf bie Runft angewendet murben. Friedrich von Schlegel wie Shelling gingen von bem fichtefchen Standpuntt aus, Schelling um ibn burdaus ju überfdreiten, Friedrich v. Golegel um ibn eigenthumlich auszubilben, und fich ibm zu entreifen. 200as nun ben naberen Bufammenhang fichtefcher Gage mit ber einen Richtung ber Fronie angeht, fo brauchen wir in diefer Begiehung nur ben folgenden Duntt berauszuheben, baf Richte gum abfoluten Brincip alles Wiffens, aller Bernunft und Ertenninif bas 36 fefifiellt, und gwar bas burchaus abftratt und formell bleibende 3d. Dies 3d ift nun baburd zweitens folechtbin in fich einfach, und einer Seits jebe Befonderbeit, Beftimmtheit. jeben Inhalt in bemfelben negirt - benn alle Gade gebt in Diefe abftratte Freiheit und Ginheit unter - anderer Geits ift jeber Juhalt, ber bem 36 gelten foll, nur als burch bas 36 gefest und anertannt. Bas ift, ift nur burch bas 3ch, und was burd mich ift, tann Ich ebenfo febr auch wieber vernichten.

Wenn nun bei biefen gang leeren Formen, welche aus ber Abfolutheit bes abstratten Ich ihren Urfprung nehmen, fleben

gebileben wird, fo ift nichte an und für fich und in fich felbft werthvoll betrachtet, sondern nur als durch die Guhrftivital bet ab ferbergebrach. Dann aber tann auch das Ich Serr und Metfelter über Alles bleiben, und in teiner Sphäre der Sittlidgetit, des Menfchlichen und Gittliden, Profanen und heitigen giebt es etwas, das nicht durch Ich erft gu fehen wäre, und dechgal von Ich ebenfch fehr fonnte zunicht gemacht werben. Dadurch ift alles An- und Jürfichferpiet nur ein Schein, nicht feiner felbft wegen und durch fich felbft wahrhaft und wirftlich, sondern ein bloffe Scheinen durch das Ich, in deffen Gewalt und Willfur es zu freiem Schalten bleibt. Das Seltenassen und Aufpleben fieht rein im Belieben des in fich felbft alles Alle dem abfallern Ich and Aufpeben fieht erin im Belieben des in fich felbft alles Alle dem abseluten Ich.

Das 36 nun brittens ift lebendiges, thatiges Indivis buum, und fein Leben befieht barin, feine Individualitat für fic wie fur Andere ju machen, fich ju aufern und gur Ericheinung gu bringen. Denn jeber Deufch, indem er lebt, fucht fich gu realiffren und realifirt fic. In Rudficht auf bas Schone und Die Ruuft nun erhalt bief ben Ginn, ale Runftler ju leben, und fein Leben tunftlerifd ju geftalten. Ale Runftler aber, Diefem Princip gemaß, lebe ich, wenn all mein Sanbeln und Meugren überhaupt, infoweit es irgend einen Inhalt betrifft, nur ein Schein fur mich bleibt, und eine Geftalt annimmt, die gang in meiner Dacht ficht. Dann ift es mir weber mit biefem Inhalt noch feiner Meuberung und Berwirtlichung überhaupt mahrhafter Ernft. Denn mahrhafter Ernft tommt nur burch ein fubfigntielles Intereffe, eine in fich felbft gehaltvolle Sache, Babrheit, Sittlichfeit u. f. f. berein, burch einen Inhalt, ber mir ale folder icon ale wefentlich gilt, fo bag ich mir fur mich felber nur wefentlich werbe, infofern ich in folden Behalt mich verfentt habe, und ihm in meinem gangen Biffen und Sanbeln gemäß geworben bin. Muf bem Standpuntte, auf welchem bas Alles aus fich fegenbe und auflofende 36 ber Runftler ift, bem tein Inhalt bas Bewußtfebn als abfolut unb an und für fich, fondern als felbft gemachter gernichtbarer Schein ericheint, tann folder Ernft teine Statte finden, ba nur bem Formalismus bes 3d Bultigfeit gugefdrieben ift. - Für Anbre. zwar tann meine Erfcheinung, in welcher ich mich ihnen gebe, ein Ernft febn, indem fie mich fo nehmen, als feb es mir in ber That um die Cache gu thun, - aber fie find bamit nur getäufcht, pauvre bornirte Gubjette, ohne Organ und Fabigteit, Die Sobe meines Standpunttes ju erfaffen und ju erreichen. Daburd zeigt es fich mir, baf nicht jeber fo frei (b. i. formell frei) ift, in allem, mas bem Menfchen fonft noch Werth, Wurbe und Seiligkeit bat, nur ein Drobutt ber eigenen Dacht bes Beliebens gu feben, bergleichen gelten, mich beftimmen und erfüllen ju laffen ober auch nicht. Und nun erfaßt fich biefe Birtuofitat eines ironifch tunfflerifchen Lebens als eine gottliche Gentalitat, für welche alles und jebes nur ein mefenlofes Befcopf ift, an bas ber freie Schopfer, ber bon allem fich los und ledig. weiß, fich nicht bindet, indem er baffelbe vernichten wie ichaffen tann. Wer auf foldem Standpuntte gottlicher Genialttat fiebt. blidt bann bornebm auf alle übrige Menfchen nieber, Die für befdrantt und platt ertlart find, infofern ihnen Recht. Gittlichs feit u. f. f. noch ale feft, verpflichtend und mefentlich gelten. Co aiebt fich benn bas Individuum, bas fo als Runftler lebt, mohl Berhaltniffe ju Anderen, es lebt mit Freunden, Beliebten u. f. f., aber als Benie ift ihm bief Berhaltnif gu feiner beflimmten Birtlichteit, feinen befonderen Sandlungen wie gum an und für fich Allgemeinen zugleich ein Richtiges, und ce pers balt fich ironifch bagegen,

Dieß ift die allgemeine Bedeutung der genialen göttlichen Ironie, ale diefer Koncentration bes 3ch in fich, für melders alle Bande gebrochen find, und bas nur in der Setigkeit des Setbigenuffes leben mag. Diefe Ironie bat herr Ar. v. Schlegel ersunden, und viele Andere haben fie nachgefchwatt, ober fowaten fie von Reuem wieder nach.

Die nachfte Form biefer Regativitat ber Ironie ift nun eis ner Geite Die Eitelfeit alles Cadliden, Gittliden und in fich Gehaltvollen, Die Richtigfeit alles Objettiven und an und für fich Geltenden. Bleibt bas 3ch auf Diefem Standpuntte fteben, fo ericheint ihm Alles als nichtig und eitel, Die eigene Subjettivitat ausgenommen, die baburch bohl und leer und bie felber eitle wird. Umgetehrt aber tann fich auf ber anberen Seite bas 3ch in biefem Gelbfigenuf auch nicht befriedigt finben, fondern fich felber mangelhaft merben, fo bag es nun ben Durft nach Reftem und Gubftantiellem, nach beftimmten und wefentlichen Intereffen empfindet. Daburch tommt bann bas Unglud und ber Wiberfpruch bervor, baf bas Gubjett einer Seits wohl in die Bahrheit binein will, und nach Dbiettivitat Berlangen tragt, aber fich anderer Geite biefer Ginfamteit und Burudgezogenheit in fich nicht gu entichlagen, Diefer unbefriedigs ten abftraften Innigfeit nicht ju entwinden vermag, und nun von ber Cebnfüchtigteit befallen wirb, die wir ebenfalls aus ber ficteften Philosophie baben bervorgebn feben. Die Befriebis gungelofigfeit Diefer Stille und Untraftigfeit, Die nicht handeln und nichts berühren mag, um nicht die innere Sarmonie aufzugeben, und mit bem Berlangen nach Realität und Abfolutem bennoch unwirtlich und feer, wenn auch in fich rein bleibt lagt bie tranthafte Coonfeligteit und Cehnfüchtigfeit entfleben. Denn eine mabrhaft fcone Geele banbelt und ift mirtlich. Jenes Gebnen aber ift nur bas Befühl ber Richtigteit bes leeren eitlen Gubjette, bem es an Rraft gebricht, Diefer Gitelteit ent= rinnen und mit fubftantiellem Inhalt fich erfullen gu tonnen.

Infofern nun aber die Jeonie ift gur Runftform gemacht worden, blieb ste nicht babei stehen, nur das eigene Leben und vie besonder Individualität des tronischen Subjetts künstlerisch beraus au aestalten, sondern außer dem Aunstwert der eigenen Banblungen u. f. f. follte ber Runftler auch außere Runftwerte als Produtte ber Phantafie ju Stande bringen. Das Princip Diefer Produttionen, Die nur in ber Boeffe vornehmlich berporgeben tonnen, ift nun wiederum bie Darftellung bes Gottlichen als des Fronifchen. Das Fronifche aber ale Die geniale Indis vibualität liegt in bem Gid-Bernichten bes Berrlichen, Grofen, Bortrefflichen, und fo werden auch die objettiven Runftgeftalten nur bas Brincip ber fich abfoluten Gubiettivitat barauftellen baben, indem fie, mas bem Menfchen Werth und Burbe bat, als Richtiges in feinem Gid-Bernichten zeigen. Darin liegt benn, baß es nicht nur nicht Eruft feb mit bem Rechten, Sittliden, Babrbaften, fonbern baf an bem Soben und Beften nichts ift, indem es fich in feiner Ericheinung in Individuen, Charafteren, Sandlungen felbft miberlegt und vernichtet, und fo die Fronie über fich felbft ift. Diefe Form, abftratt genommen, ftreift nabe an bas Princip des Romifden beran, doch muß bas Romifche in Diefer Bermanbticaft mefentlich von bem Aronifden unterfchieben merben. Denn bas Romifde muß barauf beidrantt fenn, baf alles. was fich vernichtet, ein an fich felbft Dichtiges, eine falfche und widersprechende Ericheinung, eine Brille a. B., ein Gigenfinn, eine befondere Raprice, gegen eine machtige Leibenfchaft, ober auch ein vermeintlich haltbarer Grundfat und fefte Maxime fen. Gang etwas Anderes aber ift es, wenn nun in ber That Gittliches und Wahrhaftes, ein in fich fubftantieller Inbalt überhaupt, in einem Individuum und burch daffelbe fich als Richtiges barthut. Dann ift fold Individuum in feinem Charafter nichtig und verächtlich, und auch bie Schmache und Charafters lofigfeit ift gur Darftellung gebracht. Es tommt beshalb bei bie= fem Unterfchiede bes Ironifden und Romifden mefentlich auf ben Behalt beffen an, mas gerftort wird. Das aber find folechte, untaugliche Gubjette, Die nicht bei ihrem feften und gewichtigen 3mede bleiben tonnen, fonbern ibn wieder aufgeben und in fich gerftoren laffen. Golde Fronie ber Charatterlofigfeit liebt bie Bronie. Denn gum mahren Charatter gebort einer Geits ein

wefentlicher Behalt ber 3mede, anberer Seits bas Fefibalten folden 3mede, fo bag ber Individualität ihr ganges Dafenn perloren mare, menn fie bavon ablaffen und ibn aufgeben mußte. Diefe Geftigfeit und Gubftantialität macht ben Grundton bes Charaftere aus, Rato tann nur ale Romer und Republitaner leben. Wird nun aber Die Eronie jum Grundton ber Darfiellung genommen, fo ift baburch bas Alleruntunftlerijchfte fur bas mabre Princip des Runftwerts genommen, benn Theile tommen Daburd platte Riguren berein, Theile gehalt- und baltungelofe. indem bas Gubftantielle fich in ihnen als bas Richtige erweift Theile treten endlich noch jene Gebnfüchtigteiten und unaufgeloften Wiberfpruche bes Gemuthe bingu. Golde Darftellungen tonnen tein mahrhaftes Intereffe ermeden. Deshalb benn auch bon Seiten ber Ironie bie fleten Klagen über Mangel an tiefem Ginn, Runftanficht und Benie im Bublitum, bas biefe Bobe ber Bronie nicht verftebe; d. b. bem Dublitum gefalle biefe Gemeinheit, und bas jum Theil Lappifche, jum Theil Charatterlofe nicht. Und es ift aut, baf biefe gehaltlofen, febnfüchtigen Raturen nicht gefallen, es ift ein Eroft, bag biefe Unredlichteit und Seuchelei nicht gufagt, und ben Menfchen bagegen ebenfo febr nach vollen und mahrhaften Intereffen verlangt, als nach Charafteren, Die ihrem gewichtigen Gehalte treu verbleiben.

Als geschichtliche Bemertung mare noch beigufügen, bag vornehmlich Golger und Ludwig Tied bie Ironie als höchftes Princip der Kunft aufgenommen haben.

Bon Golger, wie er es verbient, ausstührtig au fprechen fi bier der Ort nicht, und ich muß mich mit wenigen Under utungen begnügen. Golger war nicht wie die liebeigen mit ober-flächlicher philosophisfer Bildung gufrieden, sondern sein acht philosophisfer Bedurfnis beangte ihn in die Tiefe der philosophisfen Iden hindungen. Dier tam er auf das daelteitische Moment der Idee, auf den Puntt, den ich "nuendliche absolute Regativität" nenne, auf die Thätigteit der Idee, flach als das Unendliche und Migmeine zu negiren zu Endlichte und Migmeine zu negiren zu Endlichte und Migmeine zu negiren zu Endlichte

und Befonderheit, und biefe Regation ebenfo febr wieder aufqus beben, und fomit bas Mugemeine und Unenbliche im Enblichen und Befondern wieder herzustellen. In Diefer Regativitat bielt Colger feft, und allerbings ift fie ein Doment in ber fpetulativen Ibee, boch als biefe blofe bialettifche Unrube und Muflofung bes Unenblichen wie bes Endlichen gefaft, auch nur ein Moment, nicht aber, wie Golger es will, bie gange Ibec. Solger's Leben ift leiber ju frube abgebrochen, ale baf er batte jur toutreten Ausführung ber philosophischen 3bee tommen tonnen. Go ift er bei biefer Geite ber Regativitat, Die mit bem ironifden Auflofen bes Beftimmten wie bes in fich Subftantiellen Bermandticaft hat, und in welcher er auch bas Brincip ber Runftthätigfeit erblidte, fleben geblieben. Doch in ber Birtlichteit feines Bebens mar er bei ber Reftigteit, bem Ernft und ber Zuchtigfeit feines Charafters, meber felber in ber obengefchilberten Beife ein tronifder Runftler, noch fein tiefer Ginn für mahrhafte Runftwerte, ben bas bauernbe Studium ber Runft groß gezogen hatte, in biefer Begiebung von ironifcher Ratur. Coviel gur Rechtfertigung Golgers, ber es in Rudficht auf Les ben, Philosophie und Runft perbient pon ben bieber bezeichneten Apofteln ber Fronie unterfchieben gu merben.

Was Ludwig Tied angeht, so ftammt feine Bilbung and aus jener Periode her, deren Wittehuntt eine Zeit simburch Iran war. Tied und Andere von diesen vornehmen Leubent der den der der der der der finden Ausdrücken, ohne jedoch zu sogen was sie bedeuten. So sorbert Tied zwar fleis Ironie; doch geht er nun selber an die Beutssellung großer Kunswerte, so ift siene Anerekennung und Schilderung ihrer Größe freilich vortrefflich, wenn man aber glaubt, hier sinde sich die beste Gelegmbeit zu seigen, was die Ironie in solchem Werter wie z. B. Inlie und Romeo sey, so ist man betrogen, — von der Ironie sommt nichts mehr vor.

## Eintheilung.

Nach den bishreigen Berausschiedungen ift es num Zeit an die Betrachung unferes Ergenstandes selber herangugehen. Die Einstellung aber, in welcher wir une noch besinden, tann in dieser Beziehung nichts weiteres leisten, als das sie eine tleberschie über ben gesamuten Bestaluf unseren nachselanden wissenschaftlichen Betrachtungen sir die Vorsellung hinzeichnet. Doch da mer von Faunst als aus der absoluten Idee fleber hervoorgehend gesprochen, ja als ihren Zwed die sinnliche Darstellung des Absoluten selber angegeben haben, so werden wie dei sieser lieber hervoorgehend gesprochen, ja als ihren Zwed die sinnliche Darstellung des Absoluten selber angegeben haben, so werden wie dei sleifer lieber weinigsten zeigt, wie die besonderen Theile aus dem Wegriffe des Aunstschaft wir auch von diesen Begeisse im Allgemeinsten eine Borstellung zu erwocken sinsen.

Es ist bereits gefagt, daß der Inhalt der Kunft die Ber, die Form ihrer Darftellung die sinnliche bilbliche Bestaltung fei, Diefe beiben Seiten nun hat die Runft zu freier verschierte Totalität zu vermitteln. Die erst Bestlimmung, die jeiern liegt, ist die Forderung, daß der Inhalt, der zur Kunstdarstellung tommen sell, in sich selbst dieser Darftellung sich jädig zeige. Denn
sonst erhalten wie nur eine schleche Erebindung, inwem ein für
sich der Bilblichteit und äußeren Erscheinung ungestügiger Inhalt diese Komm annehmen, ein für sich felbst profalisore Stoff

in ber feiner natur entgegengefesten Form gerade bie ihm anaemeffene Ericbeinungsweife finben foll.

Die zweite Forberung, welche aus Diefer erften fich berleitet, erheifcht von bem Inhalt ber Runft, baf er tein Abftrattum in fich felber feb, und zwar nicht nur im Ginne bes Ginnlichen als bes Rontreten im Gegenfase alles Beiffigen und Be-Bedachten, ale bee in fich Ginfachen und Abftratten. Denn alles Bahrhaftige bes Geiftes fomohl ale ber Ratur ift in fic tontret, und bat ber Allgemeinheit obnerachtet bennoch Gubiettivitat und Befonderbeit in fic. Cagen wir 3. B. von Gott. er fen ber einfach Gine, bas bochfte Wefen als foldes, fo haben wir bamit nur eine tobte Abftrattion bes unvernünftigen Berftanbes ausgesprochen. Gold ein Gott, wie er felbft nicht in feiner tontreten Wahrheit gefaßt ift, wird auch fur bie Runft, befonders fur bie bilbende, teinen Inhalt abgeben. Die Juden und Turten haben beehalb ihren Gott, ber nicht einmal nur folde Berftandesabstrattion ift, nicht burch bie Runft in ber bofitiven Beife barfiellen tonnen, ale bie Chriften. Denn im Chriftenthume ift Gott in feiner Babrbeit und beshalb als in fich burchaus tontret, ale Perfon, ale Gubjett und in naberer Beftimmtheit als Beift vorgeftellt. Bas er ale Beift ift, erblis eirt fich fur bie religiofe Auffaffung als Dreiheit ber Perfonen, Die für fich jugleich ale Gine find. Sier ift Befenheit, Allgemeinheit und Befondrung, fo wie beren verfohnte Ginheit, und folde Einbeit erft ift bas Rontrete. Wie nun ein Inbalt, um überhaupt mabr gu febn, fo tontreter Art febn muß, forbert auch Die Runft Die gleiche Rontretion, weil bas nur abftratt Allge= meine in fich felbft nicht die Beftimmung bat, gur Befonderung und Erfcheinung und gur Ginbeit mit fich in berfelben fortaufdreiten.

Soll nun einem mahrhaften und beshalb tontreten Inhalt eine finnliche Form und Gestaltung entsprechen, fo muß biefe brittens gleichfalls ein individuelles in fich vollftanbig RopPretes und Gingelnes fenn. Daf bas Ronfrete ben beiben Geis ten ber Runft, bem Inhalte wie ber Darfiellung, autommt, ift gerabe ber Buntt, in welchem Beibe aufammenfallen und eine ander entiprechen tonnen, wie bie Raturgeftalt bes menfchlichen Rorbers 3. B. ein fo finnlich Rontretes ift, bas ben in fich tontreten Beift barguftellen und ihm fich gemäß gn machen fabig ift. Deshalb ift benn auch die Borftellung ju entfernen, als ob es eine blofe Bufalligteit feb, baf für folde mabre Beftalt eine wirtliche Ericheinung ber Mugenwelt genommen wirb. Denn bie Runft ergreift biefe Form nicht etwa, weil fie fich fo porfindet. noch weil es teine andere gabe, fonbern in bem tontreten Inbalt lieat felber bas Moment auch augerer und wirtlicher, ja felbft finnlicher Erfcheinung. Dafür ift benn aber diefes finnlich Konfrete, in welchem ein feinem Wefen nach geiftiger Behalt fich ausprägt, auch wefentlich fur bas Innre, und bas Meuferliche feiner Geftalt, wodurch er anschaubar und borfiellbar wirb, bat ben 3med nur fur unfer Gemuth und Geift ba gu fenn. Rur ju biefem 3med find Inhalt und Runftgeftalt ineinander gebilbet. Das nur finnlich Ronfrete, Die aufere Ratur als folde, bat biefen 3med nicht ju ihrem alleinigen Urfprung. Das bunte farbenreiche Gefieder ber Bogel glangt auch ungefeben, ihr Befang vertlingt ungebort: Die Radelbiftel, Die nur eine Racht blubt, verweltt ohne bewundert gu merben in ben Wildniffen ber füblichen Balber, und biefe Balber, Berfchlinaungen felber ber iconften und üppigften Begetationen, mit ben moblriedenoffen, gemurgreichften Duften, verberben und verfallen ebenfo ungenoffen. Das Runftwert aber ift nicht fo unbefangen für fich, fondern es ift mefentlich eine Frage, eine Anrede an die wibertlingenbe Bruft, ein Ruf an die Gemuther und Geifter. -Obicon bie Runftverfinnlichung in biefer Beziehung nicht gufallig ift, fo ift fle boch umgetehrt auch nicht die bochfte Beife bas geiflig Rontrete gu faffen. Die bobere Form, ber Darftellung burd bas finnlich Rontrete gegenüber, ift bas Denten, bas gwar

in relativem Sinne abstratt, aber nicht einseitiges sondern toutretes Denken sen muß, um wahrhaftiges und vernünstiges
Denken zu sen. Der Unterschied, in wie weit ein bestimmter
Inhalt die sinnliche Aunstdarsstellung zu einer gemäsen Form hat, ober seiner Ratur nach wesenlich eine böbere geistigzer sodert, zeigt sich sogleich 3. B. in der Bergleichung der griedischen Getter mit Gott, wie ihn die driftliche Borstellung auffast. Der griechische Gott ift nicht abstratt, sondern individuell, umd sicht der Raturgeslatt zumächs; der eine Gestigtigt, umd foll als Beist und im Beist gewusst werben. Sein Element des Dafeyns ist dodurch wesenlich was innere Wissen, und nicht die Beist und in Beist gewusst werben. Sein Element des Dafeyns ist dodurch wesenlich das innere Wissen, und nicht die äusere Raturgeslat, durch die er nur unvolltommen, nicht aber ausgen Teste seines Zeies seines das parkellbar sen wird.

Indem nun aber bie Runft die Aufgabe hat, die Idee für bie unmittetbare Anfchauung in sinnliger Gestat und nicht in Form des Demtens und der reinen Gestilgetei überhaupt darzusestellen, und dieses Darftellen feinen Werth und Wöntbigteit in dem Entprechen und der Einheit wiede Deutsteflichteit der Aunft, und die ihrem Begriff gemäße Realität von dem Grade der Innigkeit und Einigkeit abbangn, ju welcher Idee und Gestatt inchander geweiter geweiter gemaße melder Idee und Gestatt inchander geweiter fecheinen.

In diesem Puntte der höhrern Wahrheit als der Geichigetit, welche sich die dem Begriff des Geistles gemäße Gestaltung ereungen hat, liegt der Eintheilungsgrund für die Wilsenschaft der Kunsk. Denn der Geist, ehe er zum wahren Begriffe seines absoluten Wesenst gedangt, hat einen in diesem Begriffe seines absoluten Wesenst von Etufen duchgungeben, und diesem Bertaufe der Inhalts, den er sich giede, entspricht ein ummittelbar damit zusammenhängender Wertauf von Gestaltungen der Kunst, in deren Form der Geist als fünstlerischer sich das Bewustlein von sich seiner giede.

Diefer Berlauf nun innerhalb bes Runftgeiftes bat felber wieder feiner eigenen Ratur nach gwei Geiten. Erftens namlich ift biefe Entwidlung felbft eine geiftige und allaes meine, indem die Stufenfolge beftimmter Beltanfdauungen als bes beftimmten aber umfaffenden Bewußtfebns bes Raturliden, Menfcliden und Gottliden fic tunftlerifd gefigltet; am eiten s bat biefe innere Runftentwidlung fic unmittelbare Erifteng und finnliches Dafebn gu geben, und die beftimmten Beifen bes finnlichen Runftbafenns find felbft eine Totalitat nothwendiger Unterfcbiebe ber Runft - Die befonberen Runfte. Die Runftgeftaltung und ihre Unterfchiede find gmar einer Seits als geiftige allgemeinerer Art, und nicht an ein Material gebunden, und bas finnliche Dafenn ift felbft mannigfach unterfcbieben, inbem es aber an fich wie ber Beift ben Beariff au feiner innern Geele hat, fo erhalt baburch anderer Geits ein bestimmtes finnliches Material ein naberes Berhaltnif und gebeimes Bufammenftimmen mit ben griftigen Unterfcbieben unb Kormen ber Runftgeftaltung.

Rach diefen Seiten bin theilt fich unfere Biffenfchaft in brei Sauptglieder,

Erftens erhalten wir einen allgemeinen Theil. Er hat die allgemeine Iber bes Aunficonen als bes 3deals, fo wie bas nabere Berhaltnis beffelben jur Natur auf der einen, jur fubjeftiven Aunsprodution auf der anderen Seite zu feinem Inhalt und Gegenfande.

Sweitens entwidelt fic aus bem Begriffe bes Aunsticonn ein befonderer Theil, infofern fich bie wefentlichen Unterschiede, welche biefer Begriff in fich enthalt, zu einem Stufengange besonderer Gefaltungesommen entfalten.

Drittens ergiebt fich ein letter Theil, welcher bie Bereinzlung bes Sunfticonn zu betrachten hat, indem die Runft aur finnlichen Realisation ihrer Gebilde fortichreitet und zu einem Spftem ber einzelnen Runfte und beren Gattungen und Arten fich abrundet.

Bas gunachft ben erften und zweiten Theil angeht, fo ift, um bas Rachfolgende verftanblich ju maden, fogleich wieder baran ju erinnern, bag bie Ibee als bas Runficone nicht bie Ibee ale folde ift, wie fie eine metaphofifde Logit ale bas Mb= folute aufgufaffen bat, fondern die 3bee, infofern fie gur Birtlichfeit fortgeftaltet, und mit biefer Wirflichfeit in unmittelbar entibredende Einheit getreten ift. Denn bie 3bee als folde ift amar bas an und fur fich Wahre felbft, aber bas Wahre erft feiner noch nicht objettivirten Allgemeinheit nach, Die 3dee als bas Runfticone aber ift bie 3bee mit ber naberen Beflimmung, wefentlich individuelle Birtlichfeit au fenn, fo wie eine individuelle Beftaltung ber Wirflichfeit mit ber Beftimmung, in fich mefentlich die 3bee ericheinen gu laffen. Siernach ift fcon die Forberung ausgesprochen, bag die 3bee und ihre Beftaltung als tonfrete Birflichfeit einander vollendet abaquat gemacht feben. Co gefaft ift bie 3bee ale ihrem Begriff gemaß geftaltete Birtlichteit bas Ibeal. Die Aufgabe folden Entfprechens nun tonnte junachft gang formell in bem Ginne perftanden merben, baf bie Idee biefe ober jene Ibee fenn burfte, wenn nur bie wirkliche Geftalt, gleichgultig melde, gerabe Diefe beflimmte 3bee barftellte. Die geforberte Babrheit bes Sheals ift bann aber mit ber blofen Richtigfeit permechfelt. welche barin befteht, bag irgend eine Bebeutung auf geborige Beife ausgebrudt und ihr Ginn beshalb in ber Geftalt unmittelbar wieber ju finden feb. In biefem Ginne ift bas 3beal nicht ju nehmen. Denn irgend ein Inhalt tann bem Daafftabe feines Wefens nach gang abaquat gur Darftellung tommen. ohne auf die Runfticonbeit des Ideals Anfbruch machen qu burfen. Ja im Bergleich mit ibealer Schonheit wird die Darftellung fogar mangelhaft erfcheinen. In biefer Beziehung ift im Boraus zu bemerten, mas erft fpater ermiefen werben tann,

baf bie Mangelhaftigteit bes Runftwerts nicht nur etwa flets als fubjettive Ungefdidlichteit angufehn ift, fonbern baf bie Dangelhaftigteit ber Form auch von ber Dangelhaf. tigteit bes Inhalts berrührt. Wie g. B. Die Chinefen. Inder, Megbeter bei ihren Runftgeftalten, Gotterbilbern und Bogen formlos ober von folechter unmahrer Bestimmtheit ber Form blieben und ber mahren Schonheit fich nicht bemachtigen tonnten, weil ihre mothologifden Borfellungen, ber Inhalt und Bebante ibrer Runftwerte, noch in fich unbeftimmt, ober pon folechter Bestimmtheit, nicht aber ber in fich felbft abfolute Inbalt war. Je vortrefflicher in Diefem Ginne Die Runftwerte werben, von befto tieferer innerer Bahrheit ift auch ihr Inhalt und Bebante. Und babei ift bann nicht nur etwa an bie großere ober geringere Gefdidlichteit ju benten, bie Raturgeftalten, wie fle in ber außeren Wirtlichteit borhanden find, aufzufaffen und nadaubilben. Denn auf gemiffen Stufen bes Runftbemuftfebns und ber Darfiellung ift bas Berlaffen und Bergerren ber Raturgebilbe nicht unabfichtliche technifde Hebungelofigfeit und Ungefcidlichteit, fonbern abfictliches Beranbern, welches bom Inbalt, ber im Bewuftfenn ift, ausgeht, und von bemfelben geforbert wird. Go giebt es von biefer Seite her unvolltommene Runft, die in technifder und fonfliger Sinfict in ihrer beftimmten Cphare gang vollenbet febn tann, boch bem Begriff ber Runft felbft und bem Ibeal gegenüber als mangelhaft ers fdeint. Rur in ber bodften Runft ift bie 3bee und Darfiellung in bem Sinne einander mahrhaft entfprechend, baf bie Geftalt ber Mbee in fich felbft bie an und fur fich mabre Geftalt ift, meil bie Ibee, welche fie ausbrudt, felber bie mabrhaftige ift. Dagu gebort, wie icon angebeutet worben, baf bie 3bee in fich und burch fich felbft als tontrete Totalitat beftimmt fen, und baburd an fich felbft bas Princip und Daaf ihrer Befonderung und Beftimmtheit ber Ericheinung habe. Die driftliche Phantaffe 3. B. wird Gott nur in menfclicher Geftalt und beren Meftbetit.

geistigem Ausbrud barftellen tonnen, weil Gott felber hier voll-ftändig in sich als Beift gewußt ift. Die Bestimmtzieit ist gleich- (am die Brüde aur Erscheinung. Mo diese Bestimmtziet indigt roalität ift, die aus der Joec sieht herstließ, wo die Joec nicht als die sich sich selbin bestimmende und besondernde vorgestellt ist, bleibt sich sich selbin bestimmende und besondernde vorgestellt ist, bleibt sich abstratt, und hat die Bestimmtziet und somit das Princip für übe besondere ihr allein gemäße Erscheinungsweife nicht in sich sich sondern außerhalb ihrer. Deshalb hat denn die nicht durch für gestet, außerliche. Die in sich bontrete Idee dagegen trägt das Princip über Erscheinungsweise in sich sich ju die ficht, und ist daburch ihr eigenes freies Gestalten. So bringt erst die wahrhaft tonertet Idee dages

Weil nun aber bie 3bee in biefer Weife tonfrete Ginheit ift, fo tann biefe Ginbeit erft burd bie Museinanberbreitung und Biebervermittelung ber Befonberheiten ber 3bee in's Runfibemußtfenn treten , und burd biefe Entwidelung erhalt bie Runftfconbeit eine Totalitat befonderer Stufen und Formen. Rachbem wir alfo bas Runfichone an und für fich betrachtet haben, muffen wir feben, wie bas gange Schone fich in feine befonderen Beftimmungen gerfest. Dief giebt, ale ben am eis ten Theil, die Lehre bon ben Runftformen. 3bren Urfprung finden diefe Formen in der unterfchiedenen Art Die Ibee ju erfaffen, woburch eine Unterfchiebenbeit ber Geftaltung. in welcher fle ericeint, bedingt ift. Die Runftformen find beehalb nichts als die berichiebenen Berhaltniffe ber 3bee und Gefalt, Berhaltniffe, welche aus ber 3bee felbft bervorgebn, und badurd ben mahren Gintheilungegrund biefer Sphare geben. Denn bie Gintheilung muß immer in bem Begriffe liegen, beffen Befonderung und Gintheilung fle ift.

Bir haben bier brei Berhaltniffe ber Ibee gu ihrer Ge-ftaltung gubetrachten,

Den Anfang nämlich erftene macht bie 3bee, infofern fle felbft noch in ihrer Unbeftimmtheit und Untlarbeit ober in folechter unwahrer Bestimmtheit jum Gehalt ber Runftgefialten aemacht wirb. Ale unbeftimmt hat fle an fich felbft noch nicht biejenige Individualitat, welche bas Ibeal erheifcht; ihre Mbftrattion und Ginfeitigfeit lagt die Geffalt außerlich mangelhaft und gufällig. Diefe erfte Runftform ift beshalb mehr ein blofes Suchen ber Berbilblichung ale ein Bermogen mahrhafter Darfiellung, weil bie Ibee bie form noch in fich felber nicht gefunben bat, und fomit nur bas Ringen und Streben barnach bleibt. Bir tonnen biefe form im Allgemeinen bie fombolifde Runftform nennen. Die abftratte 3bee hat in biefer Form ibre Geftalt außerhalb ihrer in bem naturlichen finnlichen Stoff, von welchem nun bas Befialten ausgeht und baran gebunden erfdeint. Die Gegenftanbe ber Raturanfchauungen werben eis ner Geits gunachft gelaffen, wie fie finb, boch gugleich bie fubfantielle Ibee als ihre Bebeutung in fle hineingelegt, fo baf fle nun biefelbe auszubruden ben Beruf erhalten, und fo interpretirt werben follen, als ob in ihnen bie 3bee felbft gegenwartig mare. Dagu gebort, baf bie Begenflande ber Birflichfeit in fic eine Seite haben, nach welcher bin fie eine allgemeine Bebeus tung barguftellen im Ctanbe finb. Da aber ein vollftanbiges Entibrechen noch nicht moglich ift, fo tann bief Begieben nur eine abftratte Beftimmtheit betreffen, wie wenn im Lowen 3. B. bie Starte gemeint ift.

Bei biefer Abftrattion ber Beziehung tommt anderer Seits ebenso bie Frembgeit ber 3ber und ber Raturerfdefinungen in's Bewustfein, und wenn fich nun auch die Iber, welche teine andere Mirftigfeit zu ihrem Ausbenne gat, in allen biefen Gefalten ergeht, in ihrer Inruhe und Maaftosigteit in ihnen fich sucht, aber fie bennoch fich nicht adaquat findet, ob fleigert fie wun bie Raturegfalten und Erscheinungen der Wirftigkeit felber und ber abelfimmte und Wachsone, fie taumelt in ihnen berum,

fle braut und gabet in ihnen, thut ihnen Gewalf an, bergert und freigt fie unnatürlich auf, und verstucht durch Zerftreuung, Intermeflichfer und Pracht ber Gefilde bie Erscheinung aur Jber zu erheben. Denn bie Iber ift hier noch bas mehr ober weniger Unbestimmte, Ungestaltbare, die Naturgegenstände aber in ibere Gestalt find burchwege bestimmt.

Bei der Unangemeffenheit beiber gegen einander wird das Berhäftnis der 3ber zur Gegenftänblichteit daher ein megatives, benn fie als Inneres ift felbt ungefrieden mit folder Ausgierichteit, und fest fich als deren innere allgemeine Subfang über
alle diefe ihr nicht entiprechende Gestaltenfulle erhaben fort.
In diefer Erhabenheit wird dann freilich die Rahurerscheinung
und menschliche Gestalt und Begebenheit genommen und gelaffen,
wie fie ift, doch zugleich als unangemeffen gegen ibre Bedeutung
erkannt, welche fich weit über allen Meltinhalt hinaushebt.

Diefe Seiten machen im Mgemeinen ben Charatter bes erften Aunstpantieismus des Woegenlandes aus, der einer Seits auch in die schieften Gegenflände die absolute Bedutung bin- einlegt, anderer Seits die Erscheinungen gewaltsam jum Ausdruck sieher Wicklanschauung zwingt, und dadurch digart, getoefe und geschmackles wird, der die unendliche aber abstratte Freiseit der Substanz verachtend gegen alle Erscheinungen, als nichtige und verschwiedende fehrt. Dadurch fann die Bedeutung dem Ausdruck nicht vollendet eingebildet werden, und bei allem Ausdruck nicht vollendet eingebildet werden, und dei allem Werfalden bleitht die Unangemesspielnstet won Idee und Berstuden bleitht die Unangemesspielnstet won Idee und Bestalt bennoch uniberwunden versehen. — Dies wäre die erfte Kunstseunferm, die spubolische mit them Suchen, ihrer Gährung, Rächfeiskaftigteit und Erhabenheit.

In der zweiten Runfform nun, welche wir als die klaffifche bezeichnen wollen, ift der zwiefache Mangel ber symboliichen getilgt. Die symbolische Bestalt ift unvolltommen, weil einer Seits in ihr die Iben nur in abstrakter Bestimmtheit ober Unebestimmtheit in's Bewufifen reitt, und anderer Beits baburch die Uebereinstimmung von Bedeutung und Gestalt stets mangelhaft und felber nur abstract bieiden muß. Als Auffösung biese gedoppelten Mangels ist die klassische Aumstonen die freie absquate Embildung der Idre in die der Idre scheste felder eigentssimigh ihrem Begriff nach zugehörige Gestalt, mit welcher sie deb balb in freien vollendeten Eintlang zu kommen vermag. Som mit giebt erst die klassische Grown die Produktion und Ausgabard der vollendeten Idrassische als verwirtlicht bin.

Die Angemeffenheit nun aber von Begriff und Reglitat im Rlaffifchen muß ebenfo wenig, ale es beim 3beal ber Rall fenn burfte, in bem blof formellen Ginne ber Hebereinftimmung eines Inhalts mit feiner außeren Geftaltung genommen werben, Sonft mare jebes Portrait ber Ratur, jebe Gefichtebilbung, Bes gend, Blume, Scene u. f. f., bie ben 3med und Inhalt ber Darftellung ausmacht, burch folde Rongrueng von Inhalt und Form icon flaffifd. Die Gigenthumlichfeit Des Inhalts befieht im Gegentheil im Rlaffifden barin, bas er felbft tontrete 3bee ift, und als folche bas tontret Beiftige; benn nur bas Beiftige ift bas mabrhaft Innere. Für folden Inhalt fobann ift unter bem Raturlicen basjenige ju erfragen, welches für fich felbft bem Beifligen an und fur fic angemeffen ift. Der urfbrungliche Begriff felber muß es febn, ber bie Geftalt fur bie tonfrete Beiftigteit erfunden bat, fo bag jest ber fubjettive Begriff - bier ber Beift ber Runft - fle nur gefunden und als natürliches geftaltetes Dafenn' ber freien inbivibuellen Beis fligfeit gemäß gemacht bat. Diefe Geftalt, welche bie 3bee als geiflige und gwar bie inbivibuell beftimmte Beifligteit an fich felbft bat, wenn fie fich in zeitliche Erfcheinung berausmachen foll, ift bie menfoliche Beftalt. Dief Perfonificiren unb Bermenfclichen hat man gwar baufig als eine Degrabation bes Beiftigen verlaumbet, Die Runft aber, infofern fie bas Beiftige in fimlicher Beife gur Anfchauung gu bringen bat, muß gu biefer Bermenichlichung fortgeben, ba ber Geift nur in feinem Leibe

in gemäßer Urt finnlich erscheint. Die Sectenwanderung ift in biefer Beziehung eine abstracte Workelung, und die Physsologie müßte es zu einem ihrer Sauptsage machen, das die Lebendigsteit nothwendig in ihrer Entwickelung zur Gestalt des Mentiden sortigenen babe, als der einzig für den Gest gemäßen finnsischen Erscheitung.

Der menichtiche Röcper in feinen Formen gill nun aber in der Etasstichen Runiform nicht mehr blöß als sinnliches Daeferh, sendern mur als Dasfeyn und Raturgestalt des Griskes, und muß deshalb aller Pedirftigteit des nur Sinnlichen und der zufälligen Endlichteit des Erscheinens entnommen sehn. In in dieser Weise der Muster Bette Mehre beit in ste auszubeiden, de mus auf der anderen Seite, wand dit in ifc auszubeiden, de mus auf der anderen Seite, wand die Uedereinstimmung von Bedeutung und Gestalt vollendet seyn der, das fer der Art seyn, daß sie vollfändig in der menschlichen Raturgestalt sied auszubeiden im Stande ist, den über der Muster gestalt sied auszubeiden im Stande ist, den über die menschlichen und Leiblichen hinauszuragen. Dadurch ist der Seist die spatifiatier bestimmt, als menschlichen und Leiblichen hinauszuragen. Dadurch ist der einste liche siehen absolute und ewiger, indem dieser nut als Seissigteit stells sich detund zu geben und auszubesieden sähgt ist.

Diefer leste Puntt wird wiederum der Mangel, an welchem die tlaffische Runfiorm fic aufloft, und den Uebergang in eine bobere dritte fordert, nämlich in die romantische.

Die rom antische Aunssterm hebt die vollendete Einigung der Idee und ihrer Realität wieder auf, und sest sich selber geben auch auf sohrer Weife, in den Unterschied und Gegensag beider Setien zurück, der in der symbolischen Kunft unüberwunden geblieden war. Die tlassische Aunssterm nämlich hat das Köchle erreicht, was die Berfinnlichung der Aunst zu leisten vermag, und wenn an ihr etwas mangelhaft ift, so ist est nie bie Kunft zu bei Beschichten bei Beschichteit der Aunst sieden, und die Aunst sieden, das die Aunst sieden bei Beschichteit der Aunst felber, und die Konten, das die Aunst lieben der

feinem Begriff nach unendliche tontrete Mugemeine, ben Beift, in finnlich tontreter Form gum Gegenstande macht, und im Rlaffifden Die vollendete Ineinebilbung bee geiftigen und bes finnlichen Dafenne ale Entfprechen beider binftellt. Bei biefem Berfchmolgenfenn aber tommt in ber That ber Geift nicht feinem mabren Begriffe nach jur Darftellung. Denn ber Beift ift bie unendliche Gubjettivitat ber 3bee, Die als abfolute Innerlidfeit fich nicht frei fur fich berauszugeftalten vermag, wenn fle im Leiblichen ale in ihrem gemafen Dafenn ergoffen bleiben foll. Mus biefem Princip beraus bebt bie romantifche Runftform jene ungetrennte Ginheit ber flaffifchen wieber auf, weil fie einen Inhalt gewonnen bat, der über die flaffifche Runftform, und beren Ausbrudsweife binaus geht. Diefer Inbalt, um an betannte Borftellungen ju erinnern, fällt mit bem jufammen, mas bas Chriftenthum von Gott, als Geift ausfagt, im Unterfdiebe bes griechifden Gotterglaubens, welcher ben mefentlichen und angemeffenften Inhalt für die Plaffifche Runft ausmacht. In Diefer ift ber tontrete Inbalt an fich bie Ginbeit menfolicher und gottlicher Ratur, eine Ginheit, welche eben weil fle nur unmittelbar und an fich ift, auch auf unmittelbare und finnliche Beife gur abaquaten Manifeftation tommt, Der griechifche Gott ift fur bie unbefangene Anschattung und finnliche Borftellung, und beshalb feine Geftalt bie leibliche bes Menfchen, ber Rreis feiner Dacht und feines Befens ein inbividuell besonderer, und bem Gubiett gegenüber eine Gubftang und Dacht, mit ber bas fubjettive Innere nur an fich in Einheit ift, nicht aber Diefe Giuheit als innerliches fubjettives Biffen felber bat. Die bobere Stufe nun ift bas Biffen bicfer an fich fependen Ginheit, wie bie flaffifche Runftform biefelbe ju ihrem im Leiblichen vollendet darfiellbaren Gehalte bat. Dief Erheben aber bes Mufich in's felbftbemußte Wiffen bringt tinen ungeheuren Unterfdied bervor. Es ift ber unendliche Ilnterfchied, ber 3. B. ben Menfchen überhaupt vom Thiere trennt.

Der Menfc ift Thier, boch felbft in feinen thierifden Funttionen bleibt er nicht als in einem Anfich fleben, wie bas Thier, fondern wird ihrer bewuft, ertennt fle und erhebt fle, wie g. B. ben Progef ber Berbauung, ju felbftbemußter Biffenichaft. Das durch loft ber Menich bie Schrante feiner anfichsehenden Unmittelbarteit auf, fo bag er beshalb gerabe, weil er meif, baf er Thier ift, aufhort Thier gu febn, und fich bas Wiffen feiner als Beift giebt. - Birb nun in folder Weife bas Anfich ber borigen Stufe, Die Ginheit menschlicher und gottlicher Ratur, aus einer unmittelbaren gu einer bewußten Ginheit erhoben, fo ift bas mabre Element fur bie Realitat biefes Inhalts nicht mehr bas finnliche unmittelbare Dafenn bes Beiftigen, Die leibliche menfoliche Beftalt, fonbern bie felbftbewußte Innerlidteit. Deshalb tritt nun bas Chriftenthum, weil es Gott ale Beift, und nicht ale individuellen befonderen Beift, fonbern ale ab'foluten, im Geift und in ber Babrbeit gur Borftellung bringt, von ber Ginnlichteit bes Borffellens in Die geis flige Innerlichteit jurud, und macht biefe und nicht bas Leibliche jum Material und Dafenn ibres Behaltes. Chenfo ift bie Einheit ber menichlichen und gottlichen Ratur eine gewußte und nur burch bas geiftige Biffen und im Beift gu realiffrenbe Einheit. Der neue baburd errungene Inhalt ift beswegen nicht an die finnliche Darftellung, ale entfprechenbe, gebunden, fonbern befreit von biefem unmittelbaren Dafenn, welches negativ gefest, überwunden und in die geiftige Ginheit reflettirt werben muß. In Diefer Beife ift bie romantifche Runft bas Sinausgeben ber Runft über fich felbft, boch innerhalb ihres eigenen Bebiete und in Form ber Runft felber.

Wir tonnen beshalb turg babei flegen bleiben, bag auf biefer britten Stufe die freie tontrete Geiftigteit, bie ale Geiftigteit fur bas geiftige Innere ericheinen foll, ben Gegenfland ausmacht. Die Runft, biefem Gegenflande gemäf, tann baber einer Seits nicht für bie finnliche Anschaung ger beiten, sondern für die mit ihrem Gegenflande einsach als mit sich felbt zusammengefende Junertichteit, für die subjettive Innigetit, das Gemüth, die Empfindung, welche als geiftige zur Freiheit in sich sieber hinkrebt, und ihre Berfohnung nur im innern Geiste such und bat. Diese innere Welt macht den Inhalt des Remantischen aus, und wird destalte in acht und mehren dieser Innigetit zur Darftellung gebracht werden muffen. Die Innerlichteit friert ihren Teiumhy über das Ausgern, und läße im Ausgern selbst und an demsetben diesen Sie erfdeinen, durch welchen das finnlich Erschein, durch welchen das finnlich Erscheinen, durch welchen das finnlich Erscheinen.

Unberer Seits aber bebarf auch biefe Form, wie alle Runft, ber Meuberlichteit ju ihrem Musbrude, Indem nun Die Beiftigfeit fich in fich felbft aus bem Meuferen und ber unmittelbaren Ginheit mit bemfelben gurudgezogen bat, fo wird Die finnliche Meugerlichteit bes Beftaltens eben beswegen wie im Symbolifden, als unwefentliche, vorübergebenbe, und in gleicher Beife ber fubjettive endliche Beift und Bille bis gur Partifularitat und Billfur ber Inbividualitat, bes Charafters, Thuns u. f. f., ber Begebenheit, Bermidelung u. f. f. aufgenommen und gur Darfiellung gebracht. Die Geite bes außeren Dafenns ift ber Bufalligfeit überantwortet und ben Abentheuern ber Phantaffe breisgegeben, beren Billfur ebenfo bas Borbanbene, wie es borhanden ift, wieberfpiegeln, als auch die Geftalten ber Außenwelt burdeinanbermurfeln und fraggenhaft vergieben tann. - Denn bief Meufere bat feinen Begriff und Bedeutung nicht mehr, wie im Rlaffifden, in fich und an fich felber, fonbern im Bemuth, bas feine Ericeinung, flatt im Meuferen und beffen Form ber Realitat, in fich felber findet, und bief Berfohntfebn mit fich in allem Bufall, allem für fich fich geftaltenben Accibentellen, allem Unglud und Schmers, ja im Berbrechen felber su bemabren ober wieber au geminnen vermag,

Daburd tommt bie Bleichgültigfeit, Unangemeffenheit unb

Trennung von 3bec und Gestalt, wie im Symbolischen, von neuem server, boch mit dem wesentlichen Unterschiebe, daß im Romantischen die 3dee, beren Mangelhastigsteit im Symbol die Mangel bes Gestaltens berbeischiebet, nun als Gest und Gesmüth in sich vollendet zu erscheinen hat, und aus dem Grunde bieser höhern Bollendung sich der entsprechenden Bereinigung mit dem Ausgeren entzieht, indem sie ihre wahre Realität und Erscheinung nur in sich selber suchen und vollbringen fann.

Dief mare im Allgemeinen ber Charatter ber fymbolischen, flaffischen und romantichen Aumfferm, als ber breit Berbaltenife ber 3ber zu ihrer Beftalt im Bebiete ber Runft. Gie beftehen im Erftreben, Erreichen und Ueberschreiten bes 3beals, als ber mahren 3bee ber Schönheit.

Bas nun biefen beiben Theilen gegenüber, ben britten angebt, fo fest berfelbe ben Begriff bes 3beale und bie allgemeinen Runftformen voraus, indem er nur bie Realifation derfelben in bestimmtem finnlichen Material ift. Bir baben es beshalb fest nicht mehr mit ber innern Entwidelung ber Runftfonbeit ihren allgemeinen Grundbeftimmungen nach ju thun, fonbern gu betrachten, wie biefe Beftimmungen in's Dafenn treten, fich nach Außen untericheiben, und jebes Moment im Begriffe ber Schonbeit felbftfanbig fur fic ale Runftwert, nicht als nur allgemeine Form verwirtlichen. Da es nun aber Die eigenen ber 3bee ber Schonheit immanenten Unterfcbiebe find, welche fie in's außere Dafenn binüberfest, fo muffen fich in diefem britten Theile fur Die Gliederung und Geftftellung ber einzelnen Runfte bie allgemeinen Runftformen gleichfalls als Grundbeftimmung zeigen, ober bie Arten ber Runft haben Diefelben mefentlichen Unterschiede in fich, die mir ale die allgemeis nen Runftformen tennen lernten. Die außere Objettivitat nun, in welche biefe Formen fich burch ein finnliches und beshalb bes fonderes Material bineinbegeben, laft biefe Formen au beflimmten Weifen ihrer Realifation, ben befonderen Runften,

gethiftanig auseinanberfallen, insofern jede form ihren beftimmten Charatter auch in einem beftimmten äußeren Matrial und in beffin Darftellungsweise ihre abaquate Berwirtlüdung findet. Muf ber anderen Seite aber greifen jene Kunfformen, als die in ihrer Bestimmtheit allgemeinen Formen auch über be besobere Realistung durch eine bestimmte Kunffact über, und gewinnen durch bie anderen Künfte gleichfalls, wenn auch in untergeordneter Weife, ihr Dafenn. Deshalk gebören die besonderen Künfte einer Seits freiffig einer ber allgemeinen Kunftformen an, und bilben deren gemäße äußere Kunstwirtlichtet, anderer Seits fellen fie in ihrer Weisse Kunstwirtlichtet, anderer Seits fellen sie in ihrer Weisse das gegene Bestaltung die Zotalität der Kunsfrörmen der

3m Allgemeinen alfo haben wir es in bem britten Saupts theile mit bem Runficonen ju thun, wie es fich ju einer Belt vermirtlichter Schonbeit in ben Runften und beren Berten ents faltet. Der Juhalt Diefer Belt ift bas Schone, und bas mabre Schone, wie wir faben, die geftaltete Beifligfeit, bas 3beal, und naber ber abfolute Beift, Die Wahrheit felber. Diefe Region ber tunftlerifch fur bie Unichauung und Empfindung bargefiells ten gottlichen Wahrheit bilbet ben Mittelpunet ber gangen Runfiwelt, als die felbfiffandige, freie, gottliche Befalt, welche bas Meuberliche ber Form und bes Daterials fic vollftandig angeeignet bat, und nur ale Manifeftation ihrer felbft an fich tragt. Da fic bas Schone jeboch bier als objettive Birtlichteit ents midelt und fomit auch jur felbfiffanbigen Befouderheit ber eingelnen Geiten und Momente unterscheibet, fo ftellt nun biefes Centrum feine Extreme ale gu eigenthumlicher Birtlichteit reafirt fich gegenüber. Das Gine Diefer Extreme bilbet baburch bie noch geiftlofe Objettivitat, Die blofe Raturumgebung bes Bottes. Sier mirb bas Meuferliche als foldes, bas feinen geifligen 3med und Inhalt nicht in fich felbft fonbern in einem Unbern bat, geftaltet.

Das andere Extrem hingegen ift bas Bottliche, als Inne-

res, Gewußtes, ale bas vielfältig befonderte fubjettive Dafenn ber Gottheit; Die Wahrheit, wie fle im Sinn, Bemuth und Beift ber einzelnen Subjette wirtfam und lebendig ift, und nicht ergoffen bleibt in feine Außengeftalt, fonbern in's fubjettibe eingelne Innere gurudtehrt. Daburch ift bas Gottliche als foldes augleich im Unterfchiebe bon feiner reinen Manifeftation als Bottheit, und tritt bamit felbft in Die Partifulgritat, melde ju jebem einzelnen fubjettiven Biffen, Rublen, Schauen und Empfinden gebort. In bem analogen Gebiete ber Religion, mit welcher bie Runft auf ihrer bochften Stufe in unmittelbarem Bufammenhange fleht, faffen wir benfelben Unterfchieb in ber Beife, baf fur uns auf ber einen Geite bas irbifche naturliche Leben in feiner Enblichteit fieht, fobann aber zweitens bas Bemußtfebn fich Gott jum Gegenstande macht, bei welchem ber Unterfchied von Objettivitat und Gubjettivem fortfallt, bis wir enblich brittens von Gott ale foldem gur Andacht ber Ge= meinbe fortidreiten, als ju Gott, wie er im fubjettiven Bewußtfebn lebenbig und prafent ift. Diefe brei Sauptuntericbiebe treten auch in ber Delt ber Runft in felbftfanbiger Entwidlung berbor.

Die erfte ber besonderen Kinfte, mit welcher wir biefer Brundbestimmung nach zu beginnen haben, ift die fchone ArchiGrundbestimmung nach zu beginnen haben, ift die fchone Archigemässe Aufgene besticht darin, die aufere unorganische Rature so zurcht zu arbeiten, das dieselbe dem Geist als tunstgemässe Ausgement verwandt wird. Ihr Waterial ist stellt bas Waterielle in siener unmittelbearen Meuferichteit als mechanische schwieden Ratur, nach den abstracten Beschandeverbältnissen bes Symmetrischen geordnet. Da in diesem Material und Formen das Ibeal als kontrete Geistigkeit sich nicht eralistren läst, und die darzssellte Realität somit der Ibee als Ausgeres undurchbrungen oder nur zu abstracter Beziefung gegenüber bleibt, so ib der Grundthpus der Bautumf die symbolische Aumstoren. Denn bie Arditettur bahnt ber abaquaten Birtlichteit bes Bottes erft ben Weg, und mubt fich in feinem Dienft mit ber obiettiven Ratur ab. um fle aus bem Geftruppe ber Enblichteit und ber Diggefialt bes Bufalls berausznarbeiten. Daburch ebnet fie ben Plat fur ben Gott, formt feine außere Umgebung, und baut ihm feinen Tembel, als ben Raum fur bie innere Cammlung und Richtung auf bie abfoluten Begenftanbe bes Beiftes. Sie laft eine Umidliefung emporfteigen für bie Berfammlung ber Gefammelten, als Schut gegen bas Droben bes Sturms, gegen Regen, Ungewitter und wilbe Thiere, und offenbart jenes Sichfammelnwollen, wenn zwar auf außerliche boch auf tunfis gemäße Beife. Diefe Bebeutung tann fle ihrem Material und beffen formen mehr ober weniger einbilben, je bebeutenber ober bebeutungslofer, je tontreter ober abftratter, je tiefer in fich felbft binabgefliegen, ober je trüber und oberflächlicher bie Beflimmtbeit bes Gehaltes ift, fur ben fie ihre Arbeit übernimmt. 3a fie tann in biefer Begiehung felbft fo weit geben wollen, in ihren Formen und Material jenem Gehalt ein abaquates Runftbafenn ju verfchaffen, bann aber hat fle icon ihr eigenes Gebiet überfdritten, und fcmantt ju ihrer boberen Stufe, ber Stulptur, binuber. Denn ihre Gorante liegt eben barin, bas Beiflige als Inneres ihren außeren Formen gegenüber au behalten, und fomit auf bas Geelenvolle nur als auf ein Anberes bingumeifen.

So ift benn aber burch die Architettur die unorganische Mufenweit gereinigt, symmetrisch geerdnet, bem Geifte verwandt gemacht und der Tempel des Gottes, das Saus feiner Gemeinde, fieht fertig da. In diesen Tempel zweitens tritt sodann der Gott felber ein, indem der Blig der Indbiblbaulität in die träge Pacific folgat, sie burchdringt, und die unendliche, nicht mehr bloß symmetrische, form des Geistes felber die Leiblichkeit tonerntritt und gestaltet. Dies ist die Aufgabe der Stufptur. Insofern in ige das geistige Innere, auf welches die Architektur unt bingubatten im Stande ist, sie finnliche Gestalt und

beren außeres Material bineinwohnt, und beibe Seiten fich in ber Beife ineinander bilben, baf teine überwiegt, erhalt bie Stulptur die flaffifche Runftform gu ihrem Grundthpus. Deshalb bleibt bem Sinnlichen für fich tein Musbrud mehr, welcher nicht ber bes Beiftigen felber mare, wie umgetehrt fur Die Stulbtur tein geiftiger Inhalt volltommen barftellbar ift. ber fich nicht burchaus in leiblicher Geftalt gemäß veranfchaulichen laft. Denn burch die Cfulptur foll ber Beift in feiner leiblichen Form in unmittelbarer Ginheit fill und felig baffebn, und bie Form burd ben Inhalt geiftiger Inbivibualitat verlebenbigt werben. Go wird bas außere finnliche Daterial auch nicht mehr meber nach feiner mechanifden Qualität allein, als fowere Daffe, noch in Formen bes Unorganifden, noch als aleicaultig gegen Karbung u. f. f. verarbeitet, fonbern in ben ibealen Kormen ber menfdlichen Geffalt, und gwar in ber Totalitat ber raumlichen Dimenfionen. In Diefer lettern Begies bung nämlich muffen wir fur bie Stulptur fefthalten, baf in ihr querft bas Innere und Beiftige in feiner emigen Rube und wefentlichen Gelbftfianbigteit gur Ericeinung tommt. Rube und Einbeit mit fich entfpricht nur basienige Meufere. welches felbft noch in biefer Einheit und Rube beharrt, Dief ift bie Geftalt nach ibrer abftratten Raumlichteit. Der Beift, ben bie Stufptur barftellt, ift ber in fich felbft gebiegene, nicht in bas Spiel ber Bufalligfeiten und Leibenschaften mannigfaltig gerfplitterte; fle lagt beshalb auch nicht bas Meuferliche ju biefer Mannigfaltigfeit ber Ericheinung los, fonbern faßt baran nur biefe eine Seite, Die abftratte Raumlichteit in beren Zotalität ber Dimenfionen auf.

Sat nun die Architettur ben Tempel aufgeführt, und die Sand ber Stulptur bie Bibfaule bes Gottes hineingestellt, so fieht biefem finnlich gegenwärtigen Gott in ben weiten Sallen feines Hause brittens die Gemeinde gegenüber. Gie ift bie geiftles Resterion in fic jenes finnlichen Dasenwa, bei be-

feelende Gubjettivitat und Innerlichteit, mit welcher beshalb für ben Runftinhalt wie fur bas auferlich barftellende Daterial bie Partitularifation, Bereinzelung und beren Gubjettivitat bas befimmenbe Pringip wird. Die gediegene Einbeit in fic bes Sottes in ber Stulptur gerichlägt fich in die Bielheit vereingelter Innerlichkeit, beren Ginbeit teine finnliche, fondern folechtbin ibeell ift. Und fo erft ift Gott felber ale biefes Berüber und Sinuber, ale diefer Wechfel feiner Einheit in fich und Bermirtlidung im fubiettiven Biffen und beffen Befonderung, wie ber MUgemeinheit und Bereinigung ber Bielen, mabrhaft Beift - ber Beift in feiner Bemeinbe. In Diefer ift Bott fomobl ber Abftrattion unaufgefdloffener Ibentitat mit fic, als auch ber unmittelbaren Berfentung in Die Leiblichteit, wie Die Stulptur ihn barftellt, entnommen und in die Beifligfeit und das Biffen, in diefen Gegenfchein erhoben, ber wefentlich innerlich und als Subiettivitat ericheint. Daburch ift ber bobere Inhalt jest bas Beiffige und gwar ale abfolutes, aber burd jene Berfplitterung ericeint baffelbe qualeich ale befondere Beiftigfeit, partifulares Gemuth, und ba nicht die bedürfniflofe Rube bes Gottes in fich, fondern bas Scheinen überhaupt, bas Gein für Anderes, bas Manifeftiren fich als Sauptfache berbortbut, fo wird jest auch die mannigfaltigfte Gubjettivitat in ihrer lebendigen Beweauna und Thatigfeit, als menfchliche Leibenfchaft, Sandlung und Begebnif, überhaupt bas weite Bereich menfclichen Embfindens, Wollens und Unterlaffens für fich felber Begenftanb ber tunftlerifden Darftellung. - Diefem Inhalt gemäß hat fic nun bas finnliche Element ber Runft gleichfalls an fich felbft bartifularifirt und ber fubjettiven Innerlichteit angemeffen gu jeigen. Goldes Material bietet bie Farbe, ber Zon und ends lich ber Zon als blofe Bezeichnung für innere Unichauungen und Borftellungen bar, und als die Realifationsweifen jenes Gebaltes burd biefes Daterial erhalten wir bie Dalerei, Dufft und Poeffe. Da bier ber finnliche Stoff an fich felbft befoudert

und überall ibeell gesett erscheint, so entspricht er am meisten bem überhaupt geistigen Gehalt ber Runft, und der Jusammenhang von gestiger Bedeutung und simulichem Waterial gedeitig us hörberer Innigetie, als dieß in der Architettur und Stutptur möglich voer. Doch ist diese im inigere Einheit, welche gang auf die son. Doch ist diese iminigere Entheit, verlche gang auf bie subjektive Seite tritt, und inspsen sich Form und Inhalt partikularisten und ibetll sehen missen, nur auf Kosen der obeseltiven Allgemeinheit des Gehaltes wie der Bereichmelgung mit dem unmittlibar Simulikofen zu Stande kommt.

Wie nun Form und Inhalt fich jur Ibralität ercheen, inbem fie die symbolitiche Architettur umb das tlaffifche Ibral ber Edutpure verlaffen, so entnehmen diese Kinfte ihren Teppus von der emantischen Kunftform, deren Gestaltungsweise sie aungemesfensten ausgurögem geschitt find. Eine Zotalität von Kinsten aber find se, weil das Romantische selbst die in sich fontrettelte Jorm ist.

Die innere Blieberung biefer britten Sphare ber eingelnen Runfte ift folgenbermaafen feftguftellen.

terfchiebe als ibeellere, als die Besonderheit der Farben, und befreit die Kunft von der sinnlich räumlichen Bollftändigkeit des Materiellen, indem fie sich auf die Dimenson der Fläche beichränkt.

Auf ber anderen Seite gewinnt auch der Inhalt die weiteste Partiklatersation. Was in der Wentschaft als Empfindung, Brock Raum gewinnen mag, was sie zur That her auszugestalten befähigt ist, all diese Briffigue tann den bunten Inhalt der Walerei ausmachen. Das ganze Reich der Beschöckeit, dom höchsten Gehalt des Geistes bis herunter zum vereinglichten Valurgegenstande, erhält siene Leile. Denn auch die endliche Nature gennache, erhält siene Leile. Denn auch die endliche Nature in ihren besonderen Sennen und Erischeinung mit dann hier ausstreten, wenn nur irgend eine Anspielung aus die Etement des Geistlies sie dem Gedanten und der Empfindung niche verschwisser.

Die zweite Runft, burd welche bas Romantifche fich verwirtlicht, ift ber Malerei gegenüber bie Dufit. 3br Dates rial, obichort noch finnlich, geht ju noch tieferer Subjettivität und Befonderung fort. Das 3beellfegen bes Sinnlichen burch bie Dufft befteht nämlich barin, bas gleichgültige Auseinanber bes Raumes, beffen totalen Schein bie Dalerei noch befteben lief und abfichtlich erheuchelte, nun gleichfalls aufzuheben und in bas individuelle Gins bes Punttes ju ibealifiren. Als biefes Aufheben aber ift ber Duntt in fich tontret und thatiges Aufbeben innerhalb ber Daterialitat, als Bewegung und Erzittern bes materiellen Korpers in fich felber in feinem Berhaltnif gu fich felbft. Golde beginnenbe 3bealitat ber Materie, Die nicht mehr ale raumlich, fondern ale zeitliche Ibealitat erfcheint, ift ber Zon, bas negativ gefeste Sinnliche, beffen abftratte Sichtbarteit fich jur Sorbarteit umgewandelt bat, indem der Zon bas Ibeelle gleichfam aus feiner Befangenheit im Materiellen losloft. - Diefe erfte Innigteit und Befeelung nun ber Materie giebt. bas Material für bie felbft noch unbeftimmte Innigfeit Mefthetif.

und Seele des Griftes ab, und läßt in ihren Klängen das Gemüth mit der gangen Stala feiner Empfindungen und Leidenschaften klingen und verklingen. In solcher Weife bilbet die Bufft, wie die Stulptur als das Centrum zwischen Architettur und den Künsten der romantischen Subjektivität dasteht, den Mittelyunkt wiederum der romantischen Künste, und macht den Durchgangspunkt zwischen der abkratten tamtischen Sinnlicheit der Walereit und der abstracten Griftigkeit der Poesse. Im sich hat die Muste im Gegensah der Empfindung und deren unaufgeschlossen Innerlichkeit, wie die Architektur, ein verfändiges Berkältnis der Quantität und deren geodveten Kiauracionen.

Bas endlich bie britte geifligfte Darftellung ber romantis fchen Runftform anbetrifft, fo haben wir biefelbe in ber Does fie ju fuchen. 3bre darafteriftifche Gigenthumlichfeit liegt in ber Dacht, mit welcher fle bas finnliche Element, von bem icon Dufit und Malerei bie Runft gu befreien begannen, bem Geifte und feinen Borftellungen unterwirft. Denn ber Zon, bas lette außere Material ber Poeffe, ift in ihr nicht unchr bie tonenbe Empfindung felber, fondern ein für fich bedeutungelofes Beiden, und gwar ber in fich toutret geworbenen Borftellung, nicht aber nur ber unbestimmten Empfindung und ihrer Ruancen und Grabationen. Der Zon wird baburd jum Bort als in fich artitulirtem Zone, beffen Ginn es ift, Borftellungen und Bebanten zu bezeichnen, indem ber in fich negative Duntt, gu welchem die Dufit fich fortbewegte, jest als ber vollendet tontrete Puntt, ale Puntt bes Beiftes, ale bas felbftbemußte In-Dividuum hervortritt, bas aus fich felbft beraus ben unendlichen Raum der Borftellung mit ber Beit bes Tons verbindet. Doch ift dief finnliche Element, bas in ber Dufft noch unmittelbar eine mit ber Empfindung mar, bier von bem Inhalte bes Bemußtfenns losgetrennt, mabrend ber Beift biefen Inbalt fich fur. fich und in fich felbft jur Borfiellung beftimmt, ju beren Musbrud er fich gwar bes Toues, boch nur als eines für fich werth- und

inhaltofen Zeichens bedient. Der Ten tann bemnach ebensogut auch blofer Buchtabe fein, benn das Jörbare ift nie das Glöbare ift nie das Glöbare in blofen Andeutung des Gestieb beradhestungen. Dach und ift das eigentliche Element poetlicher Darftellung die poesisse Borftellung und geistige Beranthaulichung fether, und indem die Element allen Amssfermen gemeinschaftlich sie, diehft auch die Horfte durch alle sinderem gemeinschaftlich für die höhen die Globstadig in ihnen. Die Dichttunft ist die allegeneine Kunft eines in sich eriegenvoerbenen nicht an das äussetzlich sindisch Wastrial zur Realisation gebundenen Gestied, den um im innenen Rump und der inneren Zeit der Borstellungen und Empfindungen sich erzeht. Doch gerade auf diefer böchsten Gurst seign um die Kunft auch über sich felds hinaus, indem sie das Element verschnter verschnter

Dief mare die geglieberte Totalitat ber befonberen Runfte: bie außerliche Runft ber Architettur, Die objettive ber Ctulptur, und bie fubjettive Runft ber Malerei, Dufit und Poeffe. Dan bat gwar noch vielfach andere Gintheilungen verfucht, benn bas Runftmert bietet folden Reichthum von Seiten bar, bas man' wie es oft gefchehen ift, balb biefe balb jene gum Gintheilungs. grunde machen tann. Bie 3. B. bas finnliche Daterial, Die Architettur ift bann bie Rrhftallifation, Die Stulptur Die organifde Riguration ber Materie in ihrer finnlich raumlichen Totalis tat; die Dalerei die gefarbte Flace und Linie; mabrend in ber Dufft ber Raum überhaupt ju bem in fich erfüllten Puntt ber Beit übergeht, bis bas außere Material endlich in ber Boeffe gang gur Werthloffateit berabgefest ift. Dber man bat biefe Unterfchiebe auch nach ihrer gang abftratten Geite ber Raumlichteit und Beitlichfeit gefaßt. Golde abftratte Befonberbeit aber bes Runftwerts wie bas Material lagt fich gwar in feiner Gigenthumlichteit tonfequent verfolgen, boch ale bas lettlich Begrundende nicht burchführen, ba folde Seite felber aus einem

höheren Principe ihren Ursprung herleitet, und fich beshalb dems felben gu unterwerfen hat.

Als dief Sohere haben wir die Aunstsormen des Symbolisichen, Rlaffifden und Romantischen gesehn, welche die allgemeisnen Momente der 3dee der Schöuheit felber find.

Ihr Berhaltnif gu ben einzelnen Runflen in feiner tontreten Geftalt ift von ber Mrt, baf bie Runfte bas reale Dafepu ber Runftformen ausmachen. Denn bie fombolifche Runft erlangt ibre gemafefte Wirtlichfeit und größte Anwendung in ber Arditettur, wo fie ihrem vollftandigen Begriff nach waltet, und noch nicht gur unorganifden Ratur gleichfam einer anberen Runft berabgefest ift; für die tlaffifche Runftform bagegen ift bie Stulptur bie unbedingte Realitat, mabrend fie bie Arditettur nur als Umichließenbes aufnimmt, und Malerei und Dufit noch nicht als abfolute Formen für ihren Inhalt auszubilden vermag; Die romantifche Runftform endlich bemachtigt fich bes malerifchen und mufitalifden Ausbrud's in felbfiffanbiger und unbedingter Beife, fo mie gleichmäßig ber poetifden Darfiellung; Die Poeffe aber ift allen Formen bes Schonen gemaß und behnt fich über alle aus, weil ihr eigent-. liches Element Die fcone Phantaffe ift, und Phantaffe fur jede Probuttion ber Schonheit, welcher Form fle auch angehoren mag. nothwendig ift.

Was nun also die besonderen Künste in vereinzeiten Kunstwerten tralistern, sind dem Begriff nach nur die allgemeinen Formen der fich entsaltenden Idee der Schönheit, als deren äußere Berwirtlichung das weite Pantheon der Kunst emperkeigt, dessen Baukerr und Wertmeister der sich selben fleid, deben ist, das aber die Beltgeschichte ert in ihrer Entwicklung der Zahrtaussehe vollenden wie der bie Entwicklung der Zahrtaussehe vollenden wie der

## A est bet if.

Erfter Theil.

Die Abee beg Munftschonen ober bag Ibeal,



Indem wir aus der Sinleitung in die wiffenschaftliche Betrachtung unseres Gegenflandes hincintreten, ist es vorers die algemeine Stellung des Kunstischen im Bebiete der Birtlich teit überhaupt, swie Enkligteit im Berhältnis zu anderen philosophischen Dieciplinen, welche wir turz zu bezeichnen haben, um den Puntt auszumachen, von welchem eine wahre Wiffenschaft des Gehoren auszehen miffe.

Da tonnte es zwedinafig icheinen, junachft von ben verfchiebenen Berfuchen, bas Schone beutend gu faffen, eine Ergablung ju geben, und biefe Berfuche ju geraliedern und gu beurtheilen. Doch ift bief Theile in ber Ginleitung bereite gefcheben, Theile tann es überhaubt einer mabrhaften Wiffenfchaftlichteit nicht barauf antommen nur nachaufeben, mas Unbere recht oder unrecht gemacht haben, oder von ihnen nur ju lernen. Cher icon liefe fich umgetehrt noch einmal barüber ein Wort vorausschiden, baf Biele ber Meinung find, bas Coone liefe fich überhaupt, eben barum weil es bas Schone fen, nicht in Begriffe faffen, und bleibe daber fur das Denten ein unbegreiflicher Gegenftanb. Auf folde Behauptung ift an Diefer Stelle fury ju erwiedern, daß weun and heutiges Tages alles Bahre für unbegreiflich und nur bie Endlichteit ber Erfcheinung und Die geitliche Bufalligfeit für begreiflich ausgegeben mirb, gerabe bas Babre allein ichlechthin beareiflich ift, weil es ben abfoluten Begriff und naber die 3dee ju feiner Grundlage hat. Die Schonheit aber ift nur eine bestimmte Beife ber Meugerung uud Darftellung des Wahren, und sieht deshalb dem begreifenden Deuten, wenn es wirklich mit der Macht des Begriffes ausgerüftet ist, durchaus nach allen Seiten bin offen. Freilich ift es in neutere Zeit teinem Begriffe schiechter gegangen als dem Begriffe schiech, dem Begriffe an und für sich, denn unter Begriff pflegt man gewöhnlich eine abstratte Bestimmtheit und Einsteitigkeit des Berftellens oder des verfändigen Omfens zu verschen, mit welcher natürlich weder die Zeialität des Abstreu, nach die in sich tontette Schönheit dentend kann zum Bewusfe fein gebracht werden. Denn die Schönheit, wie bereits gestagt und später noch auszussühren ift, ist nicht solche Abstration des Berfandes, senden ver in sich slocke Abstratten des Berfandes, senden ver ein sich slocke Abstratten des

Wem wir, mas die abfolute 3dee in ihrer mahrhaftigen Birflichteit fen, turg bezeichnen wollen, fo muffen wir fagen, fie fen Beift, und gwar nicht etwa ber Beift in feiner enblichen Befangenheit und Befdranttheit, fonbern ber allgemeine unendliche und abfolute Beift, der aus fich felber beftimmt, mas mahrhaft das Bahre ift. Fragen wir nur unfer gewöhnliches Bewuftfenn, fo brangt fich freilich vom Geift bie Borftellung auf, als ob er der Ratur gegenüberftebe, ber wir dann die gleiche Burbe gufdreiben. Doch in biefem Rebeneinauber und Begogenfebn ber Ratur und bes Beiftes als gleich mefentlicher Bebiete ift der Beift nur in feiner Endlichfeit und Schrante, nicht in feiner Uneudlichteit und Babrbeit betrachtet. Dem abfoluten Beifte nämlich flebt bie Ratur meber ale von gleichem Berthe, noch als Grenge gegenüber, fondern erhalt die Stellung burch ibn gefett zu fenn, wodurch fie ein Produtt mird, bem die Dacht einer Grenge und Schrante genommen ift. Bugleich ift ber abfolute Beift nur als bie abfolute Thatigteit gu faffen, fich in fich felbft ju unterfcheiden. Dief Andere nun, als bas er fich von fich unterscheibet, ift einer Geits eben die Ratur, und ber Beift die Bute diefem Unberen feiner felbft die gange Rulle fei-

nes eigenen Wefens ju geben. Die Ratur haben mir beshalb felber ale bie abfolute 3bee in fich tragend gu begreifen, aber fle ift die 3dee in ber Form: burch ben abfoluten Geift als bas Andere bes Beiftes gefest ju febn. Wir nennen fie infofern ein Gefchaffenes. Ihre Wahrheit aber ift deshalb das Gegende felber, ber Beift, als bie Abealitat und Regativitat, indem er fich zwar in fich befondert und negirt, aber diefe Befonderung und Regation feiner als die burch ibn gefeste ebenfo aufbebt, und flatt barin eine Grenze und Gerante gu haben, mit feinem' Anderen fich in freier Mllgemeinheit mit fich felbft aufammenichließt. Diefe Ibealität und unenbliche Regativität macht ben tiefen Begriff der Gubjettivitat des Beiftes aus. Ale Gubjettivitat nun aber ift ber Beift gunachft nur erft an fich bie Babrbeit der Ratur, indem er feinen mabren Begriff noch nicht für fich felber gemacht bat. Die Ratur flebt ibm fomit nicht als bas burd ibn gefeste Undere, in welchem er au fich felber jurudtehrt, gegenüber, fondern als unübermundenes beidrantendes Andersfenn, auf welches, als auf eine vorgefundene Dbjettivitat, ber Beift ale bas Gubiettive in feiner Erifteng bes Biffens und Wollens bezogen bleibt, und nur die andere Geite gur Ratur gu bilben vermag. In Diefe Cphare fallt Die Endlichteit bes theoretifden fowohl als bes prattifden Briftes, Die Befdranttheit im Ertennen und bas blofe Gollen im Realiffren des Guten. Auch bier wie in der Ratur ift die Erfcheinung ibrem mahrhaften Wefen ungleich, und wir erhalten noch den verwirrenden Anblid von Gefchidlichteiten, Leibenfchaften, 3meden, Anfichten und Talenten, die fich fuchen und flieben, für und gegen einander arbeiten und fich burchfreugen, mahrend fich bei ihrem Wollen und Beftreben, Meinen und Denten bie mannigfaltigften Beftalten bes Bufalls forbernd ober forend einmifden. Dies ift der Standpunkt bee nur endlichen zeitlichen, miberfprechenben und badurch vergänglichen, unbefriedigten und unfeligen Beiftes. Denn die Befriedigungen, die biefe Gphare bictet, find in der

Beftalt ihrer Eudlichkeit felbft immer noch befchrantt und ver-- fummert, relativ und vereinzelt. Der Blid, bas Bewuftfenn, Bollen und Denten erhebt fich beshalb über fle und fucht und findet feine mabre Allgemeinheit, Ginheit und Befriedigung anberemo: im Unendlichen und Bahren. Diefe Ginheit und Befriedigung, ju melder bie treibende Bernunftigfeit bes Beiftes ben Stoff feiner Endlichkeit binaufbebt, ift bann erft bie mabre Enthüllung beffen, mas die Ericheinungswelt ihrem Begriff nach ift. Der Geift erfaft die Endlichfeit felber als bas Regative feiner, und erriugt fich baburd feine Unendlichteit. Diefe Babrbeit bes endlichen Beiftes ift ber abfolute Beift. - In Diefer Form nun aber wird ber Beift nur wirtlich als abfolute Rega= tivitat: er fest in fich felber feine Endlichkeit und bebt fle auf. Dadurd macht er fich in feinem bodften Bebiete fur fich felbft jum Gegenftande feines Billens. Das Abfolute felber wird Dbiett bes Beiftes, indem der Beift auf die Stufe bes Bemußtfenns tritt, und fich in fich als Biffendes und Diefem gegenüber als abfoluter Gegenftand bes Wiffens unterfdeis det. Bon bem früheren Standpuntte ber Endlichfeit des Beis fles aus, ift ber Beift, ber von bem Abfoluten als gegenüber = fiebendem unendlichen Objette weiß, baburch ale bas bavon uns terfchiebene Endliche beftimmt. In der boberen fpetulativen Betrachtung aber ift es ber abfolute Geift felber, ber um für fich bas Wiffen feiner felbft gu febn, fich in fich unterfcheis bet, und baburch bie Endlichkeit bes Beiftes fest, innerhalb welcher er fich abfoluter Gegenstand bes Biffens feiner felber wird. Co ift er abfoluter Beift in feiner Gemeinde, bas als Beift und Wiffen feiner wirfliche Abfolute.

Dieß ift ber Puntt, bei welchem wir in ber Philosophie ber Sunft gu beginnen baben. Denn bas Runficone ift weber bie logifche 3 bee, ber absolute Gebante, wie er im reinen Elemente bes Dentens fich entwidtlt, noch ift es umgetehrt bie natürliche 3bee, sonbern es gebort bem geiftigen Gebiete

an, ohne frood bei dem Erkenntniffen und Thaten bee end lichen Geiftes fieben zu bleiben. Das Neich der schonen Kunft ift das Reich des ab foluten Geiftes. Das bief der faul fep, können wie hier werten bei der beiffe der faul fep, können wie hier werten bei der beiffen daftliche Demois fällt den vorangebenden philosophischen Distipliuen anheim; der Beiffen Distipliuen anheim; der Beiffen des Geiftes, Denn in diesen Wissenschaft der entschaften Spharen des Geiftes, Denn in diesen Wissenschaft nach fich darzuthun wie die logische Dere ihrem eigenen Begriff nach fich darzuthun wie die logischer Nature muguschen, als aus diese Ausgeschlichteit zum Geist und aus der Endlichteit deffelden wiederum zum Geist in seiner Ewigskit und Wahrteit publischen wiederum zum Geist in seiner Ewigskit und Wahrteit publischen wiederum zum Geist in seiner Ewigskit und Wahrteit zu bestehen da.

Aus diefem Standpuntte, welcher ber Runft in ihrer höchfen mabrbaften Burbe gebuhrt, erhellt fogleich, daß sie mit Religion und Philosophie sich auf demfelben Gebiete besindet. In allen Sphären bes absoluten Geiste enthebt der Geist sich de bem genden Schranten seines Dasenne, indem er sich aus den yulussen Berbaltniffen seiner Weltlickfeit und bem endlichen Gehalte feiner Zwede und Interessen zu der Betrachtung seines Am und Kurlichfeines erschließt.

Diefe Stellung ber Runft im Gefammtgebiete bes natürlichen und geiftigen Lebens tonnen wir jum naheren Berftandnif tontreter in folgender Beife auffaffen.

Uberbilden wir ben totalen Juhalt unfers Daiepuns, so finden wir ichon in unserem gemöhalichen Bewuhlfenn die größte Mannissfalissfeit der Anteressen und ihrer Bestriedigung. Zunächst das weite Spstem der physsischen Bedurfnisse, sir welche die großen Kreise der Gewerbe in ihrem breiten Betrieb und Jusammenhaug, Jandel, Schissische technischer Kinste arbeiten; höhre hinauf die Welt des Rechts, der Gestege, das Leben in der Familie, die Senderung der Stände, das gange umsassische Gestelt des Staats; sodann das Bedurfnis der Religion, das sich in jedem Gemitle sinder, und in dem tredstiegen, das

Leben feine Befriedigung erhalt; endlich die vielfach gefdiebene und verichlungene Thatigfeit in ber Wiffenichaft, Die Gefammt= beit ber Renntnis und Ertenntnis, welche Alles in fich fast. Innerhalb biefer Rreife thut fich nun auch die Thatigteit in ber Runft, bas Intereffe fur die Schonheit und die geiftige Befriebigung in beren Gebilben bervor. Da fragt es fich nun nach ber innern Rothwenbigfeit fold eines Beburfniffes im Bufammenbange ber übrigen Lebens- und Weltgebiete. Bunachft finben wir biefe Spharen nur überhaupt als vorhandene vor. Der miffenschaftlichen Forberung nach handelt es fich aber um die Einficht in ihren mefentlichen innern Bufammenhang und ihre wechselseitige Rothwendigteit. Denn fie fteben nicht etwa nur im Berhaltnif bes blogen Rugens ju einander, fondern vervoll= flandigen fich, infofern in bem einen Rreife hobere Weifen ber Thatigteit liegen als in bem anderen, weshalb ber untergeordnetere über fich felbft binausbrangt, und nun burch tiefere Befriedigung weitergreifender Intereffen bas ergangt wird, mas in einem früheren Bebiete teine Erlebigung finden tann. Erft bief giebt die Rothwendigfeit eines innern Busammenbanges.

Erinnern wir uns besjenigen, was wir icon über ben Begriff des Schönen und ber Aunst fesgestellt haben, so fanden
wir darin Gedoppeltes: erfens einen Inshalt, Zweck, Bebeutung,
sodann den Ausbruck, die Erscheinung und Realität dieses Inshalts, und beide Seiten beittens so von einander burchveungen,
daß das Aleusere, Besondere nur aussschließend als Darstellung
bes Innern und sonst nichts vorspanden ift, als was wechntliche Beziehung auf den Inshalt hat und ihn ausbrückt. Was wir der Inshalt, die Webentung nannten, ist das in sich Eusgeheit der bei Inshalt, die Webentung anderen, ist das in sich Eusgeheiten Beslimmungen zurückgebracht, im Unterschiede der Aussschieden Bestimmungen zurückgebracht, im Unterschiede der Aussschieden
Gäst 3. B. sich der Inhalt eines Buches in ein paar Worten
oder Sähen anziegen, und es darf nichts andres im Buche vorkommen als wovon im Inshalt das Allgemeine bereits aungegeben ift. Dief Einfache, bief Thema gleichfam, bas die Grundlage für die Aussuhrung bildet, ift das Abstratte, die Aussuhrung bagegen erft das Kontrete.

Beibe Geiten nun aber Diefes Gegenfates baben nicht Die Beftimmung gleichgültig und außerlich neben einander ju bleis ben, - wie 3. B. einer mathematifden Figur, Dreied, Ellipfe, als bem in fich einfachen Inhalt, in ber außeren Erfcheinung bie beftimmte Grofe, Farbe u. f. f. gleichgültig ift, - fonbern bie als blofer Inhalt ihrer Form nach abftratte Bebeutung bat in fic felbft bie Beftimmung jur Musführung ju tommen, und fic baburd fontret ju machen. Damit tritt wefentlich ein Gollen ein. Wie fehr auch ein Behalt für fich felber gelten tann, fo find wir boch mit biefer abftratten Form nicht gufrieben, und verlangen nach Beiterem. Bunachft ift dief nur ein unbefriebigtes Bedürfnif und im Gubiett als etwas Ungenugenbes, bas fic aufzubeben und gur Befriedigung fortgufchreiten ftrebt. Wir tonnen in Diefem Ginne fagen, ber Inhalt feb junachft fubjettib, ein nur Inneres; bem gegenüber bas Dbjettive flebt, fo baf nun die Korderung barauf bingusläuft, dief Gubieftipe m obiettiviren. Gold ein Begenfag bes Gubjettiven und ber gegenüber liegenben Objettivität, fo wie bas Gollen ibn aufzuheben, ift eine folechtbin allgemeine Beftimmung, welche fic durch Mules hindurchzieht. Schon unfere phyfifche Lebendig= teit und mehr noch die Welt unferer geiftigen Zwede und Intereffen beruht auf ber Forberung, was junachft nur fubjettib und innerlich ba ift burchauführen burch die Objettivitat, und bann erft in biefem vollftandigen Dafenn fich befriedigt gu finben. Indem nun ber Inhalt ber Intereffen und Zwede gunachft nur in ber einfeitigen Form bes Gubjektiven vorhanden und die Ginfeitigfeit eine Schrante ift, erweift fich biefer Dangel zugleich als eine Unrube, ein Schmerz, ale etwas Rega = tibes, bas fich als Regatives aufzuheben bat, und beshalb bem empfunbenen Mangel abzuhelfen, die gewußte, gebachte Schrante

ju überichreiten treibt. Und zwar nicht in bem Ginne, baf bem Subjeftiven überhaupt nur die andere Seite, bas Objeftive, ab= gebe, fondern in dem beftimmteren Bufammenhange, daß bieß Reblen im Subjettiven felbft und für baffelbe ein Dangel und eine Regation in ihm felber feb, melde es wieder ju negiren firebt. In fich felbft nämlich, feinem Begriffe nach, ift das Gubjett bas Totale, nicht bas Inuere allein, fondern ebenfo auch bie Realifation biefes Innern am Meufern und in bemfelben. Exiftirt es nun einfeitig nur in ber einen Form, fo gerath es baburch gerade in ben Wiberfpruch, bein Begriff nach bas Gange, feiner Erifteng nach aber nur die eine Geite gu fenn. Erft burch bas Mufbeben folder Regation in fich felbft wird fic baber bas Leben affirmativ. Diefen Progef bes Begenfates, Biberfpruches und ber Lofung bes Biberfpruches burchgumachen, ift bas bebere Borrecht lebendiger Raturen; mas von Saufe aus nur affirmativ ift und bleibt, ift und bleibt ohne Leben. Das Leben aeht zur Regation und beren Schmerz fort, und ift erft burd bie Tilaung bes Gegenfates und Biberfpruches fur fich felbft affirmativ. Bleibt es freilich beim blofen Biberfpruche, ohne ihn gu lofen, fieben, baun geht es an bem Wiberfpruch gu Grunde.

Dief waren in ihrer Abftrattion betrachtet die Beftimmungen, beren wir an biefer Stelle bedurfen.

Den höchsten Inhalt nun, welchen bas Subjettive in sich zu befassen vermag, können wir turzvog die Freihe'it neunen. Die Freiheit ist die höchst Bestimmung der Geistes. Bunächst ihrer ganz formellen Seite nach besteht sie darin, bas das Subjett in dem, was demischen gegenüber sieht, nichts Frembes, teine Grenze und Schrante hat, sondern sich sieher derin siehet. Schon biefer sornellen Bestimmung nach ist dann alle Roch und jedes Unglied verishwunden, das Subjett mit der Weit ausgeschnt, in ihr befriedigt und jeder Gegensch und Widertpung geisch. Raber aber das the Kreiteit das Wernünstlie überhaupt ju ihrem Gehalte; Die Sittlichteit g. B. im Sandeln, Die Wahrheit im Denten. Indem nun aber Die Freiheit felbft unachft nur fubiettiv und nicht ausgeführt ift, fteht dem Gubjett bas Unfreie, bas nur Objettive als die Raturnothwendige teit gegenüber, und es entfteht fogleich bie Forberung, Diefen Gegenfas jur Berfohnung ju bringen. Muf ber anbern Geite finbet fich im Innern und Gubjettiven felbft ein abnlicher Begenfan. Bur Freiheit gebort einer Geits bas in fich felbft Allgemeine und Gelbftftanbige, bie allgemeinen Befete bes Rechts, bes Buten, Bahren u. f. f., auf ber anderen Geite ftellen fich Die Triebe bes Menfchen, Die Empfindungen, Die Reigungen, Leibenfchaften und alles mas bas tontrete Berg bes Denfchen ale einzelnen in fich faßt. Much biefer Gegenfas geht gum Rampfe, jum Wiberfpruche fort, und in Diefem Streite entfleht bann alle Gehnfucht, der tieffte Schmerz, Die Plage und Befrie-Digungslofigfeit überhaupt. Die Thiere leben in Frieden mit fich und ben Dingen um fie ber, boch bie geiftige Ratur bes Menfchen treibt bie 3weiheit und Berriffenheit hervor, in beren Biberfpruch er fich herumfclagt. Denn in bem Innern als folden, in bem reinen Denten, in ber Belt ber Gefese und beren Allaemeinheit tann ber Denfc nicht aushalten, fonbern bebarf auch bes finnlichen Dafepus, bes Gefühle, Bergens, Bemuthe u. f. f. Die Philosophie bentt ben Begenfas, ber baburd bereintommt, wie er ift, feiner burchgreifenben Mugemeinbeit nach, und geht auch gur Aufhebung beffelben in gleich all= gemeiner Beife fort; ber Denfc aber in ber Unmittelbarteit bes Lebens bringt auf eine unmittelbare Befriedigung. Solde Befriedigung burd bas Auflofen jenes Gegenfases finden wir am nachften im Spftem ber finnlichen Bedurfniffe. Sunger, Durft, Dubigteit, Effen, Trinten, Gattigteit, Golaf u. f. f. find in biefer Sphare Beifpiele fold eines Biberfpruchs und feiner Lofung. Doch in Diefem Raturgebiete bes menfclichen Dafenns ift ber Inhalt ber Befriedigungen endlicher und be-

fdrantter Art; Die Befriedigung ift nicht abfolut und gebt besbalb auch ju neuer Beburftigfeit raftlos wieder fort; bas Effen, Die Gattigung, bas Schlafen hilft nichts, ber Bunger, Die Dubigfeit fangen morgen von vorn wieber an. Beiter fobann im Elemente bes Beiftigen erftrebt ber Menfc eine Befriedigung und Freiheit im Biffen und Bollen, in Renntniffen und Sandlungen. Der Unwiffende ift unfrei, benn ibm gegenüber fleht eine frembe Belt, ein Druben und Draufen, von welchem er abbanat, ohne baf er biefe frembe Welt für fich felber gemacht batte und baburch in ibr ale in bem Seinigen bei fich felber mare. Der Trieb ber Bifbegierbe, ber Drang nach Renntnis. von der unterften Stufe an bis gur bochften Staffel philofophifder Ginfict binauf, geht nur aus bem Streben berbor, jenes Berhaltnif ber Unfreiheit aufzuheben, und fich bie Belt in ber Borftellung und im Denten gu eigen gu machen. In ber umgefehrten Beife geht bie Freiheit im Sanbeln barauf aus, bas Die Berminft bes Willens Wirtlichteit erlange. Diefe Bernunft verwirklicht ber Wille im Staatsleben. Im mahrhaft vernunftig gegliederten Staat find alle Gefege und Einrichtungen nichts als eine Realifation ber Freiheit nach beren mefentlichen Beflimmungen. 3ft bies ber Rall, fo findet bie einzelne Bernunft in biefen Inflitutionen nur bie Birtlichteit ihres eigenen Befens, und geht, wenn fie biefen Gefesen gehorcht, nicht mit bem ihr Fremben, fondern nur mit ihrem Eigenen gufammen. Willfür beift man gwar oft gleichfalls Freiheit; boch Willfur ift nur bie unvernünftige Freiheit, bas Wablen und Gelbfibeflimmen nicht aus ber Bernunft bes Billens, fonbern aus gufälligen Trieben und beren Abhangigfeit von Ginnlichem und Meuferem.

Die phyfisen Bedeiriuffe, das Miffen und Wolfen bes Menfchen erhalten nun also in der That eine Befriedigung in der Welt, und löfen den Gegenfag von Subsettiven und Objettivem, von innerer Freiheit und außerlich vorhandenen Roths wendigkeit, in freier Miefe auf. Der Infalt aber Diefer Frei-

beit und Befriedigung bleibt bennoch befdrantt, und fo behalt auch die Freiheit und bas Sichfelbftgenügen eine Seite ber Endlichteit. Wo aber Endlichteit ift, ba bricht auch ber Begenfat und Widerfpruch flets wieder von Reuem burch, und bie Befriedigung tommt üben bas Relative nicht hinaus. 3m Recht und feiner Birtlichteit g. B. ift gwar meine Bernunftigfeit, mein Bille und beffen Freiheit anerkannt, ich gelte als Perfon und werbe als folche refpettirt; ich habe Eigenthum und es foll mir ju eigen bleiben, tommt es in Befahr, fo verfchafft mir bas Bericht mein Recht. Diefe Anertennung aber und Freiheit betrifft nur immer wieber einzelne relative Seiten und beren eingelne Objette; bies Saus, Diefe Summe Beldes, Dies beffimmte Recht, Gefes u. f. f., Diefe einzelne Sandlung und Wirtlichfeit. Bas bas Bewuftfenn barin vor fich bat, find Ginzelbeiten, welche fich mobl au einander verhalten und eine Befammtbeit ber Begiehungen ausmachen, aber in felbft nur relativen Rates gorien, und unter manniafachen Bedingniffen, bei beren Serre fcaft bie Befriedigung ebenfo fehr momentan eintreten als auch ausbleiben tann, Run bilbet gwar weiter hinauf bas Staateleben ale Banges eine in fich vollendete Totalitat, Rurft, Regierung, Berichte, Militair, Einrichtung ber burgerlichen Befellfcaft, Gefelligfeit u. f. f., die Rechte und Pflichten, Die 3mede und ihre Befriedigung, die vorgefchriebenen Sandlungemeifen, Die Leiflungen, wodurch bies Gange feine flete Wirflichteit bewertflelligt und behalt, diefer gefammte Organismus ift in einem achten Staate rund, vollftandig und ausgeführt in fic. Das Princip felbft aber, als beffen Birtlichteit bas Staatsleben ba ift, und worin ber Denfch feine Befriedigung fucht, ift, wie mannigfaltig es auch in feiner innern und aufern Glieberung fich entfalten mag, bennoch ebenfo febr wieder einfeitig und abftratt in fich felbft. Es ift nur die vernunftige Freiheit bes Billens, welche barin fich explicirt, es ift nur ber Staat, und wiederum nur biefer eingelne Staat, und baburch felbft Meftherit.

wieber eine besondere Sphare des Dafenes und beren vereinzitte Realität, in welcher die Freiheit wirftlich wird. So fisht ber Wench auch, das bie Rechte und Bereptlichungen ein biefen Gebieten, und ihrer weltlichen und seibst wieder endlichen Beife des Dasfenus nicht auserichend find; daß sie in ihrer Objettiwität wie in Beziehung auf das Subjett noch einer böheren Benährung und Santtionirung bedürfen.

Bas ber in biefer Begiebung von allen Seiten ber in Endlichteit verftridte Menfch fucht, ift bie Region einer hoberen fubftantielleren Babrbeit, in welcher alle Begenfase und Wiberfpruche bes Endlichen ihre lette Lofung, und bie Freiheit ihre volle Befriedigung finden tonnten. Dief ift bie Region ber Bahrheit an fich felbft, nicht bes relativ Bahren. Die bochfte Babrheit, Die Mahrheit ale folche, ift die Muflofung bes bochften Begenfates und Biberfpruchs. In ihr hat ber Gegenfat von Freibeit und Rothwendigkeit, von Geift und Ratur, von Wiffen und Begenfland, Gefet und Trieb, ber Gegenfat und Biberfpruch überhaupt, welche Torm er auch annehmen moge, als Begenfas und Widerfbruch teine Geltung und Dacht mehr. Durch fle erweift fich, baf meber bie Freiheit für fich ale fubjettive, abgefondert von der Rothwendigteit, abfolut ein Babres fen, noch ebenfo der Rothmendigfeit, für fich ifolirt, Babrhaftigfeit burfe quaefdrieben werben. Das gewöhnliche Bewustfebn bagegen tommt über biefen Begenfat nicht binaus, und verzweis felt entweder in bem Wiberfpruch, ober mirft ibn fort und hilft fich fonft auf andere Beife. Die Philofophie aber tritt mitten in bie fich miberfprechenben Beftimmungen binein, ertennt fie threm Begriff nach, b. b. ale in ihrer Ginfeitigteit nicht abfolut, fondern fich auflofend, und fest fle in die Sarmonie und Einheit, welche die Bahrheit ift. Diefen Begriff ber Babrheit au faffen ift bie Mufgabe ber Philosophic. Run ertennt amar die Philosophie ben Begriff in allem, und ift baburch allein begreifendes mahrhaftiges Denten, boch ein Andres ift ber Begriff,

die Bahrheit an fich, und die ihr entfprechende ober nichtentfrechende Erifteng. In ber endlichen Birtlichteit erfcheinen bie Beftimmungen, welche ber Wahrheit jugeboren, als ein Mufereinander, als eine Trennung beffen, mas feiner Babrbeit nach untrennbar ift. Go ift bas Lebendige g. B. Individuum, tritt aber als Gubjett ebenfo febr in Begenfat gegen eine umgebende unorganifche Ratur. Run enthalt ber Begriff allerbings Diefe Seiten, boch als ausgefohnte, Die endliche Erifteng aber treibt fle auseinander, und ift baburch eine bem Begriff und ber Bahrheit ungemäße Realität. In Diefer Beife ift ber Beariff mobl überall, ber Puntt jedoch, auf welchen es antommt, befleht barin, ob ber Begriff auch feiner Wahrheit nach in biefer Einheit wirtlich wird, in welcher die befondern Geiten und Begenfase in teiner realen Gelbftfanbigteit und Feftigteit gegen einander verharren, fondern nur noch als ideelle, ju freiem Gin= flang verfohnte Momente gelten. Die Wirflichkeit Diefer bochften Ginheit erft ift die Region der Bahrheit, Freiheit und Befriedigung. Wir tonnen bas Leben in Diefer Sphare, Diefen Genuf ber Mahrheit, welcher als Empfindung Geligfeit, als Denten Ertenntnif ift, im Allgemeinen als bas Leben in ber Religion bezeichnen. Denn bie Religion ift bie allgemeine Sphare, in welcher die eine tontrete Totalitat bem Menfchen als fein eigenes Befen und als bas ber Ratur jum Bemuftfebn tommt, und diefe eine mahrhaftige Wirtlichteit allein fich ibm als die bodfte Dacht über bas Befondre und Endliche erweift, durch welche alles fonft Bertrennte und Entgegengefette jur boberen und abfoluten Ginheit gurudgebracht wird.

Durch die Befchäftigung mit bem Mahren, ale dem absouten Gegenstande bes Bemuftseyns, gehört nun auch die Rungl der absoluten Sphäre bes Gestiftes an, und fleht beshalb mit der Religion im specielleren Sinne des Worts wie mit der Philosophie, ihrem Inhalte nach, auf ein und demsschen Boden. Denn auch bie Philosophie hat teinen andern Gegenstand als Gott, und ift fo wefentlich rationelle Theologie, und als im Dienfte ber Mahrheit fortbauernder Gottesbienft.

Bei biefer Gleichheit bes Inhalts find bie brei Reiche bes abfoluten Geiftes nur durch bie Formen unterfchieden, in welchen fie ihr Objett, das Abfolute, jum Bewußifen bringen.

Die Untersschiede beifer Formen liegen im Begriff bes absoluten Beiffes seiber. Der Beist als wahrer Seift if an und fir sich, und badurch tein der Gegenständlichteit abstratt imsteitiges Wesen, sondern innerhalb derstelm im endlichen Beist die Erinnerung des Wesen aller Dinge; das Endlichen Beist die Feiner Wesentlichteit sich ergeriend und homit selber weientlich und absolut. Die erste Form nun dieses Ersoffens ist ein un mitetel are und den darum sinnliches Wiffen, ein Wiffen in Sorm und Gestalt des Einnichen und Desettiven selber, in welchen das Absolut. Die zweite form sodann ist das vorstellende Berwissign, die dritte endlich das freie Lende Berwissign, die drittet endlich das freie Lende nebenutssen, die der interende absoluten Griffes.

Die Form ber finnlichen Anfchauung nun gebort ber Runft an, fo bag bie Runft es ift, welche bie Bahrheit in Beife finnlicher Geftaltung für bas Bewuftfebn binfiellt, und gwar einer finnlichen Beftaltung, welche in Diefer ihrer Erfcheis nung felbft einen boberen tieferen Ginn und Bebeutung bat, ohne jedoch durch das finnliche Medium bindurch den Begriff als folden in feiner Allgemeinbeit erfaßbar maden zu wollen: benn gerabe bie Einbeit beffelben mit ber individuellen Ericheis nung ift bas Befen bee Coonen und beffen Produttion burch die Runft. Run bollbringt fich diefe Ginbeit allerdings in ber Runft auch im Elemente ber Borftellung und nicht nur in dem finnlicher Meuferlichteit, befonders in ber Poeffe; boch auch in biefer geifligften Runft ift bie Ginigung von Bedeutung und individueller Geftaltung berfelben; wenn auch fur bas vorftellende Bewuftfenn, vorhanden, und jeder Inhalt in unmittels barer Beife gefaßt und an die Borfiellung gebracht. Heberhaupt

ift sogleich sestgussellen, baf bie Runft, ba fie bas Wahre, ben Geift, zu ihren eigentlichen Gegenstande bat, die Anschaumg befilben nicht durch die besonderen Naturgsgenftände als solche, durch Sonne 3. B., Wood, Eche, Gestiene u. f. ne. zu geben vermag. Dergleichen find freilich sinnliche Eeistenzen, aber vereinzelte, welche für fich genommen die Anschauung des Gestigen nicht gewähren.

Wenn wie ber Runft nun biefe abfolute Stellung geben, fo laffen wir baburch ausbrudlich bie oben beeeits ermabnte Borftellung bei Geite liegen, welche bie Runft als ju vielfach anderweitigem Inhalt und fonfligen ibe fremben Intereffen beauchbar annimmt. Dagegen bebient fich bie Religion baufig genug ber Runft, um bie celigiofe Waheheit ber Empfindung naber ju beingen ober fue bie Phantafte ju verbilblichen, und bann fleht bie Runft allerbinge in bem Dienfte eines von ihr unterfchiebenen Gebiete. Wo die Runft jedoch in iheer hochften Bollenbung voehanden ift, ba enthalt fie geeabe in ihece bilblichen Beife bie bem Behalt bee Mabebeit entfpeechenbfte und mefentlichfte Art ber Erpofition. Go mae bei ben Beiechen & B. Die Runft Die bochfte Form, in welcher bas Bolt bie Gotter fich vorftellte, und fich ein Bewuftfebn von ber Babrheit gab. Daeum find bie Dichter und Runftler ben Geiechen Die Schöpfee iheer Gotter gewoeben, b. b. bie Runftler haben bee Ration Die beftimmte Borftellung vom Thun, Leben, Birten bes Göttlichen, alfo ben beftimmten Inhalt ber Religion gegeben. Und gwar nicht in ber Art, baf biefe Boeftellungen und Lebeen breeits vor ber Poeffe in abftrattee Beife bes Bewußtfenns als allgemeine religiofe Gase und Beffimmungen bes Dentens vorhanden gemes fen, und bon ben Runftlern fobann ceft in Bilber eingetleibet und mit bem Schmud bee Dichtung aufeelich umgeben worden macen, fonbern bie Beife bes tunftlerifden Probucirens mar bie, baf jene Dichter, mas in ihnen gabrte nur in Diefee Form ber Runft und Poefie herauszuarbeiten vermochten. Auf anderen

Stufen des religiöfen Bewuftienns, auf welchen ber religiöfe Behalt fich ber funfteriichen Darfellung weniger juganglich geigt, behalt die Runft in diefer Beziehung einen befchrantteren Spielraum.

Dief ware die urfprungliche mahre Stellung ber Runft als bochftes Intereffe bes Beiftes.

Die nun aber bie Runft in ber Ratur und ben enblichen Bebieten bes Lebens ihr Bor bat, ebenfo bat fle auch ein Rach; b. b. einen Rreis, ber wiederum ibre Auffaffunge = und Darftels lungeweife bes Abfoluten überfdreitet. Denn die Runft hat noch in fich felbft eine Schrante, und geht beshalb in bobere Formen bes Bewuftfenne über. Diefe Befdrantung beftimmt benn auch Die Stellung, melde mir jest in unferem beutigen Beben ber Runft anzuweisen gewohnt find. Uns gilt bie Runft nicht mehr als die bochfte Weife, in welcher die Wahrheit fich Eriftena verichafft. 3m Gangen bat fich der Bedante frub icon gegen bie Runft als verfinnlichende Borftellung bes Gottlichen gerichtet; bei ben Juden und Duhamebanern 3. B., ja felbft bei ben Griechen, wie icon Plato fich-fart genug gegen bie Gotter bes Somerus und Sefiodus opponirte. Bei fortgebenber Bilbung tritt überhaupt bei jedem Bolte eine Beit ein. in welcher die Runft über fich felbft binaus weift. Go baben 3. B. Die biftorifden Elemente Des Chriftenthums, Chrifti Erfdeinen, fein Leben und Sterben ber Runft als Malerei pornehmlich manniafaltige Gelegenheit fich auszubilben geges ben, und die Rirche felbft bat die Runft grofgezogen ober gemabren laffen, als aber ber Trieb des Wiffens und Forfchens, und bas Bedürfnif innerer Beiftigteit bie Reformation bervortrieben, ward auch die religiofe Borftellung von bem finnlichen Elemente abgerufen, und auf die Innerlichteit bes Gemuthe und Dentens gurudgeführt. In Diefer Beife befteht bas Rach der Runft barin, bag bem Beift bas Beburfnif einwohnt, fich nur in feinem eigenen Innern als ber mabren Form fur bie Babrbeit zu befriedigen. Die Kunft in ihren Anfangen laft noch Mpfletiofes, ein geheimnissolles Ahnen und eine Schnfught birtg, weil ihre Gebilte noch ihren vollen Gehalt nicht vollendet für die bildliche Anichauung berausgestellt haben. In aber der volltommen Industrieben in bei volltommen in Kunftgeftalten hervorgetreten, so wender fich der weiterblidende Geift von dieser Objektivalität in sein Innurers gurüd und sicht sie von sich fort. Sold eine Zeit ift die unstrige. Man tann wohl hoffen, daß die Kunft immer mehr fleigen und fich vollenden werde, aber iber Form abst aufgehört, das höchfte Bediffnis des Geistes zu sen. Mogen wir die griechsichen Getterbliber noch so vortrefflich sinden, und Gott Bater, Ehrstus, Maria noch so würdig und vollendet dargestellt sehen, es hilft nichts, unser Knie deugen wir doch nicht mehr.

Das nachfte Gebiet nun, welches bas Reich ber Runft überragt, ift die Religion. Die Religion hat die Borftel= lung gur Form ihres Bewuftfenns, indem bas Abfolute aus ber Begenftanblichteit ber Runft in Die Innerlichteit bes Gubjetts bineinverlegt, und nun fur bie Borftellung auf fubjettive Beife gegeben ift, fo baf Sera und Gemuth, überhaupt bie innere Gubjettivitat, ein Bauptmoment werben. Diefen Fortfdritt von ber Runft gur Religion tann man fo bezeichnen, baf man fagt, die Runft feb fur bas religiofe Bewußtfenn nur die eine Seite. Wenn nämlich bas Runftwert bie Wahrheit, ben Beift, ale Objett in finnlicher Beife binftellt, und biefe Form bes Abfoluten als die gemafe ergreift, fo bringt die Religion bie Andacht des ju bem abfoluten Begenftande fich verhal= tenben Innern bingu. Denn ber Runft ale folder gebort bie Andacht nicht an. Gie tommt erft badurch hervor, bag nun bas Subjett eben basjenige, mas die Ruuft als aufere Ginnlichteit objettiv macht, in bas Gemuth eindringen laft, und fich fo damit identificirt, daß biefe innere Begenwart in Borfellung und Innigfeit ber Empfindung bas wefentliche Element für bas

Dafeyn bes Absoluten wird. Die Andacht ift biefer Kultus der Gemeinde in feiner reinften, innerlichften, subjetiviften Form; ein Kultus, in welchem die Objetivität gleichgen verzehrt und verbaut, und deren Inhalt nun ohne diese Objetivität jum Eigenthum ber Sergens und Gemuthe genovern fif.

Die britte Form endlich bes abfoluten Beiftes ift bie Philosophie. Denn Die Religion, in welcher Gott gunachft bem Bewuftfebn ein auferer Gegenftand ift, indem erft gelehrt merben muß mas Gott feb, und wie er fich geoffenbart habe und offenbare, perfirt fobann gwar im Elemente bes Innern, treibt und erfüllt bie Bemeinde, aber bie Innerlichteit ber Andacht bes Gemuthe und ber Borftellung ift nicht die bochfte Form ber Innerlichteit. Als Diefe reinfte Form bes Biffens ift bas freie Denten anguertennen, in welchem Die Wiffenschaft fic ben gleichen Inhalt jum Bewuftfebn bringt, und badurch ju jenem geifligften Rultus mirb. burd bas Denten fic basienige anueeignen und begreifend ju miffen, mas fonft nur Inhalt fubjettiver Empfindung oder Borftellung ift. In folder Beife find in ber Philosophie Die beiben Geiten ber Runft und Religion bereinigt: Die Dbjettivitat ber Runft, welche bier gwar bie außere Sinnlichteit verloren, aber beshalb mit ber bochften Form bes Objettiven, mit ber Form des Gebantens vertaufcht bat; und die Gubiettivitat ber Religion, welche zur Gubieftivitat bes Dentens gereinigt ift. Denn bas Denten einer Seits ift bie innerfte eigenfte Gubjettivitat, und ber mabre Bebante, bie Idee, jugleich die fachlichfte und objettivfte Mugemeinheit, welche erft im Denten fich in ber Form ihrer felbft erfaffen tann.

Dit diefer Andeutung des Unterschiedes von Runft, Religion und Wiffenschaft muffen wir uns hier begnugen.

Die finnliche Beife bes Bewußteyns ift bie frühere für ben Menifien, und so waren benn auch bie früheren Stufen ber Religion eine Meligion ber Kunft und ihrer sinnlichen Darftellung. Erf in ber Religion bes Geiftes ift Gott als Gefit an auch auf höhere, dem Gebanten entsprechendere Meise gewußt, womit fich jugleich bervorgethan, bag bie Manifeftation ber Mahefeit in sinnlicher Form dem Geifte nicht wahrhaft angemeffen feb.

Rachbem wir jest die Stellung kennen, welche die Runft im Gebiete bes Gefittes, und welche die Philosophie ber Runft unter ben besonberen philosophischen Diektiplinen einnimmt, haben wir in bietem allgemeinen Theil zuerft die allgemeine 3der des Kunfischen au betrachten.

# Eintheilung. Ibee bes Munftichonen.

11m gur Ibee bes Runfifconen ihrer Totalität nach gu gelangen, muffen wir felbft wieber brei Stufen burchlaufen:

Die erfte nämlich beschäftigt fich mit dem Begriff bes Sonen überhaupt;

bie zweite mit bem Raturschönen, beffen Mangel bie Rothwendigteit bes Ibeals als bes Kunfticonen barthun werben;

bie britte Stufe hat bas 3deal in feiner Bers wirtlichung als die Runftbarftellung beffelben im Runfts werte jum Gegenftanbe der Betrachtung.

#### Erftes Rapitel.

# Begriff beg Schonen überhaupt.

1. Wir namnten das Schöne bie Idec bes Schönen. Dieß iff fo zu versichen, daß das Schöne felber als Jbec, und zwar als Idea in einer bestimmten Form, als Ideal, gesche werden misse. Idee num überhaupt ift nichts anderes als der

Begriff, Die Realitat bes Begriffs und Die Ginbeit beiber. Denn ber Begriff ale folder ift noch nicht bie 3dee, obicon Begriff und 3bee oft promiecue gebraucht werben, fondern nur ber in feiner Realitat gegenwartige und mit berfelben in Ginbeit gefeste Begriff ift 3bee. Diefe Einbeit jeboch barf nicht etma als blofe Reutralifation von Begriff und Realitat vorgeftellt merben, fo daß beibe ihre Eigenthumlichteit und Qualitat vertoren, wie Rali und Gaure fich im Galg, infofern fie aneinanber ihren Begenfat abgeftumpft baben, neutraliffren. 3m Begentheil bleibt in Diefer Einbeit ber Begriff bas Serrichenbe. Denn er ift an fich foon, feiner eigenen Ratur nach, biefe Identitat, und erzeugt beshalb aus fich felbft bie Realitat als Die feinige, in welcher er baber, inbem fie feine Gelbftentwidlung ift, nichts von fich aufgiebt, fonbern barin nur fich felbfi, ben Begriff, realifirt, und barum mit fich in feiner Objettivitat in Ginheit bleibt. Golche Ginheit bes Begriffs und ber Realis tat ift bie abftratte Definition ber 3bee.

Die baufig nun auch in Runfttbeorien von bem Worte 3bee ift Bebrauch gemacht worden, fo haben fich umgetehrt bennoch bochft ausgezeichnete Runfttenner biefem Ausbrud befonbers feindfelig bemiefen. Das Reuefte und Interreffantefte biefer Art ift die Polemit bes Berrn von Rumohr in feinen "Italienifden Foridungen." Gie geht aus von bem prattifden Intereffe für Die Runft und trifft bas, mas wir 3bee nenuen, in teiner Beife. Denn Berr von Rumohr, unbefannt mit bem, mas bie neuere Philosophie Abee nennt, verwechfelt bie Abee mit unbeftimmter Borfiellung, und bem abftraften individualitätelofen Ibeal betannter Theorien und Runftichulen, ben ihrer Wahrheit nach bestimmt und vollendet ausgepragten Raturformen gegenüber, welche er ber 3bee und bem abftratten 3beal, bas ber Runftler fich aus fich felbft mache, entgegenfiellt. Rach folden Abftrattionen fünftlerifch gu produciren ift allerdings unrecht, und ebenfo ungenügend, ale wenn ber Denter nach unbestimmten Borftellungen bentt, und in feinem Denten bei blog unbestimmtem Inhalt fiehen bleibt. Ben foldem Borwurf aber ift, was wir mit dem Ausbruck Idee bezeichnen, in jeder Beziehung frei, denn die Idee ift schlechthin in sich bentert, eine Totalität von Bestimmungen und ison mur als unmittelbar eins mit der ihr gewäsen Debletbirdit.

Berr von Rumohr, nach dem, mas er in feinen Stalienis fchen Forfdungen Band 1. S. 145-46 fagt, bat gefunden: "baß Coonbeit im allgemeinften, und wenn man fo will im mobernen Berftande, alle Gigenichaften ber Dinge begreift, welche ben Befichtsfinn befriedigend anregen, oder durch ihn die Geele fimmen und den Beift erfreun." Diefe Eigenschaften follen wieberum in brei Arten gerfallen, "beren eine uur auf bas finnliche Muge, beren andre nur auf ben eigenen, vorausfeslich bem Menfchen eingebornen, Ginn für raumliche Berhaltniffe, beren britte junachft auf den Berftand wirtt, bann erft burch bie Erterntnif auf bas Beffibl." Diefe britte wichtigfte Beftimmung foll (S. 144) auf Formen beruben, "welche gang ungbhangig bon bem finnlich Bohlgefälligen und von ber Schonheit bes Daafes ein gewiffes fittlich - geiftiges Wohlgefallen erweden, welches Theils aus ber Erfreulichteit ber eben angeregten (boch wohl der fittlich geiftigen?) Borftellungen bervorgebt, Theile auch geradebin aus dem Bergnugen, welches icon die blofe Thatigteit eines beutlichen Ertennens unfehlbar nach fich giebt."

Dies sind die Saupthestimmungen, welche diefer gründliche Kenner seiner Seits in Beziehung auf das Schöne binstellt. Für eine gewisse Stufe der Bildung mögen sie auserichen, phislosophisch jedoch können sie in teiner Weise bestiedigen. Denn dem Wefentlichen nach tommt diese Betrachtung nur darauf hinaus, daß der Geschieben oder Geist, auch der Verstand erstreut, das Gestühl erregt, daß ein Wohlgesalten erweckt werde. In den erstelliches Ernecken dreh sich der Geschlich zu der der Weistung der Schotlich aus Gang. Diese Robuttion aber der Wistung des Schönen auf das Gestühl, das

Annehmliche, Wohlgefällige hat ichon Rant ein Ende gemacht, indem er über die Empfindung des Schonen bereits hinausgeht.

Wenden wir uns von diefer Polemit gur Betrachtung der baburd unangefochtenen 3ber gurud, fo liegt in ibr, wie wir faben, die tontrete Einheit des Begriffs und der Objettivitat.

a) Bas nun bie Ratur bes Beariffs als folden anbetrifft, fo ift er an fich felbft nicht etwa bie abftratte Ein= beit ben Unterfdieben ber Realitat gegenüber, fonbern als Begriff icon bie Ginbeit unterfdiebener Beftimmtheiten, und bamit tontrete Totalitat. Co find bie Borftellungen Denfch, blau u. f. f. junachft nicht Begriffe, fonbern abftratt allgemeine Borftellungen gu nennen, Die erft gum Begriff werben, wenn in ihnen bargethan ift, baf fle unterfcbiebene Seiten in Ginbeit enthalten, indem diefe in fich felbft beftimmte Einheit ben Begriff ausmacht. Wie 3. B. die Borftellung "blau" als Farbe Die Einheit und gwar fpecififche Einheit von Sell und Duntel au ihrem Beariffe bat, und die Borftellung "Denich" bie Begenfate von Sinnlichteit und Bernunft, Rorper und Geift befaft, ber Denich jeboch nicht nur aus biefen Seiten als gleichgultigen Beftanbfluden aufammengefest ift, fonbern bem Begriff nach Diefelben in tonfreter vermittelter Ginheit enthält. Der Begriff aber ift fo fehr abfolute Ginbeit feiner Bestimmtheiten, bağ biefelben nichts für fich felber bleiben, und gu felbftfanbiger Bereinglung, wodurch fie aus ihrer Ginbeit beraustreten murben, fich nicht regliffren tonnen. Daburd enthält ber Begriff alle feine Beftimmtheiten in Form biefer ihrer ibeellen Ginbeit und Allgemeinheit, Die feine Subjettivitat im Unterfcbiede bes Realen und Objettiven ausmacht. Go ift z. B. bas Golb von fpecififder Schwere, bestimmter Karbe, befonberem Berbaltnif gu verfchiebenartigen Gauren. Dief find unterfchiebene Beftimmtheiten und bennoch folechthin in Ginem. Denn jebes feinfte Theilden Golb entbalt fie in untrennbarer Ginbeit. Aur uns treten sie auseinander, an sich aber ihrem Begeiffe nach sind sie in ungetrennter Einheit. Ben gleicher selbständigeties lofer Ibentitä find die Intertsjiebe, welse der wahre Begeiff in sich hat. Ein näheres Beispiel bietet uns die eigene Boreikung, das selbstweugte Ih überhaupt. Denn was wie Seele und näher Ih heißen, ist der Begriff sibst in seiner freien Seistenz, Das Ih enthält eine Wengs der untersjöedensken Borstellungen und Sedanten in sich, es ist eine Welt der Boreikellungen, das die heibet nun fich, es ist eine Welt der Boreikellungen, das die heibet gang töeperlos und immateriel und gleichsam zusammengepreßt in biefer ibetlien Einheit, als das ertne welltommen durchschigte Scheinen des Ich sich sieh der Kendellungen in beeller Einheit enthält.

Die naberen Begriffebeftimmnngen nun, welche bem Begriff feiner eigenen Ratur nach jugeboren, find bas Allgemeine, Befondre und Gingelne. Jebe Diefer Beftimmungen für fich genommen mare eine blofe einseitige Abftrattion. In biefer Ginfeitigteit jedoch find fle nicht im Begriffe vorhanben, ba er ihre ibeelle Einheit ausmacht. Der Begriff ift beshalb bas Allgemeine, bas fich einer Seits burch fich felbft gur Beftimmtheit und Befonbrung negirt, anderer Seits aber Diefe Befonderheit, als Regation Des Allgemeinen, ebenfo febr wieder aufhebt. Denn bas Allgemeine tommt in bem Befonberen, welches nur bie befonberen Seiten bes Allgemeinen felber ift, ju teinem abfolut Anderen, und fiellt beshalb im Befonderen feine Ginheit mit fich als Allgemeinem wieber ber. In Diefer Rudtehr ju fich ift ber Begriff unendliche Regation; Regation nicht gegen Anderes, fonbern Gelbfibeftimmung, in welcher er fich nur auf fich begiebenbe affirmative Ginbeit bleibt. Go ift er die mahrhafte Gingelheit als die in ihren Befonberbeiten fich nur mit fich felber gufammenfcliefende Allgemeinbeit. Als bochftes Beifpiel Diefer Ratur bes Begriffs tann bas

gelten, was oben über bas Befen bes Beiftes turg ift berührt morben.

Durch diese Unendlichteit in sich ift der Begriff an sich selfen Zotalität. Denn er ist die Einheit mit sich im Anserssen, und dabarch das Freie, das alle Regation nur als Betibsbestimmung, und uicht als seene alle Regation nur als Betibsbestimmung, und uicht als seene Ersteit ber Begriff bereits alles, was die Realität als solche jur Ersteitung beingt, und dies, was die Realität als solche jur Ersteitung beingt, und die Jober zur vermittelten Einheit zurücklicht. Die da meinen, sie hätten an der Joee etwas ganz Andereck, Besonderes gegen den Begriff, Ennen weder die Ratur der Joee, noch des Begriffes. Zugleich aber unterscheidet sie der Begriff von der Joee badunch, daß er die Besonderung nur in Wistratto sich, dern die Bestimmuheit, als im Begriff, bleibt in der Einheit und ibertlen Allgemeinheit, welche das Element des Begriffs ift, gebalten.

Dann aber bleibt der Begriff felbft noch in der Einseitigeteit ftehn, umd ift von dem Mangel befaftet, daß er, obiscon an ich felcht die Joalität, dennoch nur der Seite der Einseit umd Migemeinheit das Recht freier Entwidtung vergönnt. Weil biese Einseitigetit nun aber dem eigenen Wesen des Begriffs umangemeffen ift, hebt der Begriff bleiste, feinem eigenen Begriff nach, auf. Er negitr sich als biese ideelle Einheit umd Allegemeinheit, und entläst nun was diefelbe in ibeeller Subjettivität in sich sichlogen gerarte felbsstäder Objettivität. Der Veratiff durch eigene Thatigitetti sest sich ab die de die de die de

b) Die Objetiivität für fich betrachtet ift bager felber nichts anderes als die Realität bes Begriffs, aber der Begriff in Form felbiffandiger Besonderung und realer Unterfoels bung aller Momente, deren ideelle Ginfeit der Begriff als fubirtiber war.

Da es nun aber uur der Begriff ift, ber in der Objetstivität fich Dafehn und Realität gu geben hat, fo wird die Ob-

jetiwität an ihr felber den Begriff jur Wierlichteit bringen muffen. Der Begriff jodoch ift die bermittelte idectlie Einsmüffen. Der Begriff jodoch ift die bermittelte idectlie Einstell erfeit eine Schafte des ist eine des jet ist eine Begendern Wemennt. Immerhalb ürer reclat Unterfichteds hat fich beshalb die idectlie begriffsmäßige Einheit der Besiedbertheiten an ihnen felber ebensch fehr wieder herzuftillen. Bis is die trale Besondrebeit hat auch deren zur Ibealität vermittelte Einheit an ihnen zu erfilten. Dieß ift die Vodach bes Begriffs, der feine Augemeinheit nicht in der zerfteuten Dejektivätät aufglebt oder vertiert, sondern biese stendigt gerade wurd die Kralität und in derfelden offendar macht. Deum es ift sein eigener Begriff in seinem Anderen die Einheit mit sich zu bewahren. Rur so ift er die wirkliche und wahrhaftige Zostalität.

- c) Diefe Totalität ift die 3dec. Gie namitich ift nicht umr bie ibrelle Ginstit und Gubjeftivität des Begriffe, sondern in gleicher Meife die Objeftivität beffitben, aber die Objeftivität, welche dem Begriffe nicht als ein nur Entgegengefestes gegmüberfleht, sondern in welcher der Begriff fich als auf fich feibe bezieht. Rach beiben Seiten des subjeftiven und objeftiven Begriffs ist die Obec ein Ganges, jugleich aber die sich erags vollbeingende und vormittelte Untgett biefer Zotalitäten. Dur so ift die 3dee die Machteit und alle Waderbeit.
- 2. Mies Eriftiernbe hat deshalb nur Wahrie, infofern es eine Eriften ift der Joec. Denn die Joec ift das allein wahrs baft Alleifub. Das Erifchienbe nämlich ift nicht dadurch mahr, daß es inneres oder äußeres Dafeyn hat, und überhaupt Realität ift, sondern dadurch allein, daß diefe Realität dem Begriffentpricht. Erst dann hat das Dafeyn Wirtlickeit und Wahrbeit. Und zwar Wahrleit nicht etwa in dem subjektiven Simme, daß eine Eriftenz meinen Vorstellungen sich gemäß geige, sondern in der objektiven Bedrutung, daß das Ich oder in äußerer Gegenstand, Jandung, Begebenheit, Justand in sei-

ner Wirtlichteit ben Begriff felber realisste. Rommt biese Ibentität nicht zu Stande, so ift das Doftende nur eine Erscheinang, in welcher fich fatt des totalen Begriffs nur irgnet met abstratte Seite bestelben objettivirt, welche, insosen sie fie sig gegen die Totalität und Sinheit in sich verseibsständigt, die zur Entgegneisung gegen ben wohren Begriff verbimmen tann. Go ift benn nur die dem Begriff gemäße Realität eine wahre Realität, und zwar wohr, weil sich in ihr die Idee selber zur Ertfeng bringt.

3. Sagten wir nun die Schonheit fen 3dee, fo ift Schonbeit und Bahrheit einer Geite baffelbe. Das Coone nämlich muß mahr an fich felbft febn. Raber aber unter= fcheibet fich ebenfo fehr bas Bahre von bem Schonen. Bahr namlich ift bie Ibee, wie fie als Ibee ihrem Un fich und allgemeinem Pringip nach ift, und ale foldes gedacht wirb. Dann ift nicht ihre finnliche und außere Erifteng, fondern in biefer nur bie allaemeine Ibee fur bas Denten. Doch bie Ibee foll fic auch außerlich realifiren und bestimmte vorhandene Erifteng als naturliche und geiftige Objettivitat gewinnen. Das BBabre, bas als foldes ift, exiftirt auch. Indem es nun in biefem feis nem außerlichen Dafenn unmittelbar fur bas Bewuftfebn ift, und der Beariff unmittelbar in Ginbeit bleibt mit feiner auferen Ericheinung, ift bie 3bee nicht nur mahr, fondern ich on. Das Soone beftimmt fich baburch als bas finnliche Scheis nen ber 3bee. Denn bas Sinuliche und bie Objettivitat überhaupt bewahrt in ber Schonheit teine Gelbftfandigteit in fich, fonbern bat bie Unmittelbarteit feines Genns aufzugeben, ba es nur Dafebn und Objettivitat des Begriffs, und als eine Realitat gefest ift, die ben Begriff ale in Ginbeit mit feiner Objettivitat in biefem feinem objettiven Dafenn felber barfiellt, und fo nur ale Scheinen des Begriffe gilt.

a) Deshalb ift es benn auch fur ben Berfland nicht moglich bie Schonheit zu erfaffen, weil ber Berfland, flatt ju jener Einbeit burdaubringen, flete beren Unterfchiebe nur in felbfiffanbiger Trennung fefthält, infofern ja bie Realität etwas gans Anderes als die Ibealitat, bas Sinnliche etwas gang Anderes als ber Begriff, bas Objettive etwas gang Anberes als bas Gubjettive feb, und folche Begenfage nicht vereinigt werben burften, Co bleibt der Berfland ftete im Endlichen, Ginfeitigen und Unmabren fieben. Das Schone bagegen ift in fich felber unends lich und frei. Denn wenn es auch von befonderem und baburd wieder befdranttem Inhalt febn tann, fo muß biefer boch als in fich unendliche Totalitat, und als Freiheit in feinem Dafenn ericheinen, indem bas Schone burchweg ber Begriff ift, ber nicht feiner Objettivitat gegenübertritt, und fich baburch in ben Begenfas einfeitiger Endlichfeit und Abftrattion gegen biefelbe bringt, fonbern fich mit feiner Begenftanblichkeit gufammenfdließt und durch biefe immanente Ginheit und Bollenbung in fich unendlich ift. In gleicher Beife ift ber Begriff, indem er innerhalb feines realen Dafenns baffelbe befeelt, baburch in biefer Objettivität frei bet fich fich felber. Denn ber Begriff erlaubt es ber außeren Erifteng in bem Schonen nicht, fur fic felber eigenen Befeben ju folgen, fonbern beftimmt aus fich feine ericheinenbe Gliebrung und Geftalt, beren Bufammenfimmung bes Begriffs mit fich felber in feinem Dafenn eben bas Befen bes Schonen ausmacht. Das Band aber und bie Dacht bes Qufammenhaltes ift bie Gubjeftivität, Ginbeit, Geele, Individualität.

b) Daher ift das Schone, wenn wir es in Beziehung auf den fubjeteit en Geift betrachten, weber für bie in ihrer Endlicheit beharrende unfreie Intelligeng, noch für die Endlichkeit ber Mollena

Als endliche Intelligenz empfinden wir die innern und ünfern Gegenstände, beobachten sie, nehmen sie sinnlich wahr, loffen sie an unsere Anschauung, Vorstellung, ja felbst an die Abskaltionen unseres dentenden Werstandes tommen, der ihnen die Radionist.

abftratte Form ber Allgemeinheit giebt. Sierbei liegt nun bie Enblichfeit und Unfreiheit barin, baf bie Dinge ale felbfiffanbig vorausgefest find. Wir richten uns beshalb nach ben Dingen, wir laffen fie gemabren, und nehmen unfere Borftellung u. f. f. unter ben Glauben an die Dinge gefangen, indem wir überzeugt find, Die Dbjette nur richtig aufzufaffen, wenn wir uns paffiv verhalten, und unfere gange Thatigteit auf bas For= melle ber Mufmertfamteit und bes negativen Abhaltens unferer Einbilbungen, vorgefaften Meinungen und Borurtheile befchranten. Dit biefer einfeitigen Freiheit ber Gegenftanbe ift unmittelbar die Unfreiheit ber fubjettiven Muffaffung gefest. Denn für biefe ift ber Inbalt gegeben, und an bie Stelle fubjettiver Selbfibeftimmung tritt bas blofe Empfangen und Aufnehmen bes Borhandenen wie es ale Dbjettivitat vorhanden ift. Die Babrheit foll nur burch bie Unterwerfung ber Gubjeftivitat au erlangen febn.

Daffelbe findet, wenn auch in umgetehrter Beife, beim endlichen Bollen ftatt. Sier liegen bie Intereffen, 3mede Abfichten und Beichluffe im Gubjett, bas biefelben gegen bas Sebn und bie Gigenfchaften ber Dinge geltend machen will. Denn es tann biefelben nur ausführen, infofern es bie Dbjette vernichtet, ober fie doch verandert, verarbeitet, formirt, ibre Qualitaten aufhebt ober fle aufeinander einwirten laft, Baffer a. B. auf Feuer, Feuer auf Gifen, Gifen auf Boly u. f. f. Jest find es alfo bie Dinge, welchen ihre Gelbfiftanbigfeit genommen wird, indem bas Gubjett fie in feinen Dienft bringt, und fie als nuslich betrachtet und behandelt, b. b. ale Gegenflande, die ihren Begriff und 3med nicht in fich, fondern im Gubiett baben, fo baf ihre, und gwar bienende, Begiebung auf die fubjets tiven Rwede ihr Befentliches ift. Die Geiten bes Berbaltniffes haben ihre Rollen getaufcht. Die Begenftanbe find unfrei, Die Subjette frei geworben.

In ber That aber find in beiden Berhaltniffen beibe Gei-

ten endlich und einseitig und ihre Freiheit eine bloß gemeinte Freiheit.

Das Subjett ift im Theoretifchen endlich und unfrei durch die Dinge, deren Seibsfländigfeit voraudsgescht ift; im Praktischen durch die Einseitigkeit, den Kampf und inneren Widerspruch der Zweite und der von Aufgen her erregten Triebe und Leidenschaften, so wie durch den Widerschad betwe eigenstände sicherit. Denn die Tennung und der Gegensch beitwe Seiten, der Gegenstände und der Subjettivität, macht die Woraussseitung in diesem Berhältniffe aus, und wied als der wahre Begriff defsetten angeschen. —

Bleiche Endlichteit und Unferiheit trifft das Objett in beiben Berhältniffen. Im Theoretisich en ift seine Stloffandibigkeit, obsichon fie vorausegesetzt wird, nur eine scheinkomfereibeit. Denn die Objetitivität als solche ist nur, ohne daß ihr Begriff als subjetivive Einheit und Allgemeinheit innerhalb ihrer für zie wäre. Er ift außerbald ihrer. Ibee Objett in beiter Ausgerichteit des Begriffs erstlitt bestabl als bloke Besonderfteit, die mit ihrer Maunigsaltigkeit nach Ausen gekehrt ift, und in unenbitchseitigen Berhältniffen dem Entstehen, Berändern, der Gewalt und dem Untergange durch Andere preisegegeben ersteheit, Im praktischen Berhältniffe un Lerbalinis wird dies Behöngigteit als solche ausbrücklich geseh, und der Millerssand der Dinge gegen den Willen bleide trelativ ohne die Macht lestlicher Deibstreit in solchen beiden.

c) Die Betrachtung nun aber ber Objette als ich oner ift die Bereinigung beiber Geschichtspuntte, indem fie die Emfeitige leit beiber in Betreff des Subjetts wie feines Gegenstandes und daurch die Endlichteit und Unfreiheit berfelben ausfebt.

Deun von Seiten ber theoretifchen Bezithung ber, wird bas Objett nicht bloß als fepender einzelner Gegenfland betrachtet, welcher beshalb feinen subjettiven Begriff außerhalb feiner Objettivität hat, und in feiner befonderen Realität fich mannigfal-10.\* tig nach ben verschiebenften Richtungen bin zu äußeren Berbältnissen verläuft und zerstreut, sondern der Schöne Gegenstand
läßt in seiner Eristens seinen eigenen Begriff als realisset erjcheinen, und zeigt an ihm selbs die subjettive Einheit und
Lebendigteit. Dadurch hat das Objett die Richtung nach
Ausen in sich zuruchzebegen, die Abhängigkeit von Anderem geeiligt, und sie Betrachtung seine unfreie Endlichkeit zu freier
Unendlichkeit verwandelt.

Das Ich aber in ber Beziehung auf bas Shielt bort gleichfalls auf, nur die Abftration des Aufmertens, finnlichen Anschaumen, Beobachtens, und des Auflöfens der einzelenn Auschaumgen und Beobachtungen in abstratte Gedanten zu sepn. Es wird in sich selbst in diesem Objekte tontret, indem es die Einheit des Begriffs und Realität, die Vereinigung der bisher in Ich und Gegenstand getrennten und beshalb abstratten Seiten in ihrer Kontretion selber für fic macht.

In Betreff bes praktifden Brefhölmiffes tritt, wie wir oben bereits weitläusiger faben, bei Betrachtung bes Schönen gleichfalls bie Begierde zurüch, das Schörtt heit seine Zwecke gegen das Objett auf, und betrachtet dassetbe atts sethöftnich in fich, alse Selbsymeck. Dadurch ibst sich ist bies endliche Breichung des Gegenstandes auf, in welcher berselbe abgeichen Breichen Breichen Breichen Breichen Breichen Breichen Breichen des nügliches Aussischen gestwungen warb. Bugelich ist auch das unfreie Berhältnis des prattischen Gubjetts verschwunden, das es sich nicht mehr in substitiven Misseln u. f. und bern Macket auch wie fich nicht mehr in kubstitiven Misseln u. f. und dern Misseln abs blosen Sollens bei Aussischung subsjettiver Zwecke in den Objetten stehn bleicht, sondern den vollendet realistieten Retauff und Norte von sich des

Deshalb ift die Betrachtung des Schonen liberaler Art, ein Bemahrenlaffen der Gegenftanbe als in fich freier und unenb-

licher, tein Befigenwollen und Benugen derfelben als nuglich ju ... endlichen Bedurfniffen und Abfichten.

Daher ericeint auch bas Objett als Schones weber von uns gebrangt und gezwungen, noch von ben übrigen Aufendingen betämpft und überwunden,

Denn dem Befen bes Schonen nach muß in bem ichonen Dbjett fomohl ber Begriff, ber 3med und die Geele beffelben, wie feine außere Bestimmtheit, Mannigfaltigfeit und Realitat überhaubt als aus fich felbft und nicht burch Undere bewirft erfcheis nen, indem es nur ale immanente Einbeit und Hebereinftimmung feines Begriffs und beffen Dafenn, wie wir faben, Wahrheit bat. Da nun ferner ber Begriff felbft bas Rontrete ift, fo ericheint auch bie Realitat beffelben als ein in feinen Theilen vollftanbiges Gebilbe, mabrent fich biefe Theile ebenfofehr als in ibeeller Einheit und Befeelung zeigen. Denn die Bufammenftimmung bes Begriffe und der Erfcheinung ift vollendete Durchbringung. Deshalb ericheint die aufere Form und Beftalt nicht als eine von bem außeren Stoff getrennte, ober mechanifch gu fonftigen anderen Zweden aufgebrudte, fonbern ale bie ber Reglitat ibrem Begriff nach inwohnende und fich berausgeftaltende Form. Endlich aber, wie febr die befonderen Geiten, Theile, Glieber bes iconen Obietts auch jur ibeellen Ginbeit ihres Begriffs que fammenftimmen und biefe Ginbeit erfcbeinen laffen, fo muß boch biefe Hebereinftimmung nur fo an ihnen fichtbar werben, bas fie gegeneinander ben Schein felbfiffandiger Freiheit bemahren, b. b. fle muffen nicht wie im Begriff als folden eine nur ibeelle Einheit haben, fondern auch die Geite felbftfandiger Realitat beraustehren. Beibes muß im fconen Objette vorhanden fenn: bie burd ben Begriff gefeste Rothmenbigteit im Rufammengehoren der befonderen Geiten, und ber Gein ihrer Frets heit als fur fich und nicht nur fur die Ginheit hervorges gangener Theile. Rothwendigfeit als folche ift die Beziehung von Seiten, Die ihrem Wefen nach fo aneinandergetettet finb, bag mit ber einen unmittelbar die andere geset ift. Solche Rothwendigkeit darf judar in den fichnen Dijetten nicht feblen, aber fie barf nicht in Form ber Rothwendigkeit felber hervortreten, sondern muß fich hinter dem Schein absichtsofer "Dufalligeteit verbergen. Denn sonft verlieren die besonderen realen Theile bie Stellung, auch übere eigenen Wietlichkeit wegen da zu fehn, und erscheinen nur im Dienst über ideellen Einheit, der fie abstratt unterworfen bleiben.

Durch biefe Freiheit und Unendlichteit, welche ber Begriff bes Schönen wie die ficon Objektivität und beren subjektive Betrachtung in sich trägt, ist das Gebiet des Schonen der Relativität endlicher Berhältniffe entriffen, und in das absolute Reich der Idee und ihrer Wahrbeit emporgetragen.

# 3meites Rapitel. Bag Maturfchane.

Das Schone ift die Ibee als unmittelbare Einheit des Begriffs und feiner Realität, jedoch die Ibee infofern diefe ihre Einbeit unmittelbar in finnlichem und realem Scheinen da ift.

Das nächste Dasen nun der Idee ift die Ratur, und die erfte Schönbeit die Naturschönbeit,

#### A. Dag Daturfchone aif folches.

- 1. In ber natürlichen Welt muffen wir fogleich einen Unterschied in Betreff auf Die Art und Weise machen, in welcher ber Begriff, um als Ibee gu febn, in feiner Realität Exiftenz gewinnt.
- a) Erstens verfentt fich der Begeiff unmittelbar fo febr in die Dijektivität, bag er als subjektive ideelle Einheit nicht feiber zum Vorfchein kommt, fondern feclenlos gang in die finnliche Watertalität übergegangen ift. Die nur mechanischen und

phyfitalischen vereinzelten befondern Körper sind von dieser Art. Ein Metall 3, B. ift an sich stellt zwar eine Mannigsaltigett mechanischer und phyfitalischer Qualitäten; jedes Beileiden aber hat dieselben in gleicher Weise in sich Soldenn Körper schlie von die eine totale Gliederung in der Weise, daß jeder der Unterschiede sier sich die eine besondere materielle Erstlenz erhielte, als ihm auch die negative iberelle Emheit beier Unterschieden abgeht, welche als Besteltung sich tund gabe. Der Unterschiede ist nur eine abstratte Beilgelt, und die Einheit die aleichaltitate der Beliedseit verleben Qualitäten.

Dief ift die erfte Weife der Eriftenz des Begriffe. Seine Unterschiede erhalten keine felbsffandige Eristenz, und feine ideelle Einheit tritt als ideelle nicht hervor; weshalb denn folde vereins gete Körper an sich felbst mangelhafte abstratte Existenzen sind.

b) Sobere Raturen bagegen zweitene laffen bie Begriffeunterfchiede frei, fo bag nun jeder außerhalb bee Andern für fich felber ba ift. Sier erft zeigt fich die mabre Ratur ber Db= jettivität. Die Objettivität nämlich ift eben bief felbftffanbige Auseinandertreten ber Unterschiede bes Begriffe. Auf Diefer Stufe nun macht ber Begriff fich in ber Weife geltenb, baf infofern es die Totalitat feiner Beftimmtheiten ift, die fich real macht, die befonderen Rorper, obicon fie jeder für fich Gelbfi= flandigfeit bee Dafenne haben, bennoch ju ein und bemfelben Spfteme fich gufammenfdließen. Bon folder Art ift a. B. bas Connenfpftem. Die Coune, Rometen, Monde und Planeten ericeinen einer Seite ale von einander untericbiebene felbfis fanbige Simmeletorper; andrer Geits aber find fie, mas fie finb, nur burch ihre beftimmte Stellung innerhalb eines totalen Gpfteme von Korpern. Ihre fpecififche Art ber Bewegung wie ihre phofitalifden Eigenichaften laffen fich nur aus ihrem Berhaltnif in biefem Sufteme berleiten. Diefer Bufammenbang macht ihre innere Einheit aus, welche die befonderen Exiftengen auf einander begiebt und fie gufammenbalt.

Bei biefer blof an fich fenenden Ginheit jeboch ber felbfiffanbig eriffirenden befonbern Rorber bleibt ber Begriff nicht fteben. Denn wie feine Unterfchiede hat auch feine fich auf fich begiebenbe Ginheit real gu werben. Die Ginheit nun unterfdeibet fich von bem Aufereinander ber obiettiven befonberen Rorper, und erhalt beshalb auf biefer Stufe acaen bas Muffereinander felber eine reale torperlich felbftfanbiae Eris ftens. 3m Connenfpftem g. B. exiffirt bie Conne ale biefe Einheit bes Spflems, ben realen Unterfchieben beffelben gegenüber. - Golde Erifteng aber ber ibeglen Ginbeit bes Beariffe ift felbft noch mangelhafter Urt, ba bier bie Ginbeit ei= ner Ceite nur ale Begiebung und Berbaltnif ber befonbern felbftftanbigen Rorper real mirb, anbrer Geite ale ein Rorper bee Spflems, ber bie Ginbeit als folde reprafentirt, ben realen Untericieben gegenüberficht. Die Sonne, wenn wir fie ale Seele bes gangen Shftems betrachten wollen, bat felber noch ein felbftflandiges Beffeben außerhalb ber Glieber, melde bie Erplifation biefer Seele find. Gie ift felbft nur ein Moment bee Beariffs. bas ber Ginbeit, im Untericiebe ber reglen Befondrung. wodurch die Ginheit nur an fich und deshalb abftratt bleibt. Bie benn bie Conne' auch ihrer phpfitalifden Qualitat nach mohl bas folechthin 3bentifde, bas Leuchtende, ber Lichtforper als folder, aber auch nur biefe abftratte Ibentitat ift. Denn bas Licht ift einfaches, unterfciebelofes Scheinen in fic. -So finden wir im Sonnenfpftem gwar den Begriff felbft real geworben, und bie Zotalität feiner Unterfchiebe explicitt, inbem jeber Rorper ein befonberes Moment erfcheinen laft, aber auch hier bleibt ber Begriff noch in feine Realitat verfentt, ale beren Idealität und inneres Surfichfebn er nicht beraustritt. Die burchgreifende Form feines Dafenns bleibt bas felbfiftanbige Mugereinander feiner Momente.

Bur mahren Exifteng des Begriffes gehort aber, daß bie real Berfchiebenen, bie Realitat namlich ber felbfiffanbis

gen Unterfchiede und ber ebenfo felbftfanbig objettivirten Ginbeit ale folder, felber in die Einheit jurudgenommen merbe; bas alfo ein foldes Ganges natürlicher Unterfchiebe einer Geite ben Begriff ale reales Außereinander feiner Beftimmtheiten erplicire, andrer Seite febod an jedem Befondern beffen in fich abgefcoffene Gelbfiffanbigteit ale aufgeboben fete, und nun bie Ibealitat, in der die Unterfchiede gur fubjettiven Ginbeit gurudaetebrt find, ale ihre allgemeine Befeelung an ihnen heraustreten laffe. Dann find fie nicht mehr bloß gufammenhangende, und gu einander fich verhaltende Theile, fondern Glieder; b. b. fie find nicht mehr abgefondert für fich eriftirende, fondern haben nur in ihrer ideellen Ginheit mabrhaft Exiftens, Erft in folder organifden Gliedrung mobnt in den Gliedern bie ideelle Begriffeeinbeit, welche ihr Trager und immanente Geele ift, und ber Beariff bleibt nicht mehr ale in die Reglitat verfentt, fonbern gebt an ibr ale bie innere Identitat und Allgemeinbeit felber, die fein Befen ausmacht, in die Erifteng hervor.

- e) Diefe britte Brife der Anterescheinung allein ift ein Dafeyn der Idee, und die Joe als natürliche das Leben. Die tobte unorganische Ratur ist der Idee nicht gemäß, und nur die lebendig organische eine Wirtlichteit derselben. Denn in der Lebendigsteit ist erstens die Realität der Begriffsunterschiede als realer vorhanden; zweitens aber die Regation derschiede als bioff eral unterschiedener, indem die ibetelle Subjettie vität des Begriffs sich biefe Realität unterwirft; drittens das Sectenhafte als die afsimmative Erscheinung des Begriffs als Begriffs an seiner tealen Leiblichteit, als die unendliche Form, die fich als form in ihrem Inhalte zu erspalten die Macht hat.
- a) Fragen wir unfer gewöhnliches Benufficin in Betreff auf die Lebendigkeit, so hoben wir in derfelben einer Seits die Borfellung des Leibes, andere Seits die der Seele. Beiden geben wir unterschiebene eigenthumliche Audlitäten. Dief Unterschiedung zwischen Seele und Leib ift von großer Mich-

tigteit auch fur bie philofophifche Betrachtung, und wir haben fle bier gleichfalls anzunehmen. Doch bas ebenfo wichtige Intereffe ber Ertenntnif betrifft die Einheit von Seele und Leib. welche von jeher ber gedautenmäßigen Ginficht Die bochften Schwierigfeiten entgegengefiellt bat. Diefer Ginbeit wegen ift bas Leben gerabe eine erfte Raturerfdeinung ber Ibee. Wir muffen bie Ibentitat von Geele und Leib beshalb nicht als bloffen Bufammenbang auffaffen, fonbern in tieferer Beife. Den Leib und feine Glieberung nämlich haben wir angufebn als die Erifteng ber foftematifden Gliedrung bes Begriffe felbft. ber in ben Gliedern'bes lebenbigen Organismus feinen Beftimmtbeiten ein außeres Raturbafenn giebt, wie bieß auf untergeorb= neter Stufe icon beim Connenfpftem ber Fall ift. Innerhalb biefer realen Erifteng nun erhebt fich ber Begriff ebenfofebr gur ibeellen Einbeit aller biefer Beflimmtheiten, und biefe ibeelle Einbeit ift die Geele. Gie ift die fubftantielle Ginbeit und burchbringende Allgemeinheit, welche ebenfo febr einfache Begiebung auf fich und fubjettives Gutfichfenn ift. In Diefem bobeberen Ginne muß die Einheit von Seele und Leib genommen werben. Beide nahmlich find nicht Unterfchiebene, welche gufam= mentommen, fondern ein und Diefelbe Totalitat berfelben Beflimmungen, und wie die Idee überhaupt nur als ber in feiner Realitat für fich als Begriff fenende Begriff gefaßt werben tann, wogu ber Unterfchied wie bie Ginheit beiber, bes Begriffs und feiner Realitat gebort, fo ift auch bas Leben nur ale bie Einheit ber Seele und ihres Leibes ju ertennen. Die ebenfo fubjettive ale fubftantielle Einheit ber Geele innerhalb bee Leis bes felbft zeigt fich 3. B. als bie Empfindung, Die Empfindung des lebendigen Organismus gebort nicht nur einem befonbern Theile felbfiffandig gu, fonbern ift biefe ibeelle einfache Einheit bes gefammten Organismus felbft. Gie gieht fich burch alle Blieber, ift überall an bunbert und aber bunbert Stellen. und es find boch nicht in bemfelben Organismus viele taufenb Empfindende, fondern nur Giner, ein Gubjett. Weil bie Lebenbigteit ber organifden Ratur folden Unterfdieb ber realen Erifteng ber Glieder, und ber in ihnen einfach fur fich fepenben Seele, und bennoch ebenfo fehr biefen Unterfchied ale vermittelte . Einheit enthält, ift fle bas Sobere ber unorganifchen Ratur gegenüber. Denn erft bas Lebenbige ift 3bee und erft bie 3bee bas Babre. Swar tann auch im Dragnifden biefe Babrbeit geftort werben, infofern ber Leib feine Idealitat und Befeelung nicht vollftanbig vollbringt, wie bei ber Rrantheit 3. B. Dann berricht ber Begriff nicht als alleinige Dacht, fonbern anbere Dachte theilen die Berrichaft. Doch folche Erifteng ift bann auch eine folechte und verfruppelte Lebendigfeit, welche nur noch lebt, weil die Unangemeffenheit von Begriff und Realitat nicht abfolut burchgreifend, fonbern nur relativ ift. Denn mare gar tein Bufammenftimmen beiber mehr porbanben, fehlte bem Leibe burchaus bie achte Gliebrung wie beren mahre 3bealitat, fo verwandelte fich fogleich bas Leben in ben Tob, ber bas felbftffanbig auseinanderfallen laft, mas die Befeelung in ungetrennter Einheit aufammenhalt.

B) Sagten wir nun, die Secte fep die Totalität des Aegriffs als die in sich subjective ibeclle Einheit, der gegliederte Zebatlität, dech als die Muslegung und das finntliche Aufraltität, dech als die Muslegung und das finntliche Aufrechinader aller besonderen Seiten, und beide sehn in der Lebendigktit als in Einheit geseth, die sie jurien allerdings ein Wiederpruch. Denn die geseth einheit ist nicht nur nicht das finntliche Aufrechinader, in welchem jede Weschuberheit ein selbstfändiges Bestehen und abgeschlossene Eigenthümlichteit dat, sondern sie ist das der tad Entgegengesette sod Verlangt, das nichts ertstiere, was in sich einen ABbertpruch abs Identifice son sichts ertstiere, was in sich einen ABbertpruch als Identität Entgegngescheter trägt, der soven zugleich, das nichts Lebendischen ges ertstiter. Denn die Kraft der Lebens und mehr noch die

Dacht bes Beiftes beftebt eben barin, ben Biberibruch in fic ju feten, ju ertragen und ju überwinden. Diefes Gegen und Muflofen des Biberfpruchs von ibeeller Ginheit und realem Aufereinander der Glieder macht ben fleten Procef bes Lebens aus, und bas Leben ift nur als Progef. Der Lebensbrocef umfaßt bie gedoppelte Thatigteit; einer Geits ftete bie realen Unterfchiede aller Glieber und Beftimmtheiten bes Organismus jur finnlichen Erifteng ju bringen, andrer Seits aber, wenn fle in felbftftanbiger Befonderung erftarren, und gegeneinander gu feften Unterfcbieben fic abichließen wollen, an ihnen ibre allgemeine 3bealitat, welche ihre Belebung ift, geltenb gu machen. Dief ift ber 3bealismus ber Lebendigfeit. Denn nicht nur bie Philosophie etwa ift idealiftifd, fondern die Ratur fcon thut als Leben fattifd baffelbe mas bie ibealiftifde Philosophie in ihrem geiftigen Felbe vollbringt. - Erft beibe Thatigteiten aber in Ginem, bas flete Realifiren ber Beftimmtheiten bes Organismus, wie das 3beellfegen ber real vorhandenen ju ihrer fubjettis ven Ginheit, ift ber vollendete Proceg bes Lebens, beffen nahere Formen wir bier nicht betrachten tonnen. Durch biefe Ginbeit ber geboppelten Thatigteit find alle Glieber bes Dragnismus flets erhalten, und flete in Die Idealitat ihrer Belebung gurudgenommen. Die Glieber zeigen biefe Ibealitat benn auch fogleich barin, baf ihnen ihre belebte Einbeit nicht gleichaultig. fonbern im Segentheil bie Subftang ift, in welcher und burch welche fie allein ihre befondere Individualität bemahren tonnen. Dief gerade macht ben wefentlichen Unterfchied vom Theil eines Bangen und Glied eines Organismus aus. Die befonderen Theile 3. B. eines Saufes, Die einzelnen Steine, Fenftern u. f. f bleiben daffelbe, ob fie gufammen ein Saus bilben ober nicht; Die Gemeiufchaft mit anderen ift ihnen gleichgultig, und ber Begriff bleibt ihnen eine blog außerliche Form, welche nicht in ben realen Theilen lebt, um Diefelben gur Idealitat einer fubiettiven Einheit ju erheben. Die Glieder bagegen eines Draanismus

haben amar gleichfalls aufere Realitat, jeboch ift fo febr ber' Begriff bas inmobnende eigene Befen berfelben, bag er ihnen nicht als außerlich vereinigende Form aufgebrudt ift, fonbern ihr alleiniges Beftehen ausmacht, Daburch haben bie Glieber feine folche Realitat wie die Steine eines Bebaubes, ober Die Planeten, Monde, Rometen im Planetenfbftem, fonbern eine innerhalb des Organismus, aller Realitat ohnerachtet, ideell gefeste Eriftens. Die Sand a. B. abgehauen verliert ihr felbftftanbiges Beflehn, fle bleibt nicht, wie fle im Draguismus mar, ibre Reas famteit, Bewegung Geftalt, Farbe u. f. f. veranbert fich, ja fie gebt in Raulnif über, und ihre gange Erifteng loft fich auf. Befleben bat fie nur als Glieb bes Draanismus, Realitat nur als flets in die ibeelle Ginheit jurudgenommen. Sierin befleht Die hohere Beife ber Realitat innerhalb bes lebenbigen Organismus; bas Reale, Pofitive wird flets negativ und ideell gefest, mabrend biefe Ibealitat qualeich bas Erhalten gerabe und bas Element bes Beftebens fur bie realen Untericiebe ift.

y) Die Realitat, welche bie Ibee als natürliche Lebenbig= feit gewinnt, ift beswegen ericheinenbe Realitat. Ericheinung namlich beift nichts Anderes, als bag eine Reglitat eriftirt, jeboch nicht unmittelbar ihr Genn an ihr felbft bat, fonbern in ihrem Dafebn jugleich negativ gefest ift. Das Regiren nun aber ber unmittelbar auferlich bafenenben Glieber bat nicht nur Die negative Begiebung, ale die Thatigteit bes Ibealiffrens, fonbern ift in Diefer Regation jugleich affirmatives Fürfichfebn. Bisher betrachteten wir bas befondere Reale in feiner abgefchlof= fenen Befonderheit als bas Affirmative. Diefe Gelbfiftanbigteit aber ift im Lebendigen negirt, und die ideelle Ginheit innerhalb bes leiblichen Organismus allein erhalt die Dacht affirmativer Beziehung auf fich felbft. Als Diefe in ihrem Regiren ebenfo affirmative Ibealitat ift bie Geele aufzufaffen. Wenn es baber Die Seele ift, welche im Leibe erfcheint, fo ift biefe Ericheinung jugleich affirmativ. Gie thut fich gwar ale bie Dacht gegen

bie felbfiffanbige Befondrung ber Glieber tunb, bod ift auch beren Bilbnerin, melde bas ale Innres und Ideelles enthalt, mas fich außerlich in ben Formen und Gliedern ausbraat. Co ift es bief pofitive Innere felbft, bas im Meuferen erfcheint; bas Meufere, welches nur auferlich bleibt, murbe nichts als eine Ab= ftrattion und Einfeitigfeit febn. 3m lebendigen Organismus aber haben mir ein Meuferes, in welchem bas Innere ericheint. indem das Meufere fich an ihm felbft als bief Innere zeigt, bas fein Begriff ift. Diefem Begriff wiederum gebort bie Realitat au, in welcher er ale Begriff ericeint. Da nun aber in ber Objettivität der Begriff ale Begriff, die fich auf fich beziehende in ihrer Realitat fur fich fepende Gubjettivitat ift, exiftirt bas Leben nur als Lebendiges, als einzelnes Gubjett. Erft bas Leben bat biefen negativen Einheitspuntt gefunden; negativ ift derfelbe, weil das fubjettive Rurfichfenn erft durch bas Ideellfegen der realen Unterfchiede ale nur realer hervortreten tann, mos mit benn aber gugleich die fubjettive Ginheit bes Surfichfenns verbunden ift. - Diefe Geite der Gubiettivitat bervorzuheben ift von großer Wichtigfeit. Das Leben ift nur erft als einzelne lebendige Gubiettivitat mirtlid.

Fragen wir nun weiter, woran fich die Bere des Lebens innerhalb der wirflichen lebendigen Individuen ertennen läft, so
if die Antwort folgende. Die Lebendigen tim ge erften ale
Zotalität eines leiblichen Organismus wirflich seyn, der aber
zweitens nicht als ein Beharrendes erfcheint, sondern als in specitens nicht als ein Beharrendes erfcheint, sondern als ind seten ich serbauchen Brecef des Nozalificens, in weichem fich ehen die lebendige Geele tund thut. Drittens ift diese Zotalität nicht von Außen per bestimmt und veränderlich, sondern aus fich beraus sich gestaltend und processifierub, und darin stets auf sich als subieltive Einseit und als Gelbszuech bezogen.

Diefe in fich freie Selbstftandigteit der fubjettiven Lebenbigteit zeigt fich vornehmlich in der Selbstbewegung. Die unbelebten Rörper der unorganischen Ratur baben ibre feste Raumlichteit, fie find eine mit ihrem Ort und an ihn gebunden, ober bon außen her bewegt.

Denn ihre Bewegung geht nicht bon ihnen felbft aus, und wenn fie beshalb an ihnen hervortritt, erfcheint fie ale eine ih= nen fremde Ginwirtung, welche aufzuheben fle bas reagirende Streben haben. Und wenn auch die Bewegung ber Planeten u. f. f. nicht ale außerer Anflog und ale ben Rorpern fremdartig ericheint, fo ift fie boch an ein feftes Befes und beffen abftratte Rothwendigfeit gebunden. Das lebendige Thier aber in feiner freien Gelbfibewegung negirt bas Bebunbenfenn an ben beftimmien Ort aus fich felbft, und ift die fortgefeste Befreiung von dem finnlichen Ginefenn mit folder Beftimmtheit. Gbenfo ift es in feiner Bewegung bas, wenn auch nur relative, Aufheben ber Abftrattion in ben beftimmten Arten ber Bewegung, bes ren Babn, Gefdwindigteit u. f. f. Raber aber noch bat bas Thier aus fich felbft in feinem Organismus finnliche Raumlichteit, und die Lebendigteit ift Gelbfibemegung innerhalb biefer Realität felber, ale Blutumlauf, Bewegung ber Glieber, u. f. f.

Dief alles find Thatigteiten, in welchen ber Begriff ber

Lebendigkeit an beseelten Individuen jur Erscheinung tommt. Diefe Idealität num ist nicht etwa nur unsere Melexion, sondern sie ist ober fie ist objekt is in dem lebendigen Zuhjett seibs vorbanden, bessen Dasspin wir deshalb einen objektiven Idealismus nennen dursen. Die Seetle, als dieses Idealle, macht sich siehen, nichem sie den ur äußere Realität des Leibes siets zum Scheinus herabseigt, und damit selber objektiv in der Körpertlichteit erscheint.

2. Me die finnlich objetive Idee nun ift die Lebendigteit in der Nauer (hon, infofern das Wahre, die Idee, in ihrer adfigften Naturorm als Leben unmittelbar in einzelner gemäßer Birtlichfeit da ift. Diefer nur finnlichen Unmittelbarteit wegen ift jedoch das lebendige Naturifcone weber fcon für fich felber, noch aus fich felber als foon und der schonen Ercheiter, noch aus fich felber als schon und der schonen Greiter, noch aus fich gelber, noch aus fich felber unt fconnung wegen productirt. Die Raturifconseit ift nur fcon für Anderes, d. h. für uns, für das die Schönbeit auffassend Bemuffende Bemuffen, Ge fragt sich beshalb, in welcher Meder und wodurch und benn die Lebendigteit in ihrem unmittelbaren Dassehn als schon erscheint.

a) Betrachten wir das Lebendige aumächft in feinem praktischen sich Derrobringen nud Erhalten, so ift das Erste, was in die Mugen sällt, die willfürliche Bewegung. Diefe als Bewegung überhaupt angeschen ist nichts als die gang abstratte Freiheit der zeitlichen Detsveränderung, in welcher sich das Ehier als durchaus willfürlich und seine Bewegung als zusällig erwieist. Die Muste, der Zunz dagegen haben zwar auch Bewegung in sich; die Muste, der Zunz dagegen haben zwar auch Bewegung in sich; die jedoch ist nicht nur zusällig und willfürlich, sonderen in sich selbst geschwänigs, dersimmt, kontret und maaßend, went wie auch noch ganz von der Bedeutung, deren sohn went wie auch noch ganz von der Bedeutung, deren sohn went wie auch noch ganz von der Bedeutung, deren sohn went wie der keine zusällsten ganz beschäntter Inche Teiber durchaus zusällig und ein ganz beschäntter Jweck. Schritten wir aber weiter vor und

beurtheilen die Bewegung als weedmäßiges Thun und Jusammenwirtung alter Theile, so geht solche Betrachungsweise nur aus der Thäigsteit unses Bersandes hervor. — Dereiche Fall tritt ein, wenn wir barauf restletten, wie das Thier eine Bedürsist oktratik on and vierbeing, fich ernährt, wie es die Speise ergreist, verzhat, verdunt und überhaupt alles vollbringt, was zu seiner Seibsterhaltung und obserbaupt alles vollbringt, was zu seiner Seibsterhaltung und vollweigen. Denn auch hier haben wir entweder nur den äußeren Anblid einzelner Begierden und deren willkürlichen und zu-fälligen Bestriebigungen, — wobei noch dazu die innere Thäigkeit des Soganismus nicht einmal zur Anschauung kommt; — ober alle diese Thäigkeitern, und ihre Ausgerungsweisen werden Gegenstand des Verflaches, der das Juschmäßige darin, das Jusammensstimmen der thierischen inneren Swede und der dieseben realisstenden Degane zu verstehen Kodemüßt.

Beder bas finnliche Unfchaun ber einzelnen gufälligen Begierben, millfürlichen Bemegungen und Befriedigungen, noch Die Berftandesbetrachtung ber Zwedmäßigfeit des Organismus machen für une die thierifche Lebendigteit jum Raturfconen, fondern die Schonheit betrifft bas Scheinen ber einzelnen Beffalt in ihrer Rube wie in ihrer Bewegung, abgefeben von beren Zwedmäßigteit fur bie Befriedigung ber Bedurfniffe wie von der gang vereinzelten Bufalligteit des Gichbewegens. Die Schonheit tann aber nur in die Geftalt fallen, weil diefe allein Die außerliche Erfcheinung ift, in welcher der objettive Idealiemus ber Lebendigteit für uns als Anfchauende und finnlich Betrachtende wird. Das Denten faft diefen Ibealismus in feis nem Begriffe auf, und macht benfelben feiner Allgemein= beit nach für fich, die Betrachtung ber Schonbeit aber feiner fdeinenden Realitat nad. Und Diefe Realitat ift Die außere Geffalt bes geglieberten Dragnismus, ber fur uns ebenfo ein Dafebendes als ein Scheinendes ift, indem die blof reale Dannigfaltigteit ber befondern Glieder in ber befeelten Totalitat ber Geftalt als Schein gefest febn muß.

Mefthenf.

- b) Rach bem bereits erläuterten Begriff ber Lebenbigteit ergeben fich nun als nährer Art biefes Scheinens folgende Puntte: die Gestalt ist äumliche Ausbreitung, Umgränzung, Jiegunatien, unterschieden in Joennen, Farbung, Benegung u. f. f. und eine Mannigfalitigkeit solder Unterschiede. Soll sich nun aber der Organismus biefer Unterschiede als beseellt tund tunn, so muß sich ziegen, daß beifeit an dieser Mannigfaltligkeit und veren Formen nicht seine wohre Eristen bode. Dieß geschiebt in der Weise, daß die verschiedenen Theile, die für uns die Sinnische find, sich zu gleich zu einem Gangen zustammenschließem, und dadurch als Glieder eines Individumm erzschienn, das ein Eins ist, nund dieser eines Individumm erzschienn, das ein Eins ist, nund die Vereinscher dernach als werterschiedern dernach als wurterschieren dernach als überreinstimmende bat.
- c) Diefe Einheit aber muß fich erften a als abfichtslofe Demität ber Unterschiede darthun und deshalb sich nicht als abstratte Juedmäßigsteit giltend machen, so daß die Espelie verber nur als Mittel eines bestimmten Jwedes und als in seinem Dienste zur Anschauung dommen, noch ihre Unterscheidung in Bau und Gestalt gegenetnander ausgehen bürsen.
- 6) 3m Gegentsfell erhalten bie Glieber zweitens für die Anfchaumg dem Schein der Zufälligteit d. h. no dem Einen ift nicht die Bestimmtheit auch des Andern gesetz, so das Eines diese oder jene Sestalt erhielte, weil sie das Andere hat, wie dies 3. B. det der Argeimäßigktit als solcher der Argli fil. In Ver Argeimäßigteit bestimmt irgend eine abstratte Bestimmthigte die Gestalt, Größe u. f. f. aller Thiel. Die Fenster 3. B. an einem Gebäude sind alle gleich groß, oder wenigstens die in ein und berschen Reize sichenben; denigh sind bie Goldaten in einem Regimente regelmäßiger Teuppen überein gestiebet, dere erschiedenen bei besonden Thiel der Alleftung, ihre Form, Farbe u. f. f. nicht als gegenninander zufällig, sondern der eine bestimmt Korm des andern wegen. Weder der interschied

2) Drittene nun aber muß für die Anschauung bennoch ein innerer Bufammenhang in diefer Gelbfiffandigteit vorhanden febn, wenn die Ginbeit auch nicht außerlich, raumlich, zeitlich und quantitativ, wie bei ber Regelmäßigfeit gefest merben, und Die eigenthumliche Befonderheit auslofden tann. Diefe Identis tat ift nicht finnlich und unmittelbar fur bie Unichauung wie Die Untericiedenbeit ber Glieber gegenwartig, und bleibt beshalb eine gebeime, innere Rothmendigfeit und Hebereinftimmung ber Blieber und ihrer Beftalt. Alls nur innere, nicht auch augerlich fictbare aber mare bie nothwendige Ginbeit nur burch bas Denten an erfaffen, und entgoge fich ber Anichauung ganglich. Dann murbe fie jedoch bem Anblid bes Schonen mangelu, und bas Anfchaun in dem Lebendigen nicht die Idee als real erfcheis neude por fich febn. Die Ginheit deshalb muf auch in's Meu-Bere beraustreten, obicon fie ale bas ideell Befeelende nicht blog finnlich und raumlich febn barf. Gie erfcheint am Individuum als die allgemeine Idealitat feiner Glieber, welche die haltende und tragende Grundlage, bas Subjettum bes lebendigen Gubiettes ausmacht. Diefe fubjettive Ginheit tommt im organifchen Lebendigen als die Empfindung hervor. In ber Empfindung und beren Ausbrud zeigt fich bie Geele als Geele. Denn für fie hat bas blofe Rebeneinanderbefteben der Glieder teine Bahr= beit, und die Bielbeit ber raumlichen Formen ift fur ihre fubjettive Ibealitat nicht vorhanden. Gie fest gwar die Mannigfaltigfeit, eigenthumliche Bilbung und organische Glieberung ber Sheile voraus, boch indem an ihnen bie empfindende Geele und beren Ausbruch beraubtitt, so ericheint bie allegegenwärtige innere Cinheit gerade als bas Aufseben ber blofen realen Gelbfitanbigeiten, melde nicht mebr fich selbei allein, sondern ihre empfindende Beseelung barfiellen.

- c) Junachft aber giebt ber Mudbrud ber feelenhaften Empfindung weber ben Anblid einer noldwendigen Jufammengeborigfeit der befondern Glieber untereinander, noch die Anschauung ber notipmendigen Joentität ber eralen Gliebrung und ber subjectiven Einheit der Empfindung als folder.
- a) Goll bie Geftalt nun bennoch als Geftalt diefe innere Hebereinflimmung und beren Rothwendigfeit ericbeinen laffen, fo tann ber Bufammenhang für une ale die Bewohnheit des Rebeneinanderfichens folder Glieder fenn, welches einen gemiffen Enpus und die wiederholten Bilder diefes Enpus hervorbringt. Die Bewohnheit jedoch ift felbft nur wieder eine blof fubjettive Roth = mendigteit. Rach diefem Daafftab tonnen wir g. B. Thiere baflich finden, weil fie einen Organismus zeigen, ber von unferen gewohnten Unichauungen abmeicht, ober ihnen miderfpricht, Dir nennen beshalb Thierorganismen bigart, infofern bie Beife ber Bufammenftellung ihrer Organe außerhalb ber fonft icon baufig gefebenen und une beshalb geläufigen fallt. Fifche 3. B., beren unverhaltnifmäßig grofer Leib in einen furgen Schwang enbet, und beren Mugen auf einer Geite nebeneinanderfteben, Bei Pflangen find wir manuigfacher Abmeichungen ichon eber gewohnt, obicon une die Rattus g. B. mit ihren Stacheln, und ber mehr gerablinigten Bilbung ihrer edigten Stangen verwunderfam ericheinen tonnen. Wer in ber Raturgefchichte vielfeitige Bilbung und Renntnif bat, wird in biefer Begiebung fowohl die einzelnen Theile am genaueften tennen, als auch die größte Menge von Eppen ihrer Bufammengeborigteit nach im

Sebächtnif tragen, fo daß ihm wenig Ungewohntes bor die Ausgen tommt.

B) Ein tieferes Eindringen in Diefe Bufammenftimmung tann fobann ameitens ju ber Ginficht und Gefchidlichteit befahigen, aus einem vereingelten Gliebe fogleich bie gange Beffalt, melder baffelbe angehören muffe, angugeben. Die Gua vier g. B. in biefer Rudficht berühmt mar, indem er burch bie Anfchauung eines einzelnen Rnochen - feb er foffil ober nicht - feftguftellen mußte, welchem Thiergefdlechte bas Individuum jugutheilen fei, bem er ju eigen war. Das ex ungue leonem gilt bier im eigentlichen Ginne bes Wortes; aus ben Rlauen, bem Schenkelbein wird bie Befchaffenheit ber Sahne, aus biefen umgetehrt die Geftalt bes Suftenodens, die Form bes Rudenwirbels entnommen. Bei folder Betrachtung jedoch bleibt bas Ertennen des Typus teine blofe Gewohnheitsfache, fonbern es treten icon Reflexionen und einzelne Gebantenbestimmungen als bas Leitende ein. Cuvier 3. B. bat bei feinen Refiftellungen eine inhaltsvolle Beftimmtheit und burchgreifenbe Gigenichaft por fich, welche als die Ginheit in allen befonderen von einander verfchiedenen Theilen fich gelten machen, und beshalb barin wieberguerteunen febn foll. Golde Beftimmtheit etwa ift bie Qualitat des Gleifchfreffens, welche bann bas Gefes fur die Organifation aller Theile ausmacht. Ein fleifchfreffenbes Thier 3. B. bedarf anderer Bahne, Badentnochen u. f. f.; es tann fich, wenn es auf Raub ausgeben, ben Raub paden muß, nicht mit Bufen begnugen, fondern hat Rlauen nothig. Sier alfo ift eine Beftimmtheit bas Leitende fur bie nothwendige Geftalt und Rufammengehörigteit aller Glieber. Bu bergleichen allgemeinen Beftimtheiten geht auch mohl die gewöhnliche Borftellung fort, wie bei ber Starte bes Lowen, bes Ablere u. f. f. Golde Betrachtungsmeife nun merben wir als Betrachtung allerdings fcon und geiftreich nennen tonnen, indem fie une eine Ginbeit ber Geftaltung und ihrer Formen tennen lehrt, ohne bag biefe

Einheit einsernig fich wiederholt, sondern ben Gliedern jugleich ihre volle Unterschiedenheit läßt. Zedoch ift in dieser Betrach unung die Anfcha auung nicht bas Uederwiegende, sondern ein allgemeiner leitender Gedante. Rach dieser Seite werden wir beehalb nicht sagen, das wir ums zu dem Gegenstande als schösen men werhalten, sondern wir werden die Bertadung, als subjettive, schön nenwen. Und näher angeschen gehn diese Resterionen von einer einzelnen beschränkten Seite als seitendem Beinspite aus, von der Met nämlich der thierischen Ernährung, von der Mestmunung 3. B. des fleischressen, Plangenfressen u. f.f. Durch solche Bestimmtheit aber ist es nicht jener Zusammendang des Gangen, des Begriffs, der Seele felbst, der zur Anschauma

y) Wenn mir baber in Diefer Sphare Die innere totale Einheit des Lebens jum Bewußtfebn bringen follten, fo tonnte es nur durch das Denten und Begreifen gefcheben; benn im Raturlichen tann fich die Geele als folde noch nicht ertennbar machen, weil die fubjettive Ginheit in ihrer Idealitat noch nicht für fich felbft geworden ift. Erfaffen wir nun aber die Seele burch bas Denten ihrem Begriff nach, fo baben mir ameis erlei: Die Anichauung ber befeelten Geffalt, und ben gedachten Begriff der Seele als Geele. Dief foll nun aber in der Infcauung bes Schonen nicht ber Fall fenn; ber Gegenftand barf une meber ale Bedante vorschweben, noch ale Intereffe bee Dentens einen Unterfcbied und Gegenfas gegen Die Anfchauung bilben. Es bleibt beshalb nichts übrig, ale baf ber Begenftand für ben Ginn überhaupt vorhanden fen, und ale bie achte Betrachtungsweife bes Schonen, in ber Ratur erhalten mir baburch eine finnvolle Anfchauung ber Raturgebilbe. "Sinn" namlich ift bief munberbare Bort, welches felber in zwei entgegengefetten Bedeutungen gebraucht wird. Ginmal bezeichnet es bie Organe ber unmittelbaren Auffaffung, bas andremal aber beißen wir Sinn; die Bedeutung, ben Bebanten, bas Allgemeine ber

Cache. Und fo bezieht fich ber Ginn einer Geite auf das unmittelbar Meuferliche ber Eriffens, anbrer Seite auf bas innre Refen berfelben. Gine finnvolle Betrachtung nun ich eibet bie beiben Seiten nicht etwa, fonbern in ber einen Richtung enthalt fie auch die entgegengefeste, und faßt im finnlichen unmittelbaren Anichaun jugleich bas Wefen und ben Begriff auf. Da fie aber eben diefe Beftimmungen in noch ungetreunter Giubeit in fich tragt, fo bringt fie ben Begriff nicht ale folden ine Bewuftfebn, fonbern bleibt bei ber Abnung beffelben fleben. Werben 3. B. brei Raturreiche fefigefiellt, bas Mineralreich, Pflangenreich, Thierreid, fo ahnen wir in biefer Stufenfolge eine innere Rothmendiateit begriffegemaßer Gliebrung, obne bei der blofen Borftellung einer außerlichen 3medmäßigfeit fleben gu bleiben. Much bei ber Mannigfaltigfeit ber Gebilde innerhalb Diefer Reiche abnt bie finnige Befchauung eine geiftige Leiter, einen gebantenmäßigen Fortidritt in ben vericiebenen Gebirgeformationen. wie in ben Reihen ber Pflangen- und Thier-Gefdlechter. Mebnlich wird auch der einzelne thierifche Organismus, dief Infettum mit feiner Eintheilung in Ropf, Bruft, Huterleib und Ertremitaten ale eine in fic vernünftige Bliebrung angeschaut, und in ben fünf Ginnen, obidon fie anfanas mobl ale eine gufallige Bielbeit ericheinen tonnen, bennoch gleichfalls eine Angemeffenbeit jum Begriffe gefunden werden. Bon folder Art ift Die Goes thefche Befchauung und Darlegung ber inneren Bernunftigfeit ber Ratur und ihrer Erfcheinungen. Mit großem Ginne trat er naiber Beife mit finnlicher Betrachtung an die Gegenftanbe beran, und hatte jugleich bie volle Ahnung ihres begriffegemagen Bufammenbange. Much bie Befchichte tann fo erfaft und ergablt merben, bag burd bie einzelnen Begebenheiten und Individuen ibre mefentliche Bedeutung und nothwendiger Sufammenbang beimlich binburchleuchtet.

3. Go mare benn also bie Ratur überhaupt ale finnliche Darftellung bee kontreten Begriffe und ber Ibee fcon gu nen-

nen, insofern nämlich bei Anschamm der begriffsgemäsen Raturgestalten ein solches Entsprechen geahnt ist, und det sinnlichen Betrachgung dem Sinne jugleich die innere Rochtwendigteit und das Zusammenstimmen der totalen Gliedrung ausgeht. Weiter als die zu dieser Annung der Begriffs deringt die Anschaumg der Ratur als sie zu dieser nicht vorwärte. Dann bleibt aber dies Aufgassen, erstehe Leben erfüglich erführen fein welches die Zheile, obsichen sie als frei sier sich sieder diese ber der Verlagen, der verfachen, dennoch ihr Zusammenstimmen in Gestalt, Umrissen, Berwegung u. f. f. sichbar machen, nur under und der der der Anschaumg nicht in kenkelt licht innere lich, sie tritt sie die Anschaung nicht in konkelt die Verlageneinsteil eines dernachen der der Ausgemeinsteil eines dernachen die Verlageneinsteil eines den vorwerden verlenen.

a) Jest alfo haben wir gunachft nur ben in fich befeelten Ansammenhang in ber begriffemäßigen Gegenftanblichteit ber Raturgebilbe ale bie Schonheit ber Ratur bor une. Dit bie= fem Bufammenbang ift bie Daterie unmittelbar ibentifch, bie Form wohnt der Materie, ale beren mahrhaftes Wefen und gefaltende Dacht unmittelbar ein. Dief giebt bie allgemeine Beflimmung fur bie Schonbeit auf biefer Stufe. Go verwundert uns 3. B. ber natürliche Rroftall burch feine regelmäßige Beftalt. welche burch teine nur außerlich mechanifche Ginwirtung, fonbern burd innere eigenthumliche Bestimmung und freie Rraft hervor= gebracht ift, frei bon Geiten bes Gegenstanbes felbft. Denn eine bemfelben außere Thatiateit tonnte als folde gwar ebenfalls frei febn, in den Rroftallen aber ift bie geftaltende Thatigteit teine bem Objett frembartige, fonbern eine thatige Form, bie biefem Mineral feiner eigenen Ratur nach angebort; es ift bie freie Rraft ber Materie felbft, welche burd immanente Thatigteit fich formt, und nicht paffiv ihre Beftimmtheit von Mugen erhalt. Und fo bleibt bie Daterie in ihrer realifirten Form ale ihrer eigenen frei bei fich felber. In noch boberer tontreterer Beife zeigt fich bie abnliche Thatigteit ber immanenten Form in bem

lebenbigen Deganismus und beffen Umriffen, Geftalt ber Glieber und vor allen in der Benegung und bem Ausbrud ber Empfindungen. Denn bier ift es die innere Regfamteit felbft, welche lebenbig bervorfpringt.

b) Doch auch bei biefer Unbeftimmtheit ber Raturiconbeit ale innerer Befeelung machen mir a) nach ber Borfellung ber Lebeudiateit fo mie nach ber Abnung ihres mabren Begriffe und ben gewohnten Inben ihrer gemäßen Ericheinung mefentliche Unterfchiebe, nach welchen wir Thiere fcon ober haflich nennen, wie uns trage Thiere, bas Faulthier g. B., bas fich nur mubfam fchleppt, und beffen ganger Sabitus bie Unfahigfeit ju rafcher Bewegung und Thatigfeit barthut, burch biefe Schlafrigfeit miffallt. Thatigfeit aber, Beweglichteit befundet gerade bie bobere 3bealitat ber Lebendigfeit. Cbenfo tonnen mir Amphibien, manche Rifcharten, Rrotobille, Rroten, fo viele Infettenarten u. f. f. nicht icon finden, befondere aber werden Zwittermefen, welche ben Hebergang von einer bestimmten Form gur anbern bilben, und beren Geftalt vermifden, uns mobl auffallen, aber unicon ericeinen, wie bas Conabeltbier, bas ein Gemifc von Bogel und vierfüßigem Thiere ift. Auch bief tann uns junachft ale blobe Gewohnheit portommen, judem wir einen feften Ihpus ber Thiergattungen in ber Borftellung baben. Aber in biefer Gewohnheit ift zugleich bie Ahnung nicht unthatig, bag bie Bilbung 3. B. eines Bogels in nothwendiger Beife gufammengehört, und ihrem Wefen nach Formen, welche anderen Gattungen eigen find, nicht aufnehmen tann ohne nicht Switterges fcopfe hervorzubringen. Golde Bermifdungen erweifen fic beshalb als frembartig und miberfprechend. Weber bie einfeitige Befdranttheit ber Organifation, welche mangelhaft und unbebeutend ericeint, und nur auf auferliche bearenate Beburftigfeit binbeutet, nach folde Bermifdungen und Hebergange, Die, obfcon fle in fich nicht fo einfeitig find, boch aber bie Beflimmt=

beiten ber Untericiebe nicht feftgubalten vermögen, gehören bem Gebiete ber lebendigen Raturiconheit an.

B) In einem anderen Sinne fprechen wir ferner von der Schönheit der Natur, wenn wir feine organisch lebendige Gebilde vor uns hoden; wie 3. B. ei Unschauung einer Landschaft. Sire ist feine organische Gliebrung der Theite das durch dem Begriff berfimmt, und zu seiner ibellen Einheit sich belebend vorhanden, sondern einer Seits nur eine reiche Mannigsfalitzeit der Gegensfände, und äußerliche Berdnüpfung verschiedener Gestaltungen, organischer oder umorganischer; Konture von Bergen, Windungen der Flüsse, Baumgruppen, Hütten, Kaufer, Schäter, Phallifte, Wege, Schiff, Himmel und Weer, Tähler und Klüfte; andere Seits tritt innerhalb diese fere Berglächenheit eine gefällige oder imponitemde äufere Zusammenstimmung hervor, die uns interessen.

2) Eine eigentjümlige Beziehung mblich gewinnt bie Raturchönheit durch das Erregen von Stimmungen bes Gemüthe, und
burd Jusummenstimmen mit denfelben. Solche Bezüglichfeit
3. B. erhält die Stille einer Mendracht, die Rube eines Thales,
durch welches ein Bach sich hinschlängelt, die Erpadenheit des
mermessischen ausgewühlten Merese, die ruhige Größe der Stere
nenhimmels. Die Bedeutung gehört dier nicht mehr den Gegenständen als solchen an, sondern ist in der erwedten Gemüthes
stimmung zu juchen. Seinel nennen wir Thirer schön, wenn
sie einen Seelenausdruck zeigen, der mit menschlichen Eigenschaften einen Jusummentlang das, wie Muth, Schafte, 20st, Welten
ten in Jusummentlang des, wie Muth, Schafte, 28st, Geries als lerdings den Gegenständen eigen ift und eine Seite des Thiere lebens durfellt, andere Seits aber in unseren Berstellung und unseren eigenen Gemüthe liegt. —

c) Wie fehr nun aber auch bas thierische Leben als Gipfel ber Raturschönheit icon eine Befeetung ausbruft, so ift boch ziebes Thierleben burchaus beischräntt und au gang bestimmte Qualitaten gebunden. Det Arcie feines Dafenns ift eng, und

feine Intreffen burd bas Raturbeburfniß ber Ernabrung, Gefolechtetriebes u. f. f. beberricht. Gein Geelenleben ale bas Innre, bas in ber Geftalt Musbrud gewinnt, ift arm, abftratt und gehaltlos. - Ferner tritt bief Innre nicht ale Innres in die Ericheinung binaus, das Ratürlich Lebendige offenbart feine Geele nicht an ihm felbft, benn bas naturliche ift eben bies fes, baf feine Geele nur innerlich bleibt, b. b. fich nicht felber ale Ideelles aufert. Die Geele bee Thiere namlich ift wie mir fcon aubeuteten, nicht für fich felbft biefe ibeelle Ginbeit; mare ffe für fich, fo manifeftirte fie fich auch in biefem Surfichfebn fur Andre. Erft bas bewußte 3ch ift bas einfach Ibeelle. meldes ale für fich felber ibeell, von fich ale biefer einfachen Einheit weiß, und fich beshalb eine Realitat giebt, Die teine nur außerlich finnliche und leibliche, fondern felbft ideeller Art ift. Sier erft bat die Realitat die Form des Begriffes felbft, ber Begriff tritt fich gegenüber, bat fich gu feiner Objettivitat und ift in berfelben fur fic. Das thierifche Leben bagegen ift nur an fich biefe Einheit, in welcher bie Realitat ale Leiblichteit eine andere Form bat ale bie ibrelle Ginbeit ber Geele, Das bemufte 3d aber ift fur fich felbft biefe Einbeit, beren Geiten Die gleiche Meglitat zu ihrem Elemente baben. Als Diefe bewußte Ronfretion manifeftirt fic bas 3ch auch fur Unbre. Das Thier jedoch laft durch feine Geftalt für die Anichauuna eine Geele nur ahnen, benn es hat felber nur erft ben truben Schein einer Geele, ale Sauch, Duft, ber fich über bas Bange breitet, die Glieder gur Ginheit bringt, und im aangen Sabitus ben erften Beginn 'eines befondern Charafters offenbar macht. Dief ift ber nachfte Mangel bes Raturiconen, auch feiner bochften Gefigltung nach betrachtet, ein Mangel, ber uns auf die Rothwendigfeit bes 3beals als bes Runfifconen binleiten wird. Che mir aber jum 3beal gelangen, fallen gmei Beflims mungen bagwifden, welche die nachften Ronfequengen jenes Dans gele aller Raturfconbeit find.

Bir fagten, die Gecle ericeine in der thierifcen Geftatt nur getrübt als Jusammenhang des Organismus, als Enipeits punt der Befelung, der es an gehaltorite Erfülung folt. Aur eine unbestimmte und gang beschafte Geelenhaftigfeit tommt zum Beefchim. Diefe abstratte Erickeinung haben wir turn für sich gu betrachten.

B. Die äußere Schöngeit ber abstrakten Form als fiegelmäßigkeit, Symmetrie, Gefetzmäßigkeit, Parmonie; und bie Schöngeit als abstrakte Einsteit bes finntienen Stoffs.

Es ift eine außere Realitat vorhanden, Die ale außere gwar beftimmt ift, beren Junres aber fatt als Ginheit ber Geele gu tontreter Innerlichteit gu tommen, es nur gur Unbeftimmtheit und Abftrattion ju bringen vermag. Deshalb gewinnt biefe Innerlichkeit nicht als fur fich innerliche in ibeeller Form und als ibeeller Inhalt ihr gemafes Dafenn, fonbern ericeint als au-Berlich beftimmende Ginbeit in bem außerlich Realen. Die toufrete Einbeit bes Innern murbe barin beffebn, baf einer Geits Die Geelenhaftigteit in fich und fur fich felber inbaltsvoll mare, und andrer Geite bie auffere Realitat mit Diefem ihrem Innern burchbrange und fomit bie reale Geftalt jur offenen Manifeftas tion bes Innern machte. Gold eine toutrete Ginbeit aber bat Die Schonheit auf Diefer Stufe nicht erreicht, fondern bat fie als bas Ibeal noch por fic. Die tontrete Ginheit tann beshalb jest in bie Geftalt noch nicht eintreten, fonbern nur erft analyfirt, b. b. nach ben unterfchiebenen Seiten, welche bie Gin= beit enthält, abgefoubert und vereinzelt betrachtet merben. So fallt gunachft bie geftaltenbe Torm und bie finnliche aus fere Realitat ale unterfdieben auseinanber, und mir erbalten amei pericbiebene Seiten, melde mir bier au betrachten haben. In diefer Trennung nun aber einer Geits und in ihrer Abftrattion andrer Seits ift bie innere Ginbeit fur bie außere

Realität felbft eine außerliche Einheit, und ericheint beshalb im Auseren felbft nicht als die folechibin immanente gorm bes totalen innern Begriffs, fondern als außerlich herrichende Idealität und Beftimmibeit.

Dief find bie Gefichtspuntte, deren nabere Musführung uns jest befchaftigen wirb.

Das Erfte, mas mir in biefer Beziehung zu berühren haben, ift:

# 1. Die Schöngeit ber abftrakten Form.

Die Form des Naturiconn als abstratte ift einer Seits bestimmte und dodurch beidväntte Form, andrer Seits enthält fie eine Einheit und abstratte Besiedung auf fich. Raber aber regelt sie da augerlich Mannigfaltige nach diefer ihrer Bestimmte beit und Einheit, welche aber nicht immanente Junerlichteit und bestelnebe Gestalt wird, sondern außere Bestimmtheit und Einheit an dem Ausgerlichen bleibt. Diese Art der Form ift das, was man Regelmäßigkeit, Symmetrie, ferner Gesenuffigkeit und endlich Sarmonle nennt.

## a) Die Regelmäßigteit.

Die Regelmösigteit a) als folde ift überhaupt Gleichheit am Menferlichen, und näher die gleich Wiederschung ein und berfelben bestimmten Gestalt, welche die bestimmende Einheit für die Gemel der Gegenstände abgiebt. Ihrer ersten Abstraction wegen ist eine solche Einheit am weitesen von der vernünstigen Zolalität des tontreten Begriffs entsernt, wodurch ihre Ghee Ghöneit abstracter Verfländigigeit wird; dem not Werfand hat zu seinem Princip die abstracte nicht in sich felbst des simmen Gleichheit und Ibential. Ge ist unter den Anne Beite gerade Linie die regelmäßigse, weil sich nur die eine abstract sied sied beitbende Richung dat. Ebenso ist der Rubus ein durch aus regelmößiger Köper. Auf alten Seiten hat er gleich große Jüden, gleiche Linien und Wintel, welche als rechte der Berüns dung siere Goße nicht wie summt, je eine Micht in, welche als rechte der Berüns

Dit ber Regelmäßigfeit bangt nun B) bie Chmmetrie aufammen. Bei jener außerften Abftrattion nämlich ber Gleich= beit in der Beftimmtheit bleibt bie Form nicht fleben. Der Bleichbeit gefellt fich Ungleiches bingu, und in Die leere Menti= tat tritt ber Unterfchied unterbrechend ein. Daburch tommt bie Sommetrie bervor. Gie befteht barin, bag nicht eine abftratt gleiche Form nur fich felber wiederholt, fondern mit einer andern Form derfelben Art, die fur fich betrachtet ebenfalls eine beftimmte fich felbft gleiche, gegen die erfte gehalten aber berfelben ungleich ift, in Berbindung gebracht wirb. Durch diefe Berbindung nun muß eine neue icon weiter beftimmte und in fich manniafaltigere Bleichheit und Ginheit ju Stande tommen. Benn 3. B. auf ber einen Seite eines Saufes brei Tenfter von gleicher Grofe in aleicher Entfernung von einander abfleben, bann brei oder vier in Berbaltnif ju ben erften bobere in meiteren ober naberen Abftanden folgen, endlich aber wiederum brei, in Grofe und Ent= fernung ben brei erften gleich, bingutommen, fo haben mir ben Anblid einer fommetrifden Anordnung. Die blofe Gleichformigfeit und Biederholung ein und berfelben Beftimmtheit macht deshalb noch teine Symmetrie aus; ju biefer gebort auch der Unterfchied in Grofe, Stellung, Beftalt, Karbe, Zonen und fonfligen Beftimmungen, bie bann aber wieder in gleichformiger Beife muffen gufammengebracht werben. Erft bie gleichmäßige Berbindung folder gegeneinander ungleichen Beftimmtheiten giebt Commetrie.

Beibe Formen nun, die Regelmäßigkeit und die Symmettie als bloß außetliche Einheit und Drbmung fallen vornehmlich in die Größebestimmtheit. Denn die als außerlich gefegte nicht schlechten immanente Bestimmtheit ift überhaupt die quantitative, wogegen die Qualität eine bestimmte Sache au dem macht was sie ist, so daß sie mit der Annahma giere qualitätiven Bestimmtheit eine gang andere Sache wird. Die Größe aber und beren Anderman als bloße Größe ibt eine für das Qualitatund beren Anderman als bloße Größe ibt eine für das Qualitat

tive gleichgültige Befimmutheit, wenn sie sich nicht als Maag geltend macht. Das Mass nämlich sist de Quantität, insseine fie stells wieder qualitativ bestimmend wird, so daß die bestimmte Qualität an eine quantitative Bestimmtheit gebunden ist. Regelmäsigkeit und Symmetrie beschänkten sich hauptsächlich auf Beößebestimmtheiten und deren Bleichsstwässeit und Ordnung im Ungleichen.

Fragen mir nun weiter, mo biefes Ordnen ber Brofen feine rechte Stellung erhalten wird, fo finden wir fomobl Geffaltungen ber organifden ale auch ber unorganifden Ratur regelmas fig und fommetrifch in ihrer Grobe und Form. Unfer eigener Drganismus 3. B. ift theilweife menigftens regelmäßig und fommetrifd. Wir haben zwei Mugen, zwei Arme, zwei Beine, gleiche Suftenochen, Schulterblatter u. f. f. Bon anderen Theilen wiffen wir wiederum, daß fie unregelmäßig find, wie das Berg, die Lunge, Die Leber, Die Bedarme u. f. f. Die Frage ift bier: worin liegt Diefer Untericied. Die Geite, an welcher die Regelmäßigfeit ber Grobe, Beffalt, Stellung u. f. m. fich tund giebt, ift gleichfalle die Seite der Meuferlichfeit ale folder im Organismus. Die regelmäßige und fommetrifche Beftimmtbeit tritt nämlich bem Begriff ber Cache nach ba bervor, mo bas Dbiettive feiner Beftimmung gemaß bas fich felbft Meuferliche ift, und teine fubjettipe Befeelung zeigt. Die Reglitat, Die in Diefer Meuferliche feit ftebn bleibt, fällt jener abftratten außerlichen Ginbeit anbeim. In der befeelten Lebendigfeit bagegen und bober binauf in der freien Beifligfeit tritt bie blofe Regelmäßigfeit gegen die lebendige fubjettive Ginbeit gurud. Run ift gmar bie Ratur überhaupt bem Beifte gegenüber bas fich felbft außerliche Dafenn, boch maltet auch in ihr bie Regelmäßigfeit nur ba por, me bie Meuferlichteit als folde bas Borberrichende bleibt.

a) Raber, wenn wir die Sauptstufen turg durchgebn, haben Mineralien, Arhftalle 3. B. als unbesetlte Gebilde, die Regelmäßigkeit und Shmmetrie ju ihrer Grundsorm. Ihre Geftalt, wie icon bemertt word, ift ihren gwor immanent und nicht blef burch äußerliche Einwirtung bestimmt; die üprer Ratur nach ihren gutommende form arbeitet in heimlichen Thätigfeit das inner und äußere Befüge aus. Doch diese Thätigfeit ift noch nicht die totale des Tontreten Voldiffernden Begriffe, der ab Bestleben der sichtlichtigen Thiele als Bestleben der sichtlichtigen Thiele als eingeites siegt und daburch wie im thierischen Leben befeelt. Sondern die Einheit und Bestlimmtzeit der Joren bleibt in abstratt verfländiger Einsfeitigteit, und bringt es beshalb, als Einheit an dem fich einfatteit, zu Jorennen, in reichen nur Abstrattionen als das Bestimmende ihatig sie in.

B) Die Pflange meiterbin ficht icon höber ale ber Rrbflall. Sie entwidelt fich icon ju bem Beginn einer Gliedrung, und vergehrt in fleter thatiger Ernahrung bas Materielle. Aber auch Die Pflange bat noch nicht eigentlich befcelte Lebenbigfeit, benn obicon organifch gegliedert, ift ihre Thatigteit bennoch flete in's Meuferliche beransgeriffen. Gie murgelt obne felbftffanbige Bewegung und Orteverandrung feft, fie machft fortmabrend, und ihre ununterbrochene Affimilation und Ernahrung ift fein rubis ges Erhalten eines in fich abgefchloffenen Organismus, fondern ein fletes neues Bervorbringen ihrer nach Mugen bin. Das Thier wachft gwar auch, boch es bleibt auf einem beftimmten Puntte ber Grofe fiebn, und reproducirt fich ale Gelbfterhaltung ein und beffelben Individuum. Die Pflange aber machft ohne Mufboren; nur mit ihrem Abfterben fiellt fic bas Bermebren ibrer Bweige, Blatter u. f. f. ein. Und mas fle in Diefem Bachfen bervorbringt ift immer ein neues Exemplar beffelben gangen Drganismus. Denn jeder Zweig ift eine neue Pflange, und nicht etwa wie im thierifchen Organismus nur ein vereinzeltes Blieb. Bei biefer dauernden Bermehrung ihrer felbft gu vielen Pflangenindividuen fehlt der Pflange die befeelte Gubjettivitat und beren ibeelle Einheit ber Empfindung. Ueberhaupt ift fie ihrer

gangen Erifteng und ihrem Lebensproceffe nach, wie febr fle auch nach Innen verdaut, die Rahrung fich thatig affimilirt und fich aus fich durch ihren freiwerbenden im Dateriellen thatigen Res griff beftimmt, bennoch flets in der Meuferlichteit ohne fubjettive Gelbftfanbigteit und Ginheit befangen, und ihre Gelbfterhaltung entäußert fich fortmabrend. Um diefes Charafters willen des fteten fich über fich Sinaustreibens in's Meufre ift nun auch bie Regelmäßigteit und Symmetrie ale Ginheit im Gidfelberauferlichen ein Sauptmoment fur die Pflangengebilbe. 3mar berricht hier die Regelmäßigfeit nicht mehr fo ftreng ale im Mineral= reiche, und geftaltet fich nicht mehr in fo abftratten Linien und Winteln, bleibt aber bennoch überwiegend. Der Stamm groffe tentheile fleigt geradlienigt auf, die Ringe boberer Pflanten find Preisformig, die Blatter nabern fich froftallinifden Formen, und die Bluthen in Rabl der Blatter, Stellung, Gefalt tragen, bem Grundthpus nach, bas Geprage regelmäßiger und fommetrifcher Beftimmtheit,

7) Beim animalifc lebendigen Organismus endlich tritt der wefentliche Unterfchied einer gedoppelten Geftaltungsweife ber Glieder ein. Denn im thierifchen Rorper, auf hoberen Stufen vornehmlich, ift der Organismus einmal innerer und in fich befcbloffener fich auf fich beziehender Organismus, ber als Rugel gleichfam in fich gurudgeht, bas andremal ift er außerer Dragnismus, als auferlicher Proces und ale Proces gegen bie Meuferlichteit. Die ebleren Eingeweibe find die innern, Leber, Berg, Lunge u. f. f., an welche bas Leben als foldes gebunden ift. Gie find nicht nach blogen Thpen ber Regelmäßigfeit beflimmt. In ben Gliebern bagegen, welche in fleten Besug auf Die Außenwelt flehn, herricht auch im thierifchen Organismus eine fymmetrifche Unordnung. Bierher gehoren die Glieder und Draane fowohl des theoretifden als des prattifden Proceffes nad Aufen. Den rein theoretifden Procef verrichten Die Ginneswertzeuge des Gefichts und Gehors; mas wir feben, mas wir Mefiberif. 12

hören, lassen wir wie es ift. Die Organe des Geruchs und Geismack dagegen gebören icon dem Beginne bes praktichen Berditussifes au. Denn zu eichen ift nur dassenige, was schon im Schwerzsbren begeissen ist, und ichnecken Gemen wir nur, inden wir zerflören. Aun haben wir zwar nur eine Rasse, aber sie ist zweigelbeilt und durchaus in ihren Hässter ergelmäßig gebilder Athalich ist em it den Lippen, Jähren u. s. f. Durchaus ergelmäßig aber in ihrer Etellung, Gestalt u. f. f. sind Augen und Ohren, und die Glieber sur die Orstwerang und die Bemächtigung und prattische Berändrung der äuseren Objette, Beine und Arme.

Auch im Organischen also hat die Regelmäßigkeit ühr begriffsgemäßes Recht, aber nur bei den Gliedern, welche die Werkzeuge für den unmittelbaren Bezug auf die Außenwelt abgeben, und nicht den Bezug des Organismus auf sich siebst als in sich zurüktlehrende Subsettiviät des Lebens bethätigen.

Dief waren die Sauptbeftimmungen der regelmäßigen und fymmetrifchen Formen und ihrer geftaltenden Serrichaft in den Raturerscheinungen.

Raber nun aber von diefer abftratteren Form ift b) bie Gefesmäßigteit

ju unterscheiben, insofern sie ichon auf einer höheren Stufe flebt, und ben Utdergang ju der Arcitect des Lebendigen, sowohl de natürlichen ale auch des griffligen, ausmacht. Alle sie sie siedet ift die Gesemäßigkeit zwar noch nicht die subjektive totale Einheit und Fereibeit selber, doch ist sie bereits eine Tetalität we seintlich er Unterschiede, werden nicht nur ale Utrechscheit der Unterschiede, werden nicht nur ale Utrechschiede und Begensäße fich bervorteben, sondern in ihrer Zotalität Einheit und bier Bereichsch, obsiden sie noch genacht und ber Bereichsch, doch fie noch im Luuntitativen sich geltend, macht, ist nicht mehr auf an sich selbst aus gestiche und nur gäblare Unterschiede ber blesen Größe zurühren, sondern lässt schan in qualitatiebe Vercholten der

unterschiebenen Seiten eintreten. Daburch geigt fich in fprem Berhältnis weber die abstratte Wiederholung ein und berseiben Befimmtheit, noch eine gleichmäsige Mwechglung von Gleichen und Ingleichem, sondern bas Jusammenteten westnelich verschiebener Seiten. Sechen wir nun diese Unterschiede in ihrer Bollftändigteit beisammen, so find wir besteidigt. In diese Ber friedigung liegt das Bernünstige, daß sich der Sinn nur durch die Totalität, und zwar durch die dem Wessen der Bach ab erspektige Totalität von Unterschieden genug thun lässt. Dach bleibt ber Insammenhang wiederum nur als geheimes Band, das sur de Mnigaung eine Sache Theils der Gewohnbeit, Sheils der liestern Mynung ist.

Bas ben beftimmteren Hebergang ber Regelmäßigfeit gur Befesmäßigkeit anbetrifft, fo lagt er fich leicht durch einige Beifpiele flar machen. Parallellinien 3. B. von gleicher Grofe find abftratt regelmäßig. Ein weiterer Schritt dagegen ift icon bie blofe Gleichheit ber Berhaltniffe bei ungleicher Grofe, wie g. B. bei abnlichen Dreieden. Die Reigung ber Bintel, bas Berbaltnif der Linien ift baffelbe; die Quanta aber baben Berichies benbeit. - Der Rreis bat gleichfalls nicht bie Regelmäfigfeit der geraden Linie aber fieht ebenfalls noch unter ber Beftimmung abftratter Gleichheit, benn alle Rabien haben Diefelbe Lange, Der Kreis ift beshalb eine noch wenig intereffante frumme Linie. Dagegen zeigen Ellipfe und Parabel ichon weniger Regelmäßigfeit und find nur aus ihrem Gefet gu ertennen. Co find 3. B. bie rabil vectores ber Ellipfe ungleich aber gefebmafig, ebenfo bie große und fleine Are von mefentlichem Unterfchiebe und bie Brennpuntte fallen nicht in bas Centrum wie beim Kreife. Bier zeigen fich alfo icon qualitative im Gefes biefer Linie begrundete Unterfchiebe, beren Bufammenhang bas Befes ausmacht. Theilen mir aber bie Ellipfe nach ber großen und fleinen Are, fo erhalten wir bennoch vier gleiche Stude; im Gangen herricht alfo auch bier noch bie Gleichheit vor. - Won höherer Freiheit bei innerer Gefesmäßigkeit ift bie Ellinic. Ste ift gefesmäßig und boch hat man von ihr machrenatisch bas Gefes nicht auffiben und berechten to inner. Die ist feine Elipfe, sonbern oben anders getrümmt als unten. Doch auch bief freiere Linie ber Padur, wenn wir sie nach ber großen Are theiling gibt noch gwei gleicher Statur, wenn wir sie nach ber großen Are theiling gibt noch gwei gleicher Sälfen.

Das legte Ausgeben bes nur Regelmösigen bei ber Geseste maßigsteit findet fich in Linien, welche, gleichsam Gliuien, democh pierer großen Are nach zerschnitten, ungleiche Sälften liefern, indere fich bie eine Seite auf der anderen nicht wiederholt, sondern anders schwingt. Bon dieser Art ist die sogenannte Abellentinie, wie sie Sogarth als Linie der Schwindet bat. So find 3. B. die Linien des Arms auf der einen Seite andere als auf der anderen geschwungen. Dier ift Gesemäsigkeit i dene bloße Regelmäßigkeit. Solche Art der Gesemmäßigkeit bestämmt die Formen der hößeren lebendigen Organismen in großer Mannigsfalitatiet.

Die Gefemäßigieti nun ift bas Snoffantielle, welches bie Unterschiede und ihre Einheit fessfellt, aber einer Seits felber abstratt nur herricht, und die Individualität in teiner Weife ju freier Regung tommen läßt, andrer Seits selbst noch die höhere Freiheit der Subjettivität entbehrt, und beren Befretung und Ibealität beshalb noch nicht vermag zur Erschinung zu bringen.

Bober baher als die blofe Gefetmäßigkeit fteht auf dies fer Stufe

### c) bie Sarmonie.

Die Sarmonie nämich ift ein Berholten qualitativer Unterschiebe, und zwar einer Zotalität solcher Unterschiebe, wie fie im Wefen der Sach stellst ihren Grund findet. Dies Berhale ten tritt aus der Geschmäßigktit, insofern fie die Seite des Regelmäßigen an fich patt, beraus, und geht über bie Gleicheit und Wieberbolung hinnen, Jugleich aber machen fich die qua-

genfas und Biderfbruch geltend, fondern als gufammeuftimmende Einbeit, melde alle ihr jugeborige Momente gmar berausgefiellt bat, fie jedoch ale ein in fich einiges Banges enthalt. Dief ibr Bufammenftimmen ift bie Sarmonie. Gie befteht einer Seits in ber Totalitat mefentlicher Seiten, fo mie andrer Seite in ber aufgeloften blofen Entgegenfegung berfelben, wodurch fich ihr Bueinandergeboren und ihr innerer Bufammenhang ale ihre Ginbeit tund giebt. In Diefem Ginne fpricht man von Sarmonie der Geftalt, der Farben, der Tone u. f. f. Go find g. B. Blau, Gelb, Grun und Roth die im Befen der Karbe felbft liegenden nothwendigen Farbenunterfchiede. In ihnen haben wir nicht nur Ungleiche wie in der Symmetrie, Die ju außerlicher Ginbeit fich regelinäßig aufammenftellen, fondern birette Begenfate, wie Belb und Blau, und beren Reutralifation und tonfrete Identitat. Die Schönbeit ihrer Sarmonie liegt nun im Bermeiben ihres grellen Unterfchiedes und Gegenfages, ber als folder gu verlos ichen ift, fo baf fich in ben Unterfcbiebenen felbft ibre Hebereinflimmung zeigt. Denn fie geboren gu einander, weil die Farbe nicht einfeitig, fondern mefentliche Totalität ift. Die Fordrung folder Totalitat tann fo weit geben, daß, wie Gothe fagt, bas Muge, wenn es auch nur eine Farbe ale Objett vor fich bat, fubjettiv bennoch ebenfo febr die andre fieht. Unter ben Zonen find g. B. die Tonica, Debiante und Dominante folche mefentliche Zonuntericiede, die ju einem Saugen vereinigt in ihrem Untericbiede gufammenftimmen. Aebnlich verbalt es fich mit ber Sarmonie der Beftalt, ihrer Stellung, Rube, Bewegung u. f. f. Rein Unterfchied barf bier fur fich einfeitig hervortreten, weil baburd bie Uebereinstimmung geffort mirb.

Aber auch die Sarmonie als folche ift noch nicht die freie ideelle Gubieftivitat und Geele. In Diefer ift die Ginheit tein bloffes Bueinandergeboren und Bufammenftimmen, fondern ein Regativfegen der Unterfcbiede, modurch erft ihre ideelle Ginbeit ju Stande tommt. Bu folder Idealitat bringt es die Barmonie nicht. Wie g. B. alles Melobifche, obicon es die Barmonie gur Grundlage behalt, eine bobere freiere Cubjeftivitat in fich bat, und diefelbe ausbrudt. Die blofe Sarmonie laft überhaupt weder die fubjettive Befeelung als folche noch die Beiftigteit ericheinen, obichon fie von Geiten ber abftratten Form ber Die bochfte Stufe ift, und icon ber freien Gubieftivitat augebt.

Dieß mare bie erfte Beftimmung ber abftratten Einbeit, ale die Arten ber abftratten Form.

# 2. Die Schonfeit als abstraute Einfeit bes finnlichen Stoffs.

Die zweite Seite ber abftratten Einheit betrifft nicht mehr Die Form und Geftalt, fondern bas Materielle, Ginnliche als foldes. Sier tritt die Ginheit als bas gang in fich unterfchieds= lofe Bufammenftimmen bes beftimmten finnlichen Stoffes auf. Dief ift bie einzige Ginbeit, beren bas Materielle fur fich ale finnlicher Stoff genomenmen, empfänglich ift. In Diefer. Begiehnng wird die abftratte Rein beit des Stoffe in Geftalt, Farbe, Ion u. f. f. auf Diefer Stufe bas Befentliche. Reingezogene Linien, Die unterfchiedelos fortlaufen, nicht bier eber bortbin ausweichen, glatte Rlachen und bergleichen befriedigen burch" ibre fefte Beftimmtheit und beren gleichformige Ginbeit mit fic. Die Reinheit bee Simmele, Die Rlarbeit ber Luft, ein fpiegelbeller Gee, Die Deeresalatte erfreun uns von Diefer Geite ber, Eben baffelbe ift es mit ber Reinheit ber Tone. Der reine Rlang der Stimme hat icon ale blofer reiner Zon dief unendlich Gefällige und Anfprechende, mabrend eine unreine Stimme bas Organ mittlingen laft und nicht ben Rlang in feiner Begiebung auf fich felbft giebt, und ein unreiner Eon von feiner Beflimmtheit abweicht. In ahnlicher Art bat auch die Sprache reine Zone wie die Botale a, e, i, o, u, und gemifchte wie ac, u, o. Bolfebialette befonbere baben unreine Rlange, Mitteltone

wie oa. Bur Reinheit ber Zone gebort bann ferner, baf bie Botale auch von folden Ronfonanten umgeben feben, welche die Reinheit ber Botalflange nicht bampfen, wie bie nordifchen Sprachen häufig burch ihre Ronfonanten fich ben Zon ber Botale vertummern, mabrent bas Italienifche biefe Reinheit erhalt und deshalb fo fangbar ift. - Bon gleicher Wirtung find die reinen in fich einfachen ungemifchten Farben, ein reines Roth 3. B. ober ein reines Blau, bas felten ift, ba es gewöhnlich ins Rothliche ober Gelbliche und Grune binuberfpielt. Biolet tann gwar auch rein fenn, aber nur auferlich b. b. nicht beichmust, benn es ift nicht in fich felbft einfach und gebort nicht gu ben durch das Wefen der Farbe bestimmten Farbenunterfchieden. Diefe Rarbinalfarben find es, welche ber Ginn in ihrer Reinbeit leicht ertennt, obicon fle gufammengeflellt ichmerer find in Sarmonie ju bringen, weil ihr Unterfchied greller bervorflicht. Die gedampften vielfach gemifchten Karben find meniger angenehm, wenn fie auch leichter jufammenftimmen, indem ihnen die Energie ber Entgegenfesung fehlt. Das Grun ift mar auch eine aus Gelb und Blau gemifchte Farbe, aber es ift eine einfache Reutralifation Diefer Gegenfate, und in feiner achten Reinheit ale diefes Muslofden der Entgegenfegung gerade mobithuenber und weniger angreifend als bas Blau und Gelb in ihrem feften Unterichiebe.

Dief mare bas Wichtigfte sowohl in Beziehung auf die abstratte Einheit der Form, als auch in Betreff ber Eusfach beit und Reinheit des sinnliden Stoffs. Beite Atren nun aber sind durch ihre Abstration unlebendig und teine mahrhaft wirtliche Einheit. Denn zu biefer gehört iberlie Eubjettivität, welche bem Raturschönen überhaupt der volfftandigen Erscheinung nach abgebt. Dieser westentliche Mangel nun sübet uns auf die Rothwendigteit ber Ibeals, das in der Ratur nicht zu sinder ist, und gegen welches gehalten die Raturschönheit als untergegedenter erscheit.

#### C. Mangelhaftigheit bed Daturfchonen.

Unfer eigentlicher Gegenstand ift die Aunstickonheit als die der Joer des Schönen allein gemaße Realität. Bisher galt das Natursfone als die erfte Eriftenz des Schönen, und es fragt fich deshalb jest, worin denn das Natursfcone vom Aunstschönen fich unterfacibe.

Man tann abstratt sagen, das Ideal sey das in sich volltommenne Schöne, und die Katur dagegen das unvollkommene,
Mit solchen lecren Praedikaten jedoch in nichts gethan, denn es handelt sich gerade um eine bestimmte Angade dessen, dem as diese Bollkommenheit des Kunsstschönen und die Unvollkommenheit des nur Natürlichen ansmacht. Wir mussen desselb unserer Frage so kellen: warum ist die Katur nothwendig unvollkommen in ihrer Schönheit, und woran tritt diese Unvollkommenheit heraus. Erst dann wird sich und bie Nothwendigkeit und das Wessen

Jubem wir bisher bis jur thierifchen Lebenbigfeit emporgefliegen fiub, und gefchen haben, wie die Schönheit bier fich tann darthun, so ift nur das Rachte, was vorliegt, baf wir dief Moment ber Subjettivität und Individualität am Lebenbigen beflimmter ins Auge faffen.

Wir fprachen vom Schönen als 3dee in gleichem Sinne als man von dem Guten und Wahren als 3dee fpricht, in dem elinne nämlich, daß die 3dee does schlechthin Subflantielle und Mugemeine, die absolute – nicht etwa finnliche — Waetrie, der Befand der Welt feb. Bestimmter gefaßt ist aber, vie wir der reits fahen, die 3deen nicht nur Substang und Allig me ein heit, oberen gerade die Elinieit des Begriffs und feiner Realität, der innerhalb feiner Obsettivität als Begriff bergestelltte Begriff. Plato war es, melcher, wie schon in der Elnsteitung berührt ift, die 3dee als das allein Mahre und Augemeine hervoerhob, und awar als das in fic toutere Matemine. Die platonisch

Ibre jeboch ift felber noch nicht bas mabrhaft Ronfrete, benn in ibrem Begriffe und ihrer Allgemeinheit aufgefaft, gilt fie icon für bas Babrhaftige. In Diefer Allgemeinheit genommen ift fle jeboch nach nicht verwirtlicht und bas in ihrer Birtlichteit für fich felbft Babre. Gie bleibt beim blofen Anfic fiehn. Bie aber ber Begriff nicht ohne feine Objettivitat mabrbaft Begriff ift, fo ift auch bie 3ber nicht ohne ihre Birtlid. feit und außerhalb berfelben mabrhaft Iber. Die Iber muß beshalb gur Wirflichkeit fortgebn, und erhalt biefelbe nur erft burd die an fich felbft begriffegemage wirfliche Gubjettivitat, und beren ibeelle Ginheit und Fürfichfebn. Go ift Die Gattung 1. B. nur erft ale freies tontretes Judividuum wirtlich; bas Leben eriffirt nur ale eingelnes Lebenbiges, bas Gute wirb bon ben einzelnen Deniden verwirflicht und alle Wabrbeit ift nur als miffendes Bemuftfenn, ale fur fich febenber Beift. Denn nur die tontrete Einzelheit ift mahrhaft und wirtlid, Die abftratte Allgemeinheit und Befonderheit nicht, Diefes Surfichienn, Diefe Gubiettivitat ift ber Duntt, ben wir beshalb wefentlich feftguhalten haben. Die Gubjettivitat nun aber liegt in der negativen Ginheit als Ibeellfeten ber Unterfchiede und ihres realen Beffebens. Die Ginheit ber 3ber und ihrer Birtlichteit beshalb ift bie negative Einbeit ber Ibre als folder und ihrer Realitat, als das Gegen und Aufheben bes Untericiebes biefer beiben Geiten. Rur in biefer Thatigteit ift fle affirmativ fürfichfebenbe, fich auf fich beziehenbe unenbliche Einheit und Gubieftivitat. BBir haben baber auch die Ibee bee Gonen in ihrem wirtlichen Dafebn wefentlich ale tonfrete Gubjettivitat, und fomit ale Gingelbeit aufzufaffen, inbem fle nur als wirtlich 3bee ift, und ihre Wirtlichfeit in ber tonfreten Gingelheit bat.

Sier muffen wir nun fogleich eine gedoppelte Form der Einzelheit unterscheiden, die unmittelbare naturliche und die geiftige. In beiden Formen giebt die 3bee fich Dafepn, und

fo ift in beiben ber fubstantielt Inhalt, die Ber, und in unferem Gebiet die Joec als Schönheit baffelbe. In biefer Wzijehung ficht zu behaupten, das Schöne der Ratur habe mit dem
Ibral den gleichen Inhalt. Anf ber entgegengefesten Seite aber beingt der angegeben Illutefglied der Form, in welcher die Ibre Birftlichfeit erlangt, der Unterfolied der natürlichen und griftligen Einzelheit, in den Inhalt felbst, der in der einen oder anbern Germ erfoliett, einen wefentlich en Unterfolied beften. Denn es fragt fich, welche Form bie der Joec wahrhaft einherchende ift, und nur in der ihr wahrhaft gemäßen Form expliett die Ibre die gange wahrhafte Totalität ihres
Inhalts.

Dief ift ber nabere Punkt, den wir jest zu betrachten haben, insofern in diefen Formunterschied der Einzelheit auch der Unterfchied des Naturiconen und des Ideals fallt.

Mas junaoft bie unmittelbare Einzelheit angeh, fo gebert fie fowohl bem Natürlichen als folden als auch bem Beifte an, da ber Grift erftem feine aufere Briton; im Körper hat, und zweitens auch in geiftigen Beziehungen zunachft nur eine Eriftenz in ber unmittelbaren Wirtlichteit gewinnt. Bir tonnen beshalb bie unmittelbare Einzelheit hier in brei facher Rudfich betrachten.

1. a) Wie sohen bereits, der thierifiche Organismus erhalte sein Firing feine Einzelheit nur durch fleten Process in fich feibl und gegen eine ihm unorganische Ratur, welche er verzehrt, verdaut, sich affimiliert, das Augleich andet, und dadund erft sein Insichten wirtlich macht. Jugleich sanden, wir, das biefer flete Process des Lebens ein Spftem von Thätigfetten sein, welches sich zu einem Spftem von Arganen verwirtlicht, in denen jene Ahätigfetien vor fich gehen. Dieß in sich beschollen Spftem hat zu feinem einigen Fwede die Selbsterhaleung des Lebendigen durch dieffen Process, und das thierische Leven besteht bebalb nur in einem Leben der Braterde, deren Verein Verein

lauf und Befriedigung fich an bem ermabnten Spfleme ber Drgane regliffet. Das Lebendige in biefer Beife ift nach ber 3 medina fiateit gegliedert; alle Glieder bienen nur ale Dittel fur ben einen 3med ber Gelbfterhaltung. Das Leben ift ihnen immanent; fie find an das Leben, das Leben an fie gebunden. Das Refultat nun jenes Proceffes ift bas Thier als für fich Gingelnes, Gidempfindendes, Befeeltes, wodurch es ben Gelbfigenuß feiner Gingelheit erhalt. Bergleichen mir in Diefer Begiebung bas Thier mit ber Pflange, fo ift fcon angebeutet, bas ber Pflange eben bas Gelbflaefühl und bie Geelenbaftigteit abgebt, indem fle nur immer neue Individuen an fich felber bro-Dueirt, ohne fie gu bem negativen Buntt gu toneentriren, welcher bas einzelne Gelbft ausmacht. Das mir feboch vom thierifden Organismus in feiner Lebendigteit vor une febn, ift nicht diefer Einheitepuntt bes Lebens, fondern nur die Mannigfaltigteit ber Organe; bas Lebendige bat noch die Unfreiheit, fich nicht ale einzelnes punttuelles Gubiett gegen bas Musgelaffenfenn in Die außere Realitat feiner Glieber gur Ericheinung bringen ju tonnen. Der eigentliche Gis ber Thatigteiten bes ors ganifden Lebens bleibt uns verbullt, mir feben nur bie auferen Umriffe ber Geftalt, und biefe ift wieber burchmea mit Rebern. Schuppen, Saaren, Pely, Stacheln, Schaalen überzogen. Dergleichen Bededung gebort freilich bem Animalifden an, boch als animalifde Productionen in Form bes Begetabilifden. Sierin liegt fogleich ein Sauptmangel ber Schonheit im thierifd Lebenbigen. Bas une vom Organismus fichtbar wird, ift nicht bie Scele, mas fich nach Muffen tebrt und allenthalben ericeint, ift nicht bas innre Leben, fondern es find Formationen einer nies brigeren Stufe als Die eigentliche Lebendigteit. Das Thier ift nur in fich lebendig; b. b. bas Infichfenn wird nicht in ber Form der Innerlichkeit felber real, und deshalb ift biefe Lebendigfeit nicht überall ju erbliden. Weil bas Innre ein nur Inures bleibt, ericeint auch bas Mufere nur als ein Meuferes und nicht an jedem Theil von ber Seele völlig burche drungen.

b. Der menfdliche Rorber bagegen fieht in biefer Begiebung auf einer boberen Stufe, indem fic an ibm burchgebene vergegenwärtigt, daß der Denich ein befeeltes empfindendes Gins ift. Die Saut ift nicht mit pflanzenhaft unlebendigen Sullen verbedt, bas Bulfiren bes Blutes icheint an ber gangen Dberflache, bas tlopfende Berg ber Lebendigfeit ift gleichfam allgegenmartig, und tritt auch in die außere Erfcheinung ale eigenthumliche Belebtheit, ale turgor vitae ale biefee fcmellende Leben hinaus. Chenfo erweift fich die Saut ale burchweg empfindlich und zeigt die morbidezza, die Rleifch = und Rervenfarbe bes Teints, dief Rreug fur Die Runftler. Wie febr nun aber auch ber menfchliche Rorber im Unterfcbiebe bes Thierifchen feine Lebenbigfeit nach Aufen bin ericheinen laft, fo brudt fich an biefer Oberfläche beunoch ebeufofebr Die Bedurftigfeit ber Ratur in ber Bereinzlung ber Saut, in ben Ginfdnitten, Rungeln, Boren, Sarden, Meberden u. f. m. aus. Die Saut felbft, melde bas innre Leben burch fich bindurchicheinen laft, ift eine Bededung für die Gelbfterhaltung nach Mufen, ein nur gwedmäßiges Dittel im Dienfte naturlicher Bedurftigfeit. Der ungeheure Borgug jeboch, welcher ber Erfcheinung bes menfchlichen Rorpers bleibt, befleht in ber Empfindlichteit, welche wenn auch nicht burdmeg wirfliches Empfinden, doch menigftens die Doglichfeit beffelben überhaupt barthut. Bugleich aber tritt auch bier wieder ber Mangel ein, daß bieß Empfinden fich nicht als innerlich in fich toncentrirtes jur Gegenwart in allen Gliebern berausarbeitet, fondern baf im Rorper felbft ein Theil ber Drgane und beren Geftalt nur animalifden Funttionen gewibmet ift, mabrend ein anderer naber ben Musbrud bes Geelenlebens, ber Empfindungen und Leidenschaften in fich aufnimmt. Bon biefer Seite fcbeint Die Seele mit ihrem innern Leben auch nicht burch bie gange Reglitat ber leibliden Geftalt binburd.

c) Derfelbe Mangel thut fich gleichfalls bober binauf in ber geiftigen Welt und beren Dragniemen tund, wenn mir fle in ihrer unmittelbaren Lebendigteit betrachten. Je größer und reis der ihre Bebilde find, befto mehr bedarf ber eine 3med, ber Dief Bange belebt und beffen innere Seele ausmacht, mitbanbelnber Mittel. In ber unmittelbaren Wirtlichfeit nun ermeifen fich biefe allerdings als zwedmuffige Dragne, und mas gefchiebt und hervorgebracht wird tommt nur burch Bermittlung bes Billens ju Stande; jeder Puntt in foldem Organismus, wie ein Staat, eine Ramilie, b. b. jebes einzelne Individuum will, und zeigt fich auch mobl im Bufammenhange mit ben übrigen Gliebern beffelben Organismus, aber bie eine innere Geele Diefes Bufammenbangs, Die Freiheit und Bernunft bes einen 3mede tritt nicht ale biefe eine freie und totale innere Befeelung ale folche in bie Realitat hinaus, und macht fich nicht an jedem Theile offenbar,

Daffelbe findet bei besenderen Sandlungen und Begebenbeiten, die in ähnlicher Weife im fich ein organisches Gang find, fatt. Das Inner, dem sie entspringen, steigt nicht überall bis an die Oberstäde und Ausengestalt ihrer unmittelbaren Berwirtlichung beraus. Was erscheint ist nur eine reale Totaliiat, deren innerlichst zusammengesafte Belebung aber als inn re aurund bliebt.

Das einician Jadvidum endlich giedt uns in befer Rüdefich benfeben Andlick. Das gestigs Individuum ift einer Zotatität im fich, pufammengefalten durch einen gestigsen Mittelpunkt. In feiner unmittelbaren Wirflichfete nun erscheint es in Leben, Thun, Laffen, Wünfichen und Teeiben nur fragmentarisch, und och ift sein Charaftern ur aus der gaugen Reihe seiner Jandlungen, seines Leidens zu erkennen. In dieser Reihe, welche feine Realität ausmach, ift der koncentriete Euchgelispunkt nicht als zufammenfoffende Genteum fichtbe und erstaßbar.

2. Der nachfte wichtige Puntt, ber fich hieraus ergiebt, ift

folgenber. 'Dit ber Unmittelbarteit bes Gingelnen, faben mir bereite, trete die Mbee in bas wirtliche Dafenn ein. Durch diefelbe Unmittelbarteit nun aber wird fle zugleich in die Bermidlung mit ber Mugenwelt verflochten, in die Bedingtheit außerer Umflande wie in die Relativitat von Zweden und Mitteln, übers baupt in die gange Endlichkeit ber Erfdeinung bineingeriffen. Denn die unmittelbare Gingelheit ift gunachft ein in fich abgerundetes Gins, fobann aber folieft es fich aus bem gleichen Grunde negativ gegen Andres ab, und wird feiner unmittelbaren Bereinglung wegen, in welcher es nur eine bedingte Erifteng bat, von der Dacht der nicht in ihm felber wirklichen Totalitat gum Bezug auf Andres, und gur mannigfaltigften Abhangigteit von Underem gezwungen. Die Ibee hat in Diefer Unmittelbarteit alle ihre Seiten vereingelt realifirt, und bleibt beshalb nur Die innre Dacht bes Begriffs, welche Die einzelnen Eriftengen, naturliche wie geiflige, auf einander bezieht. Diefer Bezug ift ihnen felbft ein außerlicher und erfcheint auch an ihnen als eine außerliche Rothwendigfeit ber vielfachften mechfelfeitigen Abbangigteiten und bes Beftimmtfenns burch Muberes. Die IInmittelbarteit bes Dafenns ift von Diefer Geite ber ein Spftem nothwendiger Berhaltniffe gwifden icheinbar felbftffandigen Ins Dividuen und Machten, in welchem jedes Gingelne in dem Dienfte ihm fremder Zwede als Mittel gebraucht wird, ober bes ibm Meuferlichen felbft als Mittele bedarf. Und ba fich bier die Ibee überhaupt nur auf bem Boden bes Meuferlichen realifirt, fo ericheint zu gleicher Beit auch bas ausgelaffene Spiel ber Billfur und bes Bufalls, fo wie die gange Roth ber Bedurftigteit losgebunden. Es ift bas Bereich ber Unfreiheit, in melder bas unmittelbar Gingelne lebt.

a) Das einzelne Thier 3. B. ift fogleich an ein bestimmtes Raturelment, Lute, Allaffer ober Land geffestelt, wodurch feine gange Lebensweife, die Art der Ernährung und damit der ganze Habitus bestimmt ift. Dieß giebt die großen Unterschiede des Thieriebense Ge treten bann wohl noch andere Mittelgeichiecher auf, Schwimmvögel und Säugethiere, weiche im Waffer einen Amphibien und Itebergangsstufen, die find aber nur Bere mitigungen und teine böhere umfassinde Bermittlungen. Außer- dem bleibt das Thier in seiner Setblerbatumg in fleter Unterwümfigkeit in Betreff auf die äußere Natur, Kälte, Dürre, Mangel an Nahrung, und tann in dieser Botur, Külte, die Mitte bie Kargbeit feiner Umgebung die fülle seiner Gestalt, die Mitthe feiner Schönheit verlieren, abmagern, und nur den Andlich dieser allseitigen Dürftigteit geben. Die es, was ihm an Schönheit guetheilt is, bemahrt oder einbufft, ist äußerlichen Bedimgungen unterworsen.

- b) Der menschliche Organismus in seinem leiblichen Daeiem fallt, wenn auch nicht in demselben Maage, dennoch einer ähnlichen Mbhängigkeit von den äußeren Naturunächten anheim, und ist der gleichen Bufalligkeit, unbeseiteigten Naturedvürfniffen, gerftörenden Krantheiten wie jeder Mrt des Mangels und Erndes bloggestellt.
- e) Weiter hinauf in der unmittelbaren Mirflichfeit der geitigen Intersenterident obe Abhängigfeit erft recht in der vollständigten Arlativität. Sier thut fich die gang Breite der Prosa im menschlichen Dasen auf. Schon der Kontraft der blog phyfiscen Lebensynede gegen die böheren des Geistes, invon sie fich wechseleitig hermun fören und aussischen fönnen, ist diese Art. Sodann muß der einzelne Mensch, um sich in seiner Einzelheit zu erhalten, sich vielsach zum Mittel für Ander machen, ihren bestigkanten Zweden dienen, und sest die Andernum seine eigenen engen Intersen zu bestiedigen, ebensalls zu blofen Witteln herab. Das Jadvirdum, wie es in diese Midglichen und der Ander erthein, ihr bestgal nicht aus feiner eigenen Totalität thätig, und nicht aus sich selbst nicht aus feiner rigenen Verfändlich. Denn der einzelne Mensch steht aus Anderem verfändlich. Denn der einzelne Weines steht

richtungen, burgerlichen Berbaltniffen, welche er porfindet und fic ihnen, mag er fle als fein eigenes Innres haben ober nicht, beugen muß. Debr noch ift bas einzelne Gubiett für Anbre nicht als folde Totalität in fich, fondern tritt für fie nur nach dem nachs ften vereinzelten Intereffe bervor, bas fie an feinen Sanblungen, Buniden und Deinungen haben. Bas bie Deniden gunachft intereffirt ift nur bie Relation ju ihren eigenen Abfichten und 3meden. - Gelbft bie großen Sandlungen und Begebenheiten, gu welchen eine Befammtheit fich gufammenthut, geben fich in biefem Relbe relatiber Ericeinungen nur ale Mannigfaltigfeit einzelner Beftrebungen. Diefer ober Jener bringt bas Geinige bingu, aus biefem ober jenem 3med, ber ihm miflingt ober ben er burchfest, und im gludlichen Kall am Enbe etwas erreicht, bas gegen bas Gange gehalten febr untergeordner Art ift. Bas bie meiften Individuen vollführen ift in diefer Begiebung im Bergleich mit ber Grofe ber gangen Begebenheit und bes totalen 3mede, fur ben fie ihren Beitrag liefern, nur ein Studwert, ja biejenigen felbft, welche an ber Spite flebn und bas Bange ber Sache ale bas Ihrige fühlen und fich jum Bewuftfebn bringen, ericheinen als in vielfeitige befondere Umftanbe, Bebingungen, Semniffe und relative Berbaltniffe verfclungen. Rach allen biefen Rudfichten bin gewährt bas Individuum in Diefer Cphare nicht ben Anblid ber felbftffanbigen und totalen Lebenbigfeit und Freiheit, welche beim Begriffe ber Coonheit gu Grunde liegt. 3mar fehlt es auch ber unmittelbaren menichlichen Birtlichteit und beren Begebniffen und Organifationen nicht an einem Shftem und einer Totalitat ber Thatigfeiten, aber bas Bange ericeint nur als eine Menge von Gingelheiten, Die Befcaftigungen und Thatigteiten werben in unendlich viele Theile gefondert und geriblittert, fo baf auf die Gingelnen nur ein Partitelden bes Gangen tommen tann, und wie febr bie Individuen nun auch mit ihren eigenen Zweden babei febn mogen und nur bas ju Tage forbern, mas burch ihr einzelnes Intereffe vermittelt ift, so bleibt die Gelbfiftanbigfeit und Freiheit ibres Billens bennoch mehr ober weniger formell, burch äußere Umftanbe und Jufalle bestimmt, und burch die Hemmungen der Raturitidetit gebindert.

Dief ift die Prosa der Welt, wie dieselbe sowohl dem eigenen als auch dem Bewußsign der Amdern ericheint, eine Welck ver Endlichkeit und Beränderlichteit, dem Kock und des Drud's der Robbwendigkeit, dem sich der Einzelnnicht zu entgischen im Stande ist. Denn jedes vereinzeste Lebendige bleibt in dem Widerpruche stehn, sich sie sie felbst als diese abgefoldssiene Eins zu sehn, des dernie siehe Westellung der Beite abgeschloffene Eins zu sehn, des dernie siehe Beiter gerache bem mit der Beiter Beitege beimas bei Beifung des Wideren bes fleten Krieges binaus.

- 3. Deittens nun aber ftest bas unmittelbar Einzelne ber natürlichen und geiftigen Welt nicht nur in Abhängigteit, sombern es fehlt ihm bie absolute Gelbiftanbigfeit, weil es beforantt und näher, weil es in fich felbf partitularifirt ift.
- a) Jede einzelne Naturtschendigteit des Thierreiche gehört zunächst scher bestimmten und badurch beschränkten und festen Mrt an, über deren Grenze es nicht hinauspusspritten vermag. Dem Geiste zwar schweckt ein allgemeines Wid dere Lebendigteit und deren Organisation vor Augen, in der wirklichen Ardure aber schlägkeit sich diese allgemeine Organismus zu einem Neich der Weschweckeiten auskinauber, von welchen jede ihren Agbegrenzten Topus der Gestalt, der Stufe der Ausbildung in Betrett auf bestimmte Seiten des Organismus u. f. w. ha. Innerhald diesen unstehen Verlagen und der Abhanische Schweckte untwerden der Verlagen und der Abhanische Untwerden und der Abhanische Untwerden für der Ausbildung in einer Jusal der Bedinmungen, Ausgerückseitund und die Abhanischte untwerden der Verlagen de

Meftberif.

b) Run findet gwar der Beift ben vollen Beariff naturlider Lebenbigfeit in feinem eigenen leibliden Organismus vollftanbig verwirtlicht, fo baf in Bergleich mit biefem bie Thierarten als unvolltommen, ja auf unteren Stufen als elende Lebenbigteiten erfceinen tonnen; jedoch auch ber menfchliche Organismus gerfbaltet fic, wenn auch in geringerem Grabe, gleiche falls in Racenuntericiebe und beren Stufengang iconer Beftaltungen. Mufer Diefen allerbings allgemeineren Unterfcbies ben tritt bann naber wieber bie Bufalligfeit feftgewordener Familieneigenheiten und beren Bermifdung burd Bermifdung perfcbiebener Kamilien als bestimmter Sabitus, Musbrud, Benebs men bervor, und ju biefer Befonberheit, welche ben Bug einer in fid unfreien Partitularitat bereinbringt, gefellen fich bann noch bie Eigenthumlichkeiten ber Befchäftigungeweife in endlichen Lebenstreifen, in Betrieb und Beruf, moran fich endlich bie gefammten Singularitäten bes fpeciellen Charafters, Temperaments mit bem Gefolge fonftiger Bertummerungen und Trubungen anfoliegen. Armuth, Gorge, Born, Ralte und Gleichgültigfeit, Die Buth ber Leibenfcaften, bas Refthalten einfeitiger Smede und Die Beranberlichfeit und geiftige Berfplittrung, Die Abhangigteit pon ber außeren Ratur, Die gange Enblichteit Des menichlichen Dafenne überhaupt fpecifigirt fich jur Bufalligteit gang partitularer Phoflognomien und beren bleibenbem Musbrud. Go giebt es permitterre Phyfiognomien, in welchen alle Leibenfchaften ben Ausbrud ihrer gerftorenden Sturme gurudgelaffen haben, andere gemabren nur ben Anblid ber innern Rablbeit und Rlachbeit, andere wieder find fo partitular, bag ber allgemeine Typus ber Formen faft gang verfdwunden ift. Die Bufalligfeit ber Beftalten findet tein Ende. Rinder find beshalb im Bangen am fonften, weil in ihnen noch alle Partitularitaten wie in einem ftill verfchloffnen Reime folummern, indem noch teine befchrantte Leibenfchaft ihre Bruft burdwühlt, und feines ber manniafaltis gen menfcblichen Intreffen fich mit bem Ausbrud feiner Roth

ben wandelbaren Jugen fest eingegraben hat. In biefer Unschuld aber, obischon das Kind in feiner Lebbafigiet ials die Möglichfeit von Mem erscheint, febien dann auch ebenso febr die tieferen Juge des Geiftes, der sich in fich zu bethätigen und zu wesentlichen Richtungen und Zweden auszuthun gedrungen ift.

Diefe Mangelhaftigteit bes unmittelbaren fomobl bhpfifden als geiftigen Dafenns ift mefentlich als eine Endlichteit gu faffen, und naber ale eine Endlichteit, welche ihrem Begriff nicht entfpricht und burch biefes Richtentfprechen eben ihre Endlichteit befundet. Denn ber Begriff und tonfreter noch bie Ibee ift bas in fich Unendliche und Freie. Das animalifche Leben aber, obicon es' ale Leben 3bee ift, fellt boch nicht bie Unendlichteit und Freiheit felber bar, welche nur gum Borfchein tommt, wenn ber Begriff fich burd feine gemaße Reglitat fo gang hindurch giebt, daß er barin pur fich felbft bat, und an ihr nichts Anderes als fich felber hervortreten laft. Dann erft ift er die mahrhaft freie unendliche Gingelheit. Das natürliche Leben jedoch bringt es nicht über die Empfindung binque, Die in fich bleibt, ohne bie gesammte Reglitat total zu burchbrine gen, und fich außerbem in fich unmittelbar bedingt, befchrantt und abhängig findet, weil fle nicht frei burch fich, fondern burch Anderes bestimmt ift. Das gleiche Loos trifft bie unmittelbare enbliche Birtlichteit bes Geiftes in feinem Biffen, Wollen, feinen Begebenheiten, Sandlungen und Schicfalen.

Denn obschon auch hier sich wesentlichere Mittelpuntte bilden, so sind von den nur Mittelpuntte, welche ebenso wenig als die be besondtern Einzelheiten an und für sich selbern Babeteit: haben, sondern dieselber un in der Beziehung aussinander durch das Ganze darstellen. Dies Ganze als solches genommen entpricht wohl feinem Bezeiffe, ohne sich jedoch in feiner Totalität ju manischiten, so daß es in dieser Weise nur ein Innere bieibt, und dehabat nur für das Innere der dentenden Artenut-

niß ift, flatt als das volle Entsprechen felber in die außere Realität fichtbar hinaus gu treten, und die taufend Eingelheiten aus ihrer Zerftenung gurudgurufen, um fie gu ein em Ausbrud und ein er Geflalt gu koncentrien.

Dief ift ber Grund, weshalb ber Geift auch, in ber Enblichteit bes Dafeyns und beffen Beschränttheit und äusgerlichen Rothwendigkeit den unmittelbaren Anblid und Genuf feiner wahren Freiheit nicht wiederzussinden vermag, und das Bedürfnif biefer Freiheit dager auf einem anderen höheren Boben zu realistern genöthigt ift. Diefer Boben ift die Kunft, und ihre Wirtlichteit das 3bral.

Die Rothwendigteit bes Kunfticonen leitet fich also aus ben Mangeln ber unmittelbaren Wieflicheit ihr, umd die Aufgade bestellen muß dahin schaefte werben, daß es den Beruf 
habe, die Erscheinung der Lebendigteit und vornehmlich der geifligen Bestellung auch außertich in ihrer Freiheit darzustellen,
und bas Ausferlung auch ausgerisch genäch zu machen. Dann
erf ist bas Mahre aus seiner zeitlichen Umgebung, aus seinen Hindeberaufen in die Reise er Erscheitung genonnen, aus
weicher nicht mehr die Dirftigfeit der Kontigkteiten herausgehoben, umb hat zusseich eine außere Erscheinung genonnen, aus
weicher nicht mehr die Dirftigfeit der Katur umb ber herofe hervorblickt, sondern ein der Wahrheit würdiges Dasepn, das nun auch seiner Seits in freier Selfhfändigteit basseh, indem es sein nich diener Seits in freier Selfhfändigteit basseh, indem beres im fich hineingesetz sindet.

# Drittes Rapitel. Dag Hunftschone ober bag Ibeal.

In Rudfict auf bas Runfifcone haben wir brei Saupt- feiten gu betrachten:

Erftens bas Ideal als foldes,

3meiteus die Bestimmtheit deffelben als Runftwert, Drittens die bervorbringende Subjettivität bes Runftlers.

#### A. Das Theal ale folches.

1. Das Allgemeinfte, was wir unfrer bisherigen Betrachtung nach vom Ibeal ber Runft in gang formeller Beife auffagen tonnen, gebt barauf binaus, bag bas Wahre nur in feiner Entfaltung gur außeren Reglitat Dafenn und Bahrheit bat, bas Außereinander berfelben jeboch fo fehr in Gins gufammengufaffen und ju halten vermag, bag nun jeber Theil ber Entfaltung Diefe Geele, bas Bange, an ihm ericheinen macht. Rehmen wir gur nachften Erlautrung bie menichliche Beftalt, fo ift fle, wie wir fcon fruber faben, eine Totalitat von Organen, in welche ber Begriff auseinanbergegangen ift, und in jebem Gliebe nur irgend eine befondere Thatigteit und partielle Regung tunb giebt. Fragen mir nun aber, in welchem diefer befonderen Drgane bie gange Geele als Geele ericheint, fo werben wir fogleich Das Muge angeben; benn in bem Muge toncentrirt fich bie Geele und ficht nicht nur burch baffelbe, fondern mirb auch barin ges feben. Wie nun oben von bem Meufern bes menichlichen Rorpers gefagt ift, baf an ber Oberflache beffelben, im Gegenfate bes thierifden, fich überall bas pulftrende Berg zeigt, in bemfelben Ginne tann bon ber Runft behauptet werben, baf fie bas Ericheinenbe an allen Buntten feiner Oberfläche jum Muge umzumandeln habe, welches ber Gis ber Geele ift, und den Beift jur Ericheinung bringt. - Dber wie Platon in jenem befannten Difticon an ben After ausruft:

Menn ju ben Sternen bu blidft, mein Stern, o wat' ich ber himmel Taufendaugig fobann auf bich bernieber ju fchaun!

fo läßt fich umgekepet von der Kunst fagen, sie mache jede ührer Gestalten zu einem taussendäugigen Arguse, damit die innere Seele und Geistigkeit an allen Puntten der Erfcheinung gesehen werde. Und nicht nur die leiblicke Gestalt, die Miene des Gefichts, die Gebehrde und Stellung, sondern ebenso auch die Sandlungen und Begedniffe, Ricben und Tone und die Reihe ihres Berlaufs durch alle Bedingungen des Erscheinens hindurch hat sie allenthalben gum Auge werden zu laffen, in welchem fich die freie Seele in ihrer innem Unendlichfeit zu erkennen giebt.

a) Bei biefer Fordrung durchgangiger Befeelung ift nun fogleich die nabere Frage ju machen, welches die Geele feb, gu deren Mugen alle Puntte ber Ericheinung werden follen, und beftimmter noch fragt es fich, welcher Art die Geele fen, die ihrer Ratur nach fich befähigt zeige, burch die Runft zu ihrer achten Manifestation ju tommen. Denn in gewöhnlichem Sinne fpricht man auch von einer fpecififden Geele ber Detalle, bes Befteine, der Beftirne, Thiere, ber vielfach partitularifirten menichlichen Charaftere und ihrer Meuberungen. Für Die natürlichen Dinge aber, wie Steine, Pflangen u. f. f. tann ber Ausbrud Seele in der Bedeutung, in welcher wir ihn bier angewendet haben, nur uneigentlich gebraucht werben. Die Geele ber blof natürlichen Dinge ift fur fich felbft endlich, porubergebend, und mehr eine fpecificirte Ratur ale eine Geele au uennen. Die beffimmte Individualität folder Eriffengen tritt besbalb icon in ihrem endlichen Dafenn vollftandig bervor, und indem fie nur irgend eine Befchranttheit barfiellen tann, bleibt die Erhebung in die unendliche Gelbfiffandigfeit und Freiheit nichte ale ein Schein, welcher auch biefer Sphare wohl gu leiben ift, boch wenn es wirtlich gefdieht nur immer von Mugen ber burch bie Runft berangebracht wird, obne baf diefe Unendlichkeit in ben Dingen felber begrundet ift. In gleicher Beife ift auch bie empfinbende Seele als natürliche Lebendigfeit wohl eine fubjeftive Inbivibualität, welche jedoch nur innerlich bleibt, und nicht burch bie Realitat burchgreift, um ale Rudtehr ju fich fich felber gu - wiffen und dadurch in fich unendlich ju fenn. Ihr Inhalt ift baber felbft befchrantt, und ihre Manifeftation Theils nur bie formelle Lebendigteit, Unrube, Beweglichteit, Begierlichteit, und Die Mugft und Furcht Diefes abhangigen Lebens, Theils nur Die Meufrung einer in fich felber endlichen Innerlichteit. Rur Die Befeelung und bas Leben bes Beiftes ift die freie Unendlichteit, in feinem realen Dafenn für fich bas Innere gu bleiben, und in feiner Meufrung ju fich felber gurudgutehren und bei fich au febn. Dem Geifte allein ift es beshalb gegeben, feiner Meuferlichteit, wenn er burch diefelbe auch in die Befdranttheit ein= tritt, bennoch jugleich ben Stempel feiner eigenen Unendlichkeit und freien Rudtebr ju fich aufzubruden. Run ift aber auch ber Beift, indem er nur erft baburch frei und unendlich ift, bag er feine Allgemeinheit wirtlich faft, und bie 3mede, Die er in fich fest gu ibr erbebt, feinem eignen Begriff nach fabig, wenn er biefe Freiheit nicht ergriffen bat, als befdrantter Inhalt, verfummerter Charafter, verfruppeltes und flaches Gemuth gu eriftiren. Dit foldem in fich nichtigen Gehalt bleibt die unenbliche Manifeftation bes Beiftes wieder nur formell, ba wir bann nichts als die abftratte Form felbfibewußter Beiftigteit erhalten, beren Inhalt ber Unendlichkeit bes freien Beiftes wiberfpricht. Es ift nur burd einen achten und in fich fubfiantiellen Inbalt. burd melden bas beidrantte veranberlide Dafenn Gelbfiffanbigfeit und Subftantialitat bat, fo bag bann Beftimmtheit und Bediegenheit in fich, beidrantt abgeichloffener und fubftantieller Behalt in ein und bemfelbigen wirtlich find, und bas Dafenn bierburch bie Doglichkeit erlangt, an ber Befdranttheit feines eis genen Inhalts jugleich als Allgemeinheit, und als bei fich febenbe Geele manifeftirt ju febn. - Dit einem Worte, Die Runft bat Die Beftimmung, bas Dafenn in feiner Erfdeinung als mabr aufzufaffen und barguftellen, b. i. in feiner Angemeffenheit gu bem fich felbft gemafen, bem an und für fich fepenben Inhalt. Die Mabrheit ber Runft barf alfo teine blofe Richtigfeit febn, worauf fid bie fogenannte Radahmung ber Ratur beidrantt, fondern bas Meugere muß mit einem Innren gufammenftimmen,

das in fich felbst gufammenstimmt und eben dadurch fich als fich felbst im Meuferen offenbaren tann.

b) Indem die Runft nun bas in bem fonfligen Dafebn von ber Bufalligfeit und Meuferlichfeit Befledte ju Diefer Sarmonie mit feinem mahren Begriffe gurudführt, wirft fie alles mas in ber Ericheinung bemfelben nicht entipricht bei Geite, und bringt erft burch biefe Reinigung bas 3beal hervor. Dan tann bief für eine Schmeichelei ber Runft ausgeben, wie man 3. B. Portraitmalern nachfagt, daß fle fcmeicheln. Aber felbft ber Portraitmaler, ber es noch am wenigften mit bem 3beal der Runft au thun bat, muß in Diefem Ginne fdmeicheln, b. b. alle Die Meuferlichkeiten in Geftalt und Musbrud, in Korm, Karbe und Bugen, bas nur Raturliche bes bedurftigen Dafenns, Die Barchen, Poren, Rarbden, Rlede ber Saut muß er fortlaffen und bas Subjett in feinem allgemeinen Charafter, und bleibenben geiftis gen Gigenthumlichteit auffaffen und wiedergeben. Es ift etwas burchaus Anderes, ob er die Phyfiognomie nur überhaupt gang fo nachahmt, wie fie rubig in ihrer Dberfläche und Aufengeftalt bor ihm dafist, oder ob er bie mabren Buge, welche ber Musbrud ber eigenften Geele bes Gubjette find, barguftellen verftebt. Denn jum 3beale gehört burchweg, daß die aufere Form für fich ber Seele entipreche. Go ahmen 3. 23. Die in neuefter Beit Dobe gewordenen fogenannten lebenden Bilber zwedmäßig und erfreulich berühmte Deifterwerte nach, und bas Beimefen, Drappirung u. f. f. bilben fie richtig ab, aber für ben geiftigen Muebrud ber Beftalten ficht man haufig genug Alltagsgefichter verwenden, und bief wirtt gwedwidrig. Raphaelifde Dadonnen bagegen geis gen une Formen bes Gefichte, ber Mangen, ber Mugen, ber Rafe, bes Mundes, welche ale Kormen überhaupt ichon ber feligen freudigen, frommen jugleich und bemuthigen Mitterliebe gemäß find. Man tonnte allerdings behaupten wollen, alle Frauen feben biefer Empfindung fabig, aber nicht jebe Form ber Dbb= floanomie ift bem Ausbrud Diefer Seelentiefe abaquat.

c) In Diefer Burudführung nun bes auferlichen Dafenns in's Beiflige, fo baf bie außere Erfcheinung bem Beifte aemas Die Enthüllung beffelben wirb, ift es, in welcher bie Ratur bes Abeale liegt. Es ift bief jeboch eine Burudführung ine Innre, die zugleich nicht bis jum Allgemeinen in abftratter Form, bis jum Ertrem des Bedantens fortgeht, fondern im Mittelpuntte fteben bleibt, in welchem bas nur Meuferliche und nur Innerliche gufammenfallen. Das Ibeal ift bemnach bie Birtlichteit, gurudgenommen aus ber Breite ber Gingelheiten und Bufälligteiten, infofern bas Innre in Diefer ber Allgemeinheit entgegengehobenen Meuferlichteit felbft als lebendige Individua-Litat ericeint. Denn bie individuelle Subjettivitat, welche einen fubftantiellen Gebalt in fich traat und benfelben qualeich an ibr felber außerlich ericeinen macht, flebt in Diefer Ditte, in ber bas Subffantielle bes Inhalts nicht abftratt für fich feiner Mugemeinheit nach beraustreten tann, fondern in ber Individualität noch eingeschloffen bleibt, und baburd mit einem bestimmten Dafenn verichlungen ericeint, welches nun auch feiner Seite, von ber blogen Endlichteit und Bedingtheit losgewunden, mit bem Innern ber Seele ju freiem Gintlange gufammengeht. Schiller in feinem Gebichte "bas Ibeal und bas Leben" fpricht ber Birtlichfeit und ihren Schmergen und Rampfen gegenüber bon "ber Schonbeit fillem Schattenlande," Ein foldes Schattenreich ift bas 3beal, es flud die Beifter, die in ibm erfchienen, abgeftorben dem unmittelbaren Dafehn, abgefchieden von der Bes. burftigteit ber naturlichen Eriftens, befreit von ben Banben ber Abbangigteit außerer Ginfluffe und aller ber Bertebrungen und Bergerrungen, welche mit ber Endlichteit ber Erfcheinung gufammenhangen, Ebenfo febr aber fest bas 3beal feinen Guf in Die Sinnlichkeit und beren Raturgeftalt binein, boch giebt ibn wie bas Bereich bes Meußern augleich au fich gurud, inbem bie Runft ben Apparat, beffen die außere Ericheinung gu ihrer Gelbfierhaltung bebarf, ju ben Grengen gurudguführen weiß, innerhalb

welcher das Meußere die Manifestation der gestigen Freiheit fenn tann. Dadurch allein sieht das Joaca im Ausgestigen mit sich felbft zusammengeschlefen frei auf fich berugend da, als sinnlich seins in fich, seiner sich freuend und geniesend. Der Klang dieser Schalte fort, denn wie weit sich die gange Erspeinung des Braels fort, denn wie weit sich die Ausgengskalt auch ausbedienen möge, die Geele des Joacla verliert in ihr nie sich selber. Und nur pierdurch gerade ist es wahrhalt sich nie den dach entwicklich fohn, indem das Schöne nur als totale aber subjettive Einheit ist, weehalb auch das Gubjett des Poels aus der Zerpbittrung sonstiger Individuatitäten und übere Iwede und Bestrebungen in sich selber zurück zu einer böhrern Totalität und Selbsständigteit gesammelt erröseinen mus.

a) Wir tonnen in Diefer Rudficht Die beitere Rube und Seligteit, Dief Sichfelbfigenugen in ber eigenen Befchloffenheit unb Befriedigung als ben Grundzug bes 3beals an die Spipe fiellen. Die ibeale Runfigeftalt fieht wie ein feliger Gott oor uns ba. Den feligen Gottern namlich ift es mit ber Roth, bem Born und Intreffe in endlichen Rreifen und Bweden tein letter Ernft, und biefes pofitive Burudgenommenfen in fich bei ber Regativitat alles Befonderen giebt ihnen ben Sug ber Seiterteit und Stille. In Diefem Ginne gilt bas Wort Schillers: "Ernft ift bas Leben, beiter ift Die Runft." 3mar ift baufig genug pedantifch bierüber gewiselt worben, ba bie Runft überbaupt und vornehmlich Schillers eigene Boeffe von ber ernfteften Art feb, - wie benn die ibeale Runft auch in ber That bes Ernfles nicht entbebrt, - aber in bem Ernfle eben bleibt Die Seiterteit in fich felbft ihr wefentlicher Charafter. Diefe Rraft ber Individualität, Diefer Triumph ber in fich toncentrirten tontreten Freiheit ift es, ben wir befonders in antiten Runftwerten in ber beiteren Rube ihrer Geftalten ertennen. Und bief ift nicht etwa bei tampflofer Befriedigung allein ber Rall, fonbern bann felbft, wenn ein tiefer Bruch bas Gubjett in fich felbft wie beffen gange

Eriften jerriffen hat. Denn wenn die tragischen Hercen 3. B. auch so dargestellt find, das fie dem Schäfale unterliegen, so zicht fich dennoch das Gemüth, indem es soget: es ift sol in das einsache Beischsehn zurüd. Das Subject bleibt dann noch immer sich selber getreu; es giebt dos auf, wos ihm geraubt wird, doch die Zweck, welche es verfolget, werden ihm nicht nur genommen, sondern es läst sie fallen, und verliert damit sich selber nicht. Der Wensch, dom Geschied unterjocht, tann sein Erben wertleren, die Freiheit nicht. Dies Beruhen auf sich ist es, welches im Schwerze selbst noch die Seiterteit der Ruhe zu bewodern und ersteinen au lassen vermachen und ersteinen zu lassen vermachen.

β) In der romantifchen Runft gwar geht die Berriffenheit und Diffonang bes Innern weiter, wie in ihr überhaupt die dargefiellten Gegenfase fich bertiefen, und beren Entzweiung tann feffgehalten merben. Go bleibt 3. B. Die Dalerei in der Darftellung ber Leibensgefchichte juweilen beim Musbrud bes Sohns in ben Bugen ber peinigenden Rriegetnechte bei bem fcheuflichen Bergerren und Grinfen ber Gefichter ftehn, und mit Diefem Reftbaften an ber Entameiung befonders in Schilbrung bes Lafferhaften, Gundlichen und Bofen geht bann bie Beiterteit bes Ibeals verloren, benn wenn auch die Berriffenheit nicht in jener Reftigteit bleibt, fo tritt boch baufig, obicon nicht jebesmal Saflichfeit, doch weniaftens Uniconbeit an die Stelle, In eis nem andern Rreife ber alteren Riederlandifchen Dalerei zeigt fich wohl in der Rechtschaffenheit und Treue gegen fich felbft, ebenfo in dem Glauben und der unerfcutterlichen Sicherheit eine Berfohnung bes Bemuthe in fich, aber bis jur Beiterteit und Befriedigung des 3beals bringt es diefe Weftigfeit nicht. Dennoch tann auch in ber romantifden Runft obgleich bas Leiben und der Schmers in thr bas Gemuth und fubjettive Innre tiefer ale bei ben Alten trifft, eine geiffige Innigfeit, eine Freubigfeit in ber Ergebung, eine Geligfeit im Schmerz und Wonne im Leiben, ja eine Bolluft felbft in ber Darter jur Darftellung tommen. Gelbft in ber italienifchen ernft religiofen Dufit durchdringt biefe Luft und Bertlarung bes Schmerges ben Musbrud ber Rlage. Diefer Ausbrud ift im Romantifden überbaupt bas Ladeln burd Thranen. Die Thrane gebort bem Schmerg, bas Laceln der Beiterteit, und fo bezeichnet bas Ladeln im Weinen dief Beruhigtfebn in fich bei Qual und Leiben. Allerdings barf bas Ladeln bann feine blof fentimentale Rübrung, feine Gitelteit bes Gubiette und Schontbuerei mit fic über Diferabilitaten fenn und über feine fleinen fubieftiven Empfindungen babei, fondern muß als die Saffung und Freiheit bes Schonen allem Schmerze jum Tros ericheinen, wie von ber Eimene in ben Romangen vom Gib gefagt wird; wie war ffe in Thranen fcon. Die Saltungeloffateit bes Menfchen bagegen ift entweber haflich und wibrig ober lacherlich. Rinber g. B. brechen bei bem Geringfügigften ichon in Thranen aus, und machen uns baburch lachen, wogegen die Thranen in den Augen eines ernften gebaltenen Mannes bei tiefer Empfindung ichon einen gangen anderen Ginbrud ber Rührung geben.

Lagen und Meinen können jedech abstratt auseinandersallen und find nun auch falischich in dieser Mostration als ein Modite für die Aunst benust worden, wie das Lachsche 3. D. in Webere's Freischik. Lachen überhaubt ist der Ausbruch des Herausplatens, das jedech nicht haltungsled bleiben dars, wenn nicht das Ideal vertoren gehn soll. Bon der gleichen Abstration ist das ähnliche Lachen in einem Duett aus Weberes Oberon, in welchem Einem Angli und Bange für die Rehle und Brutt der Gengerin werben kann. Wie anderes dagegen ergerist das unaustösschicher entspringt, und nur Seiterteit und nich abstratt Mugelassinchiet ist. Benst wenn ab et der feigen Ruhe der Götter entspringt, und nur Seiterteit und nich abstratt Mugelassinchiet ist. Benst wenn an be aberen Seite darf das Weinen als haltungstosjer Jammer in das ideale Kunstwert eintreten, wie 3. B. selde abstratt Topssissssis bedale Kunstwert eintreten, wie 3. B. selde abstratt Topssisssissis wiedern un Weber's Freischigken zu bekenn ist, an der Musteflüsterhaupt

ift der Gesang diese Freude und Luft fich zu vernehmen, wie die Lerche in den freien Luften singt; Sinaussspreich des Schmerzsed und der Fröhlichfeit macht noch teine Wufte, sondern efelbt im Leiden muß der füße Zon der Klage die Schmerzen durchziehn und klären, so daß es Einem schon der Miche werth scheint so zu Leiden, um solche Klage zu vernehmen. Dieß ist die spiele Welddie, der Gesang in aller Kunsft.

v) In Diefem Grundfas bat auch in gemiffer Begiebung bas Pringip ber mobernen Gronie feine Berechtigung, nur bag Die Pronie einer Geits baufig alles mabren Ernftes baar ift, und fich vornehmlich an ichlechten Gubieften gu belettiren liebt. andrer Seite in ber blofen Sehnfüchtigfeit bes Bemuthes, flatt bes mirflichen Sanbelne und Genne endet, wie Rovalis g. B. eines ber ebleren Gemuther, welche fich auf Diefem Standbuntte befanden, ju ber Leerheit von beftimmten Intreffen gu biefer Gen por ber Birtlichteit getrieben, und ju biefer Cominbfuct aleichfam bes Beiftes binaufgefdraubt murbe. Es ift bief eine Gebnfucht, welche fich jum wirtlichen Sandeln, und Produciren nicht berablaffen will, weil fie fich durch die Berührung mit ber Enblichteit ju verunreinigen fürchtet, obicon fie ebenfo febr bas Gefühl bes Mangele biefer Abftraftion in fic bat. Go liegt allerdings in ber Gronie jene abfolute Regativitat, in welcher fic bas Gubieft im Bernichten ber Beftimmtheiten und Ginfeitigteiten auf fich felbft bezieht, indem aber bas Bernichten, wie foon oben bei Betrachtung Diefes Pringips angedeutet murbe, nicht nur wie in ber Romit bas an fich felbft Richtige, bas fich in feiner Soblbeit manifeffirt, fonbern gleichmäßig auch jebes an fich Bortreffliche und Gebiegene trifft, fo bebalt Die Mronie als diefe allfeitige Bernichtigungefunft wie jene Gehnfüchtigteit, im Bergleich mit dem mabren Ideal, jugleich die Seite ber innern untunftlerifden Saltungelofigfeit. Denn bas 3beal bebarf eines in fich fubftantiellen Behalte, ber freilich baburch , baf er fich in Form und Geftalt auch des Meuferen barftellt, jur Besonderheit und hiermit jur Beschwänktheit wird, boch die Beschwänktheit so in sich enthält, das alles nur Aeugerliche daran getigt und vernichtet ift. Durch diese Regation der blosen Acuskerlichteit allein ist die bestimmte Form und Gestalt des Ibeals ein Zerausssuppren jenes substantielnen Gebalts in die Erscheinung für die Anschauung und Vorstellung.

2. Die bilbliche uub auferliche Seite nun, welche bem Ibeal ebenfo nothwendig ift ale ber in fich gebiegene Inhalt, und die Art der Durchdringung beiber führt uns auf das Verhaltnif der idealen Darftellung der Runft jur Ratur. Denn bief außerliche Element und beffen Geftaltung hat einen Bufammenbang mit bem, mas wir überhaupt Ratur heißen. In Diefer Begiehung ift ber alte immerfort fich erneuernde Zwift, ob die Runft natürlich im Ginne bes Borhandenen Meuferen barftellen, ober Die Raturerfdeinungen verherrlichen und vertlaren folle, noch nicht beigelegt. Recht ber Ratur und Recht bes Schonen. 3beal und Raturmahrheit - in folden junachft unbeftimmten Bortern fann man ohne Aufhoren gegeneinauberreben. Denn bas Runftwert foll allerdings natürlich fenn, aber es giebt auch eine gemeine, bafliche Ratur, diefe foll nun wiederum nicht nachgebildet werben, andrer Seits aber - und fo geht es ohne Ende und feftes Refultat fort.

In neuere Beit ift der Gegensas von 3deal und Ratur vornehmlich durch Windelmann wieder angeregt und von Bifchightett geworden. Bindelmanns Begeiftung bat fich, wie ich frühre bereits andeutete, an den Werfern der Alten und ihrer ibealen Formen entgündet, und er rubte nicht eher, bis er die Beificht in deren Bortrefflichteit gewonnen und die Anertennung und das Stubium dieser Meisterwerte der Kunft wieder in die Welt in dere Gucht nach ibealisorer Parfelmung num aber ift eine Sucht nach ibealisor Parfelmung beworgegangen, in der met Gucht nach ibealisor Parfellung beworgegangen, in der mit Echobiarteit und dearatertofe Derflächlichteit verfiel. Golde

Leethelt des Ideals hauptsächlich in der Malerei hat herr von Rumohr in feiner erwähnten Polemit gegen die Idee und das Ideal vor Augen.

Es ift nun die Sache der Theorie diefen Gegensa ausgulöfen; das prettliche Interfie dagegen für die Aunft siehlt febnenn wie auch giber wiederum gang bei Seite lassen, denn man
mag der Mittelmäßigteit und ihren Zalenten Grundfage einflößen, welche man will, es ift und bleidt dasselbe in immer nur
Mittelmäßigse und Schmädliche. Mußerdem ist die Aunft übere
haupt und insbesondre die Malerei bereits durch ander Anregungen von dieser Such nach sogenannten Idealen abgedommen,
und hat auf ihrem Wiege durch Mufferichung des Interfies für
bie altere italienische und beutiche Malereit Gehaltvolleres und
Lebenbigeres in Hormen und Inhalt zu erlangen vernigstens ben
Bereitd armach.

Wie jener abstratten Ibeale ift man aber auf der anderen Seite der beliebten Ratürlichteit in der Aunst ebenso febr fatt geworden. Ma bem Epstette 3. 28. ist Ischermann der alltägeworden. Ma bem Epstette 5. 28. ist Ischermann ber Dankeltung von Hersen mübe. Den Jammer der Wäter mit der Frau, den Söhnen und Töchtern, mit der Befoldung, dem Mustommen, mit der Möhängigfeit von Ministern und Intriguen der Kammerdiener und Setretaire, und ebenso die Roth der Frau mit den Mägden in der Küch und den verliebten empfinbiemen Dingern von Töchtern in dem Wohnspilimmer — alle diese Song

Bei biefem Gegensate bes Joeals und der Natur hat man nun also die eine Kunst mehr als die ander im Sinne gesadt, hauptfächlich aber die Walerei, deren Sphöre gerade die anschaulich Besonsechtet ist. Wie wollen deshald die Frage im Betreff dieses Gegensages allgemeinter so ftellen: soll die Kunst Poesse ober Vorsa seiner Zenn das ächt Poetlische in der Kunst sie bein das,

In jenem Gegenfate nun liegen folgende allgemeine Be-fimmungen:

a) Die gang formelle Idealität des Kunstwerts, indem die Pooffe überhaupt, wie icon der Rame andeutet, ein Gemachtes vom Menichen Derevorgebrachtes ist, das er in seine Borstellung aufgenommen, verarbeitet und aus derfetben durch seine eigene Thätigkeit herausgestellt hat.

a) Der Inhalt kann dobei gang gleichgüttig sein ober uns außerhalb ber Kunstderflung im gewöhnlichen Lebein nur nebenher etwa augenbildilch interessen. In diese Weife hat 3. B. die hollandische Walerei die vorhandenen stücksigen Scheine der Natur als vom Menschen neuerzeugte zu tausend und aber untersche Greiten umpusschaffen gewußt. Sammet, Metallgland, Licht, Pferbe, Knechte, alte Weiser, Baueren aus Pfeissenkunken den Rauch because blasend, das Blinken des Weise werden, der kenten fielen, kerke in schwigen Jaden mit alten Karten spielen, sleche und hundertetel andere Segenstände, um welche wir uns im altäglichen Leben kaum bekümmern, da uns seich, wenn auch vie Karten spielen, triefen und von die

fem und Ienem ichwagen, noch gang andre Interfin ausfüllen, werden uns in diefen Gemälden vors Auge gebracht. Was uns nun aber bei dergleichen Inhalt, insofern ihn die Kunft uns darbeitet, sogleich in Unspruch nimmt, ist eben dies Scheinen und Erscheinen der Gegenstände als durch den Geist product, weiche vos Ausgere und Sichnlich der ganzen Arteiatur im Innersten vermandelt. Denn flatt erstliernder Wolfe, Seibe, flatt des wirtlichen Lagers, Glases, Neissbes und Metalls sehn das Ratürliche zu sein, flatt der tolaten Dinnessoner, der ten das Ratürliche zu seiner Erscheinung bedarf, eine bloße Arbeiten, flatt der tolaten Dinnessoner, der bloße Arbeite, flatt der tolaten Dinnessoner, der ten das Ratürliche zu seiner Erscheinung bedarf, eine bloße Arbeit, und bennoch haben wir densselben Andlich, den das Wietlich gibt er

β) Gegen bie vorhandene profaifche Reglitat ift baber biefer burd ben Beift producirte Gdein bas Bunber ber Ibealitat, ein Gpott, wenn man will, und eine Ironie uber bas außerliche natürliche Dafenn. Denn welche Unftalten muß die Ratur und ber Denich im gewöhnlichen Leben machen, welcher ungabligen Dittel ber vericbiebenften Art muffen fle fich bebienen, um bergleichen hervorzubringen; welch einen Wiberftanb leiftet bier bas Material, wie bas Metall 3. B. wenn es bearbeitet werben foll. Die Borfiellung bagegen, aus welcher bie Runft fcopft, ift ein meides einfaches Element, bas Alles, mas Die Ratur und ber Denich in feinem natürlichen Dafebn fic muffen fauer werben laffen, leicht und gefügig feinem Innern entnimmt. Ebenfo find bie bargeftellten . Gegenftande und ber Menfc der Alltäglichfeit nicht von unerschöpflichem Reichthum, fondern befdrantt; Edelfteine, Gold , Pflangen , Thiere u. f. f. find für fich nur diefes begrengte Dafenn. Der Denich aber als fünftlerifch fchaffend ift eine gange Belt von Inhalt, ben er ber Ratur entwendet und in dem umfaffenden Bereid ber Borfiellung und Anfchauung ju einem Schate jufammengehäuft bat, melden er nun auf einfache Beife ohne die weitläufigen Bedingungen und Beranftaltungen ber Realitat frei aus fich berausgiebt.

Mefiberif.

- Die Aunft in biefer Zbealität ift bie Mitte wiefchen bem bles objeftiven bedürftigen Dafenn und ber bloß innerm Borgeftlung. Die liefert uns bie Gegenftanbe feibft, aber aus bem Innern ber; sie giebt fie nicht jum fonftigen Gebrauch, sondern befchräntt das Interesse auf die Abstantion bes iberlien Schrinse für ben bieß febereitigen Anbitat.
- 7) Daburch nun erhebt fie durch diese Becalität zugleich die sonft werthlofen Gegenkände, welche fie ihres unbedeutenden Insalets schierachtet für sich fürst und zum Awed macht, wab auf das unsere Theinahme richtet, woran wir sonft rücksichstos vorübergeben würden. Dassichte vollderingt die Kunft im Rückstot und die and hier in den Erkatur vorübereilt, beseiht die Kunft zur Daner; ein schneitverschweindendes Zädeln, einen Plöglichen schaftlen zug um den Mund, einen Blich, einen flügligen schaftlehe, ebenfo gestige im Teben der Wensche, den Verlage in verben, welche demmen und geben, da sind und wieder vergesten werden, Alles und jedes entreißt sie dem augenbildlichen Dasiepn und überwindet auch in biese Weischung die Kaatur.
- In diefer formeilen Ibealität nun aber ber Kunft ift es nicht ber Inhalt felbf, was und vornehmitch in Anfpruch nimmt, fendern die Gatisfattion des griftigen Fervorbringens. Die Darftiling muß hier natürtich ericheinen, doch nicht des Netürliche daran als foldes, sondern jene Machen, das Nertilgita werben gerade ber finntlichen Natertalität, und der äufertichen Bedingungen ist das Poetische und Ideale in formellem Sinne. Wie erfrem uns an einer Manifestation, welch ericheinen muß, als batte bie Natur sie bervorgebradt, wögernel fe bod opne beren Mittel eine Produttion des Geistes fit; die Gegenstände regögen uns nicht, weit sie fon natürlich, sondern weil sie so natürlich gern abt find.
- b) Ein anderes tiefer bringendes Intereffe geht nun aber barauf, daß der Inhalt nicht nur in den Formen, in denen er

fich und in feiner unmittelbaren Erifteng barbietet, gur Darfiellung tomme, fonbern als vom Beifte gefaßt, nun 'que innerhalb jener Formen erweitert und anders gewendet merbe. Bas naturlich exiftirt ift folechthin ein Gingelnes, und gwar nach allen Puntten und Geiten vereinzelt. Die Borfiellung bagegen bat die Beftimmung bes Milgemeinen in fich, und mas aus ihr hervorgeht erhalt ichon baburch ben Charafter ber Allgemeinbeit im Unterfchiebe naturlicher Bereinglung. Die Borfiellung gemabrt in Diefer Begiebung ben Bortbeil, baf fie pon meiterem Umfange und babei fabig ift bas Imre au faffen, berauszuheben und fichtbarer zu expliciren. Dun ift zwar bas Runftwert nicht blof allgemeine Borfiellung, fondern beren beftimmte Bertorperung; aber als aus bem Geift und beffen vorftellenden Elemente bervorgegangen, bat es biefen Charafter bes Allgemeinen, feiner anschaulichen Lebendigfeit ohnerachtet, burch fich hindurchgieben gu laffen. Dief giebt bie bobere 3dealitat bes Poetifden gegen jene formelle bes blofen Dadens. Sier nun ift es die Aufgabe des Runftwerts den Begenftand in feiner MIgemeinheit gu ergreifen, und in ber auferen Erfcheinung beffelben basienige fortsulaffen, mas für ben Musbrud bes Inhalts blog außerlich und gleichgültig bleiben murbe. Der Runftler beshalb nimmt nicht alles bas in Formen und Ausbrucksmeifen auf, mas er braufen in ber Mufenwelt porfindet, und weil er's vorfindet, fondern er greift nur nach ben rechten und dem Begriff ber Gade gemafen Bugen, wenn er achte Doeffe gu Stanbe bringen will, und nimmt er fich bie Ratur, und ihre Bervorbringungen, überhaupt bas Borhandene jum Borbild, fo geichiebt es nicht, weil die Ratur es fo und fo gemacht, fondern weil fie es recht gemacht bat; bief "recht" aber ift ein Soberes ale bas Borhandene felber.

Bei der menschlichen Gestalt 3. B. verfährt der Künstler nicht wie man etwa bei Restauration alter Semälbe auch in ben nengemalten Stellen die Sprunge wieder nachahmt, welche

durch bas Springen bes Firniffes und ber Farben alle bie übrigen alteren Theile bes Bilbes wie mit einem Ret übergogen baben, fondern bas Des ber Saut, und mehr noch bie Commeribroffen, Blaschen, einzelnen Podennarben, Leberflede u. f. m. laft felbft bie Portraitmalerei fort, und ber berühmte Denner ift in feiner fogenannten Raturlidfeit nicht gum Dufter qu nehmen. Ebenfo merben auch wohl die Dlusteln und Abern angebeutet, boch burfen fle nicht mit biefer Beftimmtheit und Ausführlichkeit wie in ber Ratur beraustreten. Denn in alle bem ift wenig ober nichts Beifliges, und ber Musbrud bes Beis fligen ift bas Wefentliche in ber menfdlichen Geffalt. Weshalb ich es auch nicht fo burchaus nachtheilig finden tann, bag bei une 3. B. meniger nadte Statuen gemacht merben als bei ben Alten. Dagegen ift ber beutige Rufdnitt unferer Anguge unfünftlerifd und profaifd, ber ibealeren Gemandung ber Alten gegenüber. Beiden Betleibungen ift ber 3med gemeinfam ben Rorper gu bebeden. Die Rleibung nun aber, melde bie antite Runft barfiellt, ift eine mehr ober meniger für fich felbft formlofe Rlade, und wird nur etwa baburd beterminirt, baf fie einer Befefligung am Rorper, an ber Schulter 3. B. bebarf. 3m übrigen bleibt bas Bewand formbar, und bangt einfach und frei nach ber ihm eigenen immanenten Schwere berab, ober mirb burd bie Stellung bes Rorpers, burch bie Saltung und Bemes gung ber Glieber beftimmt. Die Determinirbarteit, in welcher fich barthut, bas Meufere biene gang nur bem veranderlichen Ausbrud bes Beiftes, ber in bem Rorper erfcheint, fo bag bie befondere Form bes Gemandes, ber Faltenwurf, bas Berabbangen und Emporgezogenfebn gang von Innen ber fich geftaltet und fich nur momentan gerabe biefer Stellung ober Bewegung anpaffend zeigt, - biefe Beftimmbarteit macht bas 3beale in ber Rleidung aus. In unfern mobernen Angugen bagegen ift ber gange Stoff fertig und nach ben Formen ber Gliebmagen jugefchnitten und genabt, fo bag eine eigene Freiheit bes Fallens

nicht mehr ober nur im geringften Grabe porhanden ift. Denn auch die Art der Falten ift durch die Rathe bestimmt, und überbaupt Schnitt und Rall gang technifch und handwertemäßig burch ben Goneider bewirtt. Run regulirt gwar der Bau ber Glieber im Allgemeinen bie Form ber Rleiber, aber in biefer Rorperform find fle gerade nur eine folechte Rachaffung ober nach tonventioneller Dobe und jufalliger Laune ber Beit eine Berunftaltung ber menfchlichen Glieber, und ber einmal fertige Schnitt bleibt nun immer berfelbe, ohne burch Stellung und Bewegung bestimmt ju ericheinen. Bie g. B. bie Rodarmel und Sofen fich gleich bleiben, wir mogen Arme und Beine fo ober andere bewegen. Die Ralten bochftens gieben fich in berfcbiebener Weife, immer aber nach ben feften Rathen, wie bie Beintleider 1. B. an der Statue von Scharnhorft. Unfere Art ber Betleidung alfo ift als Meuferes nicht genug von bem Innern abgefdieden, um bann umgefehrt von Innen ber geftaltet au ericheinen, fondern in falider Rachabmung ber Raturform ebenfo wieder für fich in bem einmal angenommenen Schnitt fertig und unveranberlich.

Das Achnliche was wir so eben in Betreff auf bie menschliche Bestalt und berem Betteilung saben, gilt nun auch von einer Wenge sonstiger Aeuferlichkeiten und Bedirstniffe im menschlichen Leben, welche sur sich nothwendig und allen Menschan gemeinsam sind, ohne dos sie jedong im Beziehung mit den wesentlichen Bestalt nach Allegemeine im menschlichen Doston ausmachen, wir mannigsaltig auch alle diese physsischen Bedin gungen als z. B. Effen, Teinten, Schlasen, Anteiden u. f. f. in die vom Geiste ausgehenden Handlungen außertich versiochten stom mögen.

Dergleichen tann nun allerdings mit in die portifche Aunstbarfiellung aufgenommen werden, und man gesteht 3. B. bem Somer in Dieser Begiebung die größte Raturifchteit au. Dennoch muß and er fich, aller erapyera, aller Deutlichfeit fur bie Anfchauung jum Eros, barauf befdranten, folder Buffande nur im Allgemeinen ju ermabnen, und es wird Reinem Die Forbrung einfallen, baf in Diefer Begiebung alle Gingelnheiten, wie bas porbanbene Dafenn fie giebt, follten aufgegablt und befdrieben merben. Die auch bei ber Rorperfdilbrung bee Moill mobl ber boben Stirn, ber mohlgebauten Rafe, ber langen farten Beine Ermahnung gefcheben tann, ohne bag jeboch bie Gingelheit ber wirklichen Eriffeng Diefer Glieber Duntt por Buntt, Die Lage und bas Berhaltnif jedes Theils jum Andern, die Farbe u. f. f. was erft die rechte Raturlichfeit mare, mit gur Darftellung tommt. Außerdem aber ift bei ber Dichtfunft Die Art des Ausbrucks immer die allgemeine Borffellung im Untericbiebe ber natürlichen Einzelheit; ber Dichter giebt flatt ber Gache flete nur ben Ramen, bas Wort, in welchem bas Gingelne ju einer Allgemeinbeit wird, indem das Wort von ber Borftellung producirt ift, und baburd icon ben Charatter bes Allgemeinen in fich traat. Run liefe fich gwar fagen, es fen ja in ber Borftellung und im Reben naturlid, ben Ramen, bas Wort, ale biefe unenbliche Abfürgung bes natürlich Eriftirenben gu gebrauchen, boch bieß mare bann immer eine jener erften gerabe entgegengefeste und Diefelbe aufbebenbe Raturlichteit. Es fragt fich alfo, melde Mrt ber Raturlichfeit bei jenem Gegenfas gegen bas Doetifche gemeint ift; benn Ratur überhaupt ift ein unbeftimmtes leeres Bort. Die Doeffe wird flete nur bas Energifche, Befentliche, Bezeichnende heransheben durfen, und dief anebrudevoll Befentliche ift eben bas 3beelle und nicht blof Borhandene, beffen Einzelheiten bei irgend einem Borfall, einer Scene u. f. f. vorautragen, matt, geiftlos, ermubend und unerträglich werben mußte.

In Beziehung auf diese Art der Allgemeinheit erweift sich jedoch die eine Kunft idealer, die ander mehr gegen die Breite äußerer Anschaltigkeit hinausgerichtet. Die Stulpur 3 B. ist in ibru Gebilden abstratter als die Palaceri, während in der Dichtunft die epifche Poeffe einer Seits in Rudficht auf aufere Lebendigfeit der wirflichen Aufführung eines beamatischen Berts nachstein wird, andere Seits aber ebenfo sehr die daz matifche Kunft in Fulle der Anschauscheftet übertrifft, inden uns der epische Sanger tontrete Bilder aus der Anschaus bes Geschehren vorsübet, wosgern der demantische fich mit den innern Moiben des Handelns, des Agirens auf den Millen nnd Reagirens des Junern zu begungen bat.

c) Indem es nun ferner ber Geift ift, ber bie innere Belt feines an und fur fich intreffevollen Gehaltes in Form auberer Ericheinung realifirt, fo fragt es fich auch in Diefer Begiebung, welche Bedeutung ber Gegenfas von 3beal und Raturlichfeit babe. Das Raturliche tann in biefer Sphare nicht in bem eigentlichen Ginne des Worts gebraucht werben, benn als Mufengeftalt bes Beiftes gilt es nicht nur baburd, baf es eben unmittelbar mie die thierifche Lebendigfeit, Die laudichaftliche Ratur u. f. f. da ift, foudern es ericbeint bier feiner Beftimmung nach, infofern es ber Beift ift, welcher fic verleiblicht, nur ale Musbrud des Beiftigen und fomit fon als idealifirt. Denn bief Mufuehmen in ben Beift, Dief Bilben und Beftalten von Geiten Des Geiftes ber beift eben Idealiffren. Bou ben Tobten fagt man, daß ihr Geficht die Phpflognomie des Rindesalters wieder annehme; der leiblich feftgewordene Musbrud der Leidenfcaften, Gewohnheiten und Beftrebungen, bas Charafteriftifche in allem Wollen und Thun ift dann entflohen, und die Unbeftimmtheit der findlichen Buge jurudgetehrt. Ju Leben aber erhalten die Buge und die gange Geftalt ben Charafter ihres Ausbrude von dem Innern ber; wie denn auch die unterfchies benen Bolter, Stande u. f. f. ben Unterfchied ihrer geiftigen Richtungen und Thatigteiten in ber außeren Gefialt tund geben. In allen folden Begiehungen ericheint bas Meufere, als vom Geift durchdrungen, und durch ibn bewirft fcon ber Ratur als folder gegenüber idealifirt. Sier nun erft ift ber eigents liche bebeutungevolle Git ber Frage nach bem Raturlichen und Idealen. Denn auf der einen Geite wird die Behauptung aufgeftellt, baf die Raturformen bes Geiftigen bereits in ber mirtlichen von ber Runft nicht wiedererschaffenen Ericheinung für fich fo volltommen, fcon und vortrefflich ba maren, baf es nicht noch ein anderes Coones geben tonne, welches fich als hoher und im Unterfciebe biefes Borbandenen ale Ibeal ermiefe, bar bie Runft nicht einmal bas in ber Ratur ichen Borgefundene gang ju erreichen befähigt fen. Auf ber anderen Geite ergebt Die Fordrung, dem Wirtlichen gegenüber für die Runft noch anbermeitige ibealere Formen und Darftellungen felbfiftanbig aufgufinden. In Diefer Rudficht befonders ift Die ermabnte Boles mit bes herrn von Rumohr wichtig, ber, wenn Andere, welche bas Ideal im Dunde führen, von Oben herab verächtlich von gemeiner Ratur reben, nun feiner Geits mit gleicher Bornehmbeit und Berachtung von ber Idee und bem Ideale fpricht.

Run giebt es aber in ber That in ber Welt bes Beifligen eine außerlich und innerlich ordinare Ratur, welche außerlich gemein ift, eben weil bas Innre gemein ift, wenn es nur folechte Bwede bes Reibes, ber Scheelfucht, Sabbegier im Rleinlichen und Ginulichen, in feinen Sandlungen und gangen Menferen gur Ericeinung bringt. Much Diefe gemeine Ratur nun tann fic Die Runft gum Stoffe nehmen, und bat es gethan, bann aber bleibt, wie fcon vorbin gefagt ift, bas Darftellen als foldes, Die Runftlichteit bes Bervorbringens bas einzig wefentliche Intreffe, und ber Runftler murbe einem gebildeten Menichen vergeblich zumuthen, für fein ganges Runftwert, b. b. auch fur folch einen Juhalt Theilnahme gu begeigen. Borguglich ift es die fogenannte Genremalerei, welche bergleichen Gegenftanbe nicht verfcmaht hat, und von ben Sollandern bis auf die Gpige ber Bollendung ift geführt worden. Bas bat nun die Sollander ju biefem Genre hingeleitet, welcher Inhalt ift in biefen Bilb. den ausgebrudt, die boch die bochfte Rraft ber Angiebung beweifen und nicht unter bem Sitel gemeiner Ratur ichlechthin bei Seite gestellt und verworfen werben burfen? Denn ber eigentliche Etoff biefer Gemalbe, unterfucht man ihn naher, ift fo gemein nicht, ale man gewöhnlich alaubt.

Die Sollander baben den Inbalt ibrer Darftellungen aus fich felbft, aus ber Begenwart ihres eigenen Lebens ermahlt, und bief Prafente auch burch die Runft noch einmal verwirklicht gu baben ift ihnen nicht jum Bormurf ju machen. Das ber Ditwelt vor Mugen und Beift gebracht wird, muß ihr auch angeboren, um ihr ganges Intereffe in Anfpruch nehmen gu tonnen. Um ju wiffen, worin bas bamalige Intereffe ber Sollander beftand, muffen wir ihre Gefdichte fragen. Der Sollander bat fich jum größten Theil ben Boden, barauf er wohnt und lebt, felber gemacht und ift ibn fortbauernd gegen bas Anfturmen bes Deere zu vertheidigen und zu erhalten genothigt; Die Burger ber Stadte wie die Bauern baben burd Duth, Musbauer. Zapferteit Die fpanifche Berrichaft unter Philipp bem 3meiten. bem Gobne Rarle bee Gunften, Diefes machtigen Ronige ber Belt, abgeworfen, und fich mit ber politifchen ebenfo die religiofe Freiheit in der Religion ber Freiheit ertampft. Diefe Burgerlichteit und Unternehmungeluft im Rleinen wie im Grofen, im eigenen Lande wie ine weite Meer binaus, Diefer forgfältige und zugleich reinliche und nette Wohlftand, die Frobbeit und Hebermuthigfeit in dem Gelbftgefühl, Dief Alles ihrer eigenen Thatigfeit ju verbanten ift es, mas ben allgemeinen Inhalt ihrer Bilber ausmacht. Das aber ift fein gemeiner Stoff und Bebalt, zu bem man freilich nicht mit der Bornehmigfeit einer boben Rafe von Sof und Soflichteiten ber aus guter Gefellichaft berantommen muß. In foldem Ginne tuchtiger Rationalität bat Rembrandt feine berühmte Bache in Amflerdam, ban Dbe fo viele feiner Portraits, Bouwerman feine Reiterfcenen acmalt, und felbft jene baurifden Belage, Luftigteiten und behaglichen Sbabe geboren bieber.

Bir baben g. B., um ein Begenflud anzuführen, gleichfalls gute Genrebilder auf unfrer Diesjahrigen Runftausflellung, Doch reis den fle an Runft ber Darftellung noch lange nicht an die gleichs artigen ber Bollander beran, und auch im Inhalt tonnen fie fich ju der abnlichen Freiheit und Froblichkeit nicht erheben. Bir feben 3. B. eine Frau, welche ine Birthebaus geht, um ihren Mann auszuganten. Dief giebt nichts als eine Geene biffiger, giftiger Menichen. Bei ben Sollanbern dagegen in ibren Schenten, bei Sochzeiten und Tangen, beim Schmaufen und Erinten geht es, wenn's auch ju Bautereien und Schlagen tommt, nur froh und luflig gu, die Beiber und Dadden find auch bas bei, und bas Gefühl der Freiheit und Musgelaffenheit burchbringt Alles und Bedes. Diefe geiftige Seiterteit eines berechtigten Benuffes, welche felbft bis in die Thierftude hereingeht und fich als Sattheit und Luft hervortebrt, Diefe frifche aufgewedte geis flige Freiheit und Lebendigfeit in Auffaffung und Darftellung macht bie bobere Geele folder Bemalbe aus.

In dem abulichen Ginne find auch die Betteljungen von Morillo (in der Munchner Centralgallerie) vortrefflich. Meugerlich genommen ift der Begenfland auch bier aus ber gemeinen Ratur; die Mutter lauft ben einen Jungen, indef er ruhig fein Brodt taut; zwei Undere auf einem abuliden Bilbe, gerlumpt und arm effen Dielonen und Trauben. Aber in Diefer Armuth und halben Radtheit gerade leuchtet Innen und Augen nichts ale die gangliche Unbefummertheit und Gorglofigfeit, wie fle ein Derwifd nicht beffer haben tann, in dem vollen Gefühle ihrer Befundheit und Lebeneluft hervor. Diefe Rummerlofigteit um das Meufere, und die innre Freiheit im Meufern ift es, welche der Begriff bes 3bealen erheifcht. In Paris giebt es ein Anabenportrait von Raphael; mufig liegt ber Ropf auf ben Arm geftust, und blidt mit folder Geligteit tummerlofer Befriedigung ins Beite und Freie, daß man nicht lostommen tann dief Bild geiftiger frober Gefundheit anguichaun. Die gleiche Befriedigung gemabren uns jene Knaben von Morillo. Man ficht fie haben teine weiteren Juteriffen und Jweck, doch nicht aus Stumpfinn etwa, sondern zufrieden und felig fast wie die olympijden Götter hoten sie mu Boben; sie handen, sie sprechen nichts, aber sie find Menschapen aus einem Stiet, ohne Verdriftsicheit und Unfrieden in fich, und bei dieser Grundlage zu aller Tüchtigteit hat man die Verfellung, es benne Aus allen Zugen werden. Das sind gang andre Auffassungsweisen als wie bei jener gantischen galichten Frau, ober dem Bauer feben, der seine Beitiche zusumendindet, oder bei dem Position, welcher auf der Steut schäft.

Dergleichen Genrebilber nun aber miffen tlein febn, und auf in ihrem gang finnlichen Anblid ale etwas Geringlügiges erischenen, worüber wir dem äußeren Gegenstande und Inhalt nach hinaus find. Es wurde unerträglich werden dergleichen in Zebensgröße ausgeführt und badurch mit dem Anfpruche zu sehen, als ob uns dergleichen wirtlich in seiner Ganzheit sollte befriedigen fönnen.

In diefer Weise muß bas, was man gemeine Ratur gu nennen pflegt, aufgefaßt werden, um in die Kunft eintreten gu durfen.

Mun giebt es allerbings bösere ibealere Stoffe für die Ruftil als die Darftellung solcher Frobbeit und bürgerlichen Tüchtigkeit in an sich immer undedeutenden Partitularitäten. Denn der Wenfeld bat ernstere Intercsien und Jwecke, welche aus der Eufaltung und Bertiefung des Geistes in sich berdommen, und in denen er in Painmenie mit sich bleiben mus. Die höhere Ruft wird diejenige sehn, welche sich die Darftellung diese höheren Installs zur Ausgade macht. Erft in dieser Ruftstung diese höheren Installs zur Ausgade macht. Erft in dieser Ruftstung die ben Geist Schenen Beist Leguage zu entnehmen sehn. Die Einem begen die Meinung, wie der Künstler zumächt in sich gelere jene hohen Joeen trage, wie der Künstler zumächt in sich eine sogen die Meinung, wie der Künstler zumächt in sich es sich eine hohen Joeen trage, die er sich erstendere, in mit ein ein der den der der der

bafue, wie bie Beftalten 3. B. ber griechifden Gotter, Chris ftus, der Apoftel, Beiligen u. f. f. aus fich felber bilben. Ben gen diefe Behauptung gieht nun vor Allem Berr v. Rumohr gu Felbe, indem er ben Abmeg ber Runft in Diefer Richtung, in melder bie Runftler fich eigenmächtig ihre Formen im Unterfchiebe ber Ratur erfanden, ertannt und bagegen bie Deiftermerte ber Italiener und Dieberlander gefehn bat. In Diefer Begiebung tabelt er es (Stalienifche Forfdungen I. p. 105), "daß die Runftlebre ber letten fechaig Jahre bargulegen bemubt gemefen, ber 3med ober boch ber Sauptgmed ber Runft befiebe barin, Die Schöpfung in ihren einzelnen Geftaltungen nachzubeffern, begiehungelofe Formen bervorzubringen, welche bas Erfchaffene in's Schonere nachaffen, und bas fterbliche Befdlecht gleichfam bafür fcablos balten follten, baf bie Ratur eben nicht fconer ju geftalten verftanden." Deshalb rath (p. 63.) er bem Runftler "von dem titanifden Borhaben abzufleben, Die Raturform zu bers herrlichen, ju vertlaren, ober mit welchem anderen Ramen folche -Heberhebungen bes menfchlichen Beiftes in den Runftfbriften begeichnet werben." - Denn er ift ber Heberzeugung, baf auch für bie bochften geiftigen Gegenflande in bem Borhandenen bereits die genügenden Mufenformen vorlagen, und behauptet bes= balb (p. 83.), "daß die Darftellung der Runft auch ba, mo ibr Begenftand ber bentbar geiftigfte ift, nimmer auf willturlich feftgefetten Beiden, fondern burdbin auf einer iu ber Ratur gegebenen Bedeutfamteit der organifden Formen berube." Dabei bat Berr von Rumohr hauptfachlich die von Bindelmann angegebenen idealifden Formen der Alten im Auge. Diefe Formen herausgehoben und gufammengeftellt gu haben ift aber Windelmanns unendliches Berdienft, obicon fic in Bezug auf befondere Mertmale Brrthumer mogen eingeschlichen haben, Bie g. B. (p. 115. Ann.) Serr v. Rumobr gu glauben icheint, baf die Berlangerung bes Unterleibes, welche Windelmann (R. 6. Bo. V. Rap. 4. S. 2.) ale ein Mertmal antiter Formenibeale bezeichnet, aus romifden Stanbbilbern entnommen fet. Siegegen nun forbert B. v. R. in feiner Polemit gegen bas Ideale, ber Runftler folle fich gang bem Studium ber Raturform in die Arme werfen; bier erft tomme bas eigentlich Schone mahrhaft jum Borfchein. Denn fagt er (p. 144.) "bie wichtiaffe Schonheit beruhe auf jener gegebenen, in ber Ratur, nicht in menfchlicher Willfur, gegrundeten Sombolit ber Formen, burch welche biefe in bestimmten Berbindungen gu Mertmalen und Beichen gebeiben, bei beren Anblid wir uns nothwendig Theils bestimmter Borftellungen und Begriffe erinnern, Theils auch beflimmter in uns folummernber Befühle bewußt werben." Und fo verbinde benn auch (p. 105.) "ein geheimer Bug bes Beiftes, etwa mas man 3ber nennt, ben Runftler mit verwandten Raturerfcheinungen, und in biefen lerne er gang allgemach fein eis genes Wollen immer beutlicher ertennen, und merbe burch fie baffelbe auszndruden erfabiat."

Miredings tann in der idealen Aunft von willtürlich festigerfesten Zeichen nicht die Rede fenn, und wenn es gefichen ist, ab sen. er Aufmer der Aufmer der Germen ber Allten mit Juntansfeung der ähren Ratursorm zu salfchen und leecen Abstrattionen find nachgebildet worden, 6 lutu Sere b. Rumohr recht daran fich aufs Stärftle dageau zu opponiere.

Als das Sauptfächliche aber bei diefem Gegenfage des Runftsideals und der Ratur ift folgendes feftguftellen.

Die vorhandenen Natursommen des geiftigen Schaltes sind in der Abat als symboliss in dem allgemeinen Sinne zu nehmen, daß sie nicht ummitteldar für sich selber gelten, sondern in Erscheinen sind- bes Janern und Beistigen, welche sie derüden. Das macht sigon in ihrer Wirtlicheit außerhalb der kuntl ihre Svealität im Unterssiede der Natur als solder aus, die nichts Geftiges darstellt. In der Kunft nur soll auf ihrer hößeren Stuffe der innere Gehalt des Gesistes seine Außengestalt ergalten. Diefer Gehalt ist im wirtlichen menschlichen Getift, und so hat

er wie bas meufchliche Innre überhaupt feine vorbandene Muffengeftalt, in welcher er fich ausspricht. Wie febr nun auch Diefer Puntt gugugeben ift, fo bleibt es bod miffenschaftlich eine burchaus muffige Frage, ob es in ber vorbandenen Wirflichteit fo fcone ausbrudevolle Geftalten und Phoffoanomien giebt, beren fic bie Runft bei Darftellung 3. B. eines Jupiter, feiner Sobeit, Rube, Macht, einer Juno, Benus, eines Petrus, Chriffus, 30hannes, einer Maria u. f. f. unmittelbar ale Portrait bedienen tonne. Es lagt fich gwar bafur und bawider ftreiten, aber es bleibt eine gang empirifche, und felbft ale empirifc unenticheidbare Frage. Denn ber einzige Beg ber Enticheibung mare bas mirtliche Beigen, bas fich 3. B. für bie griechifden Botter fcmer möchte bewertfielligen laffen, und auch für bie Begenwart bat ber Gine etwa vollendete Schonbeiten gefebn, ber Undre taufende mal Gefdeutere nicht. Außerdem aber giebt bie Coonbeit ber Form überhaupt noch immer nicht bas, mas wir Ideal nannten, ba jum Ibeal auch jugleich Individualitat bes Gehalts, und baburch auch ber Form gebort. Gin ber Form nach burchaus regelmäßiges icones Geficht 3. B. tann bennoch tult und ausbrudelos febn. Die Ideale ber griechifden Gotter aber find Individuen, benen auch eine darafteriftifche Beftimmtheit innerhalb ber Allgemeinheit nicht abgebt. Die Lebendigteit bes Ibeals nun beruht gerade barin, daß biefe bestimmte geiftige Grundbebeutung, melde gur Darfiellung tommen foll, burch alle befonbere Seiten ber außeren Erfcheinung, Saltung, Stellung, Bewegung, Gefichteguge, Form und Geftalt ber Glieber u. f. f. vollfläudig burchgearbeitet fen, fo baf nichts Leeres und Hubebeutendes übrig bleibe, fondern Alles fich als von jener Bedeus tung burchbrungen ermeife. Bas uns 3. B. von griechifcher Etulptur als in ber That bem Phibias gugeborig in neuefter Beit vor Mugen geftellt ift, erhebt vornehmlich burch biefe Mrt burchgreifender Lebendigkeit. Das Ideal ift noch in feiner Strenge fefigehalten und bat ben Uebergaug ju Anmuth, Lieblichteit, Fulle und Gragie nicht gemacht, sonbern halt jede Form noch in fefter Beziebung auf bie allgemeine Bedeutung, welche verleiblicht werben sollte. Diese höchste Lebendigkeit zeichnet die geofen Runtler aus.

Gold eine Grundbedeutung ift ber Partifularitat ber mirtlichen Erfcheinungewelt gegenüber in fich abftratt ju nennen; und gwar vorzugemeife in der Cfulptur und Dalerei, welche nur einen Moment berausbeben, ohne zu ber vielfeitigen Entwidlung fortgugehn, in welcher Somer' g. B. ben Charafter bes Moill als eben fo bart und graufam ale mild und freundlich, und nach fo vielen anderen Geelenzugen ju fcbilbern vermochte. In ber vorhandenen Birtlichfeit nun tann folche Bedeutung auch mohl ihren Musbrud finden, wie es 3. B. faft tein Geficht geben wird, bas nicht ben Anblid ber Frommigteit, Andacht, Beiterteit u. f. w. liefern tonnte, aber folde Phoffognomien bruden noch taufenderlei baneben aus, mas gu ber auszupragenben Grundbedeutung entweder gar nicht paft, oder ju ihr in teiner naberen Begiehung fieht. Deshalb wird fich auch ein Portrait fogleich burd feine Partitulgritat ale Portrait betunben. Auf altdeutiden und nieberlandiften Gemalben 3. B. finbet fich häufig ber Donatar mit feiner Familie, Frau, Gobnen und Tochtern abgebilbet. Gie alle follen in Andacht verfentt ericheinen, und die Frommigfeit leuchtet wirflich aus allen Sugen hervor, aber außerdem ertennen wir in ben Mannern etwa madere Rriegeleute, fraftig bewegte Menfchen, in Leben und Leibenfchaft bes Wirtens viel verfucht, und in ben Frauen feben wir Chefragen von abnlicher lebenetraftiger Zuchtigteit. Bergleichen wir hiermit felbft in biefen Gemalben, welche in Rudficht auf ihre naturmabren Phyfiognomien berühmt find, Maria ober banebenflebende Beilige und Apoftel, fo ift auf ihren Gefichtern bagegen nur ein Musbrud gu lefen, und alle Formen, ber Knochenbau, die Musteln, die ruhenden und bewegten Buge, find auf diefen einen Ausbrud toncentrirt. Das Anpaffende erft ber gangen Formation giebt den Unterfchied des eigentlich Ibealen und bes Bortraits.

Run tonnte man fich vorftellen, ber Rünftler folle fich aus bem Lochandenen die besten formen bier und ber ausertesen und fie zusammen ftellen, ober auch, wie es geschiebt, aus Applierfitch und Holgichult-Sammlungen sich Phypsisognomien, Ciellungen u. f. f. berausssucen, um für seinen Indalt die achten Formen zu finden. Mit biefem Sammlen und Mählen aber ist Sachen fich abgethan, sombern ber Künftler muß fich schaffen der ist Sachen ber hich abgethan, sombern ber Künftler muß fich schaffen verhalten, und in seiner eigenen Phantasse mit Kenntnis ber entsprechen Kommen wie mit tiefem Sinn und gründlicher Empfindung die Bedeutung, die ihn beseich, durch und durch und aus einem Muß heraus bilben und gestalten.

## B. Die Beftimmtheit beg Ibealg.

Das Proal als folches, weiches wir bisher ieinem allgemeinen Begriff nach betrachtet haben, war relativ leicht zu faffen.
Indem nun aber bas Kunflissen, inssefern es Idre ift, nicht
bei seinem blof allgemeinen Begriffe fichen zu bleiben vermag,
sondern schon diesem Begriffe nach, Bestimmtheit und Besonders
beit in sich hat, und deshalb auch aus sich her not wieden
liche Bestimmtheit himidertreten mug, so domnt von dieser Beite
her die Frage in Aucrepung, in weicher Weite, dem Herausgein
n die Ausstreitigkeit und Endlichteit und somit in das RichtBecale zum Trog, das Jecale sich dennoch zu erhalten, so wie
umgekehrt das endliche Dasen die Poealität des Kunflischen
in sich ausgunehmen im Etande feb.

Dir haben in Diefer Begiehung folgende Puntte gu be-

Erftens die Beftimmtheit des Ideals als folche;

3meitens die Beftimmtheit, insoweit fle fich burch ihre Besonderheit gur Differeng in fich und gur Lofung berfelben fortentwidelt, mas wir im Allgemeinen als Sanblung bezeiche nen fonnen:

Drittens die auferliche Beftimmtheit bes 3beals.

## I. Die ibeale Bestimmtheit als folche.

1. Wir faben bereits, die Runft habe vor Allem bas Gottlide gum Mittelbuntte ibrer Darfiellungen gu machen. Das Sottliche nun aber fur fich als Einheit und Allgemeins beit feftgehalten ift mefentlich nur fur ben Gebanten, und als an fich felbft bilblos bem Bilben und Geftalten ber Phantaffe entiogen, wie benn auch ben Juben und Muhamebanern verhoten ift. fich ein Bild von Gott fur bie nabere im Sinnlichen fich um= thuende Anschauung ju entwerfen. Fur bie bilbenbe Runft, welche ber tontreteften Lebenbigteit ber Geftalt burchmeg bebarf, ift beshalb bier tein Raum und die Lhrit allein vermag int ber Erhebung zu Gott ben Preis feiner Dacht und Berrlichteit anauftimmen.

2. Rach ber anbern Seite bin jeboch ift bas Gottliche, wie febr ibm auch Cinheit und MUgemeinheit gutommt, ebenfo febr auch in fich felbft mefcutlich beflimmt, und indem ce fomit ber Abftrattion fich entichlägt, giebt es fich auch ber Bilblichteit und Anfchaubarteit bin. With es nun in Form ber Beftimmtheit von ber Phantaffe aufgefaßt und bilblich bargefiellt, fo tritt baburch fogleich eine Mannigfaltigfeit bes Beftimmens ein, und bier erft beginnt bas eigentliche Bereich ber ibeglen Runft.

Denn erften & gerfpaltet und gerfplittert fich bie eine gottliche Subftang gu einer Bielbeit felbfiftanbig in fich beruhender Gotter, wie in ber polntheiftifden Aufdauung ber griechifden Runft, und auch fur bie driftliche Borftellung erfcheint Gott. feiner rein geifligen Einheit in fich gegenüber, ale mirtlicher Menfc in bas Irbifde und Beliliche unmittelbar verflochten. 3meitene ift bas Gottliche in feiner bestimmten Ericheinung und Birflichfeit überhaupt, im Ginn und Gemuth, Wollen 'Meftherif. 15

und Bollbringen des Menichen gegenmartig und wirfam, und fo werben in biefer Sphare vom Geifle Gottes erfüller Menden, Seitige Martyreit, Seifige, Förmme überhaupt ein gleich gemäßer Gegensland auch der idealen Kunft. Mit diesem Prinzip der Besondern aber den Bontlicken und beimte bestimmten und dem tauch weltlicken Dasfeyns, fommt brittens die Partitularität der menichlicken Wolffun, wovon es im Janersten das gange menichlicke Gemüth mit Micm, wovon es im Janersten beregt wied und baset in Bach in ihm ift, jede Empfindung und Leidenschaft, jedes tiefere Interest ber Bruft, dieß kontrete Leben bildet den iben iben Erf Der Kunft, und das 3deal ist beiffen Darklickung und Musderung.

Das Göttliche dagegen als reiner Geift in fich ift nur der Gegenstand der dertenntnis. Der ader in Thatighett verleiblighte Geift, insoweit er nur immer an die Menschenburdt antlingt, gehört der Suuft. Sier jedoch thun sich dann sogieich besondere Interessen und Sandlungen, bestimmte Charattere und womentant Zuffände und Situationen berselben — überhaupt die Werwicklungen mit Ausherlichem hervor, und es ist deshal ausgeben, wortn zumächs im Allgemeinen das Ideale in Beziehung auf diese Bestimmtheit liegt.

3. Die höchte Reinheit bes Idealen nach dem bereits früher Musgeschipten wird auch hier nur darin bestehen können, daß die Götter, Chriftus, Mostel, Heilige, Buffer und Fromme in ihrer serligen Ruhe und Befriedigung vor ums hingestellt werden, in welcher sie dass Trickje mit der Reich und dem Dennafgeiner manntglachen Berstechungen, Ramper und Gegensten nich berührt. In diesem Sinne hat besonders die Stulptur und Maclerei Gestalten sir die einzelnen Götter, ebens sir Opristus als Besterfeise, bet einzelnen Boster, denne sir Derfistus als Besteckseines der einzelnen Boster, denne Moster Weise gegunden. Das an sich selbs Wahrhaftige im Daseyn tommt hier nur in seinem Daseyn als auf sich selbse vergegen und nicht aus sich heraus in enthich Wesenschlich Verstänlich bineingezertt zur

Darftellung. Diefer Abgefchloffenbeit in fich feblt es amar nicht an Bartitularitat, aber bie im Meuferlichen und Endlichen auseinanderlaufende Befonderheit ift gur einfachen Beftimmtheit gereinigt, fo baf bie Spuren eines außeren Ginfluffes und Berbaltniffes burdweg getilgt erfcheinen. Diefe thatlos ewige Rube in fic, ober bief Ausruben - wie beim Bertules a. B. macht auch in ber Beftimmtheit bas Ibeale als foldes aus. Werben baber bie Gotter auch in Bermidlung gefiellt, fo muffen fie bennoch in iheer unverganglichen, unantaftbaren Sobeit verbleiben. Denn Jupiter, Juno, Apollo, Mars & B. find gwar beftimmte aber fefte Dachte und Gewalten, welche ibee felbitflandige Freiheit in fich bemahren, auch wenn ihre Thatigfeit nach Muffen gewandt ift. Und fo barf benn innerbalb ber Beflimmtheit bes 3beals nicht nur eine einzelne Partitularitat ericheinen, fondern Die geiftige Freiheit muß fich an fich felbft als Totalitat, und in Diefem Beruben auf fich als Die Doglichteit gu Allem zeigen.

Weiter herunter in bem Gebiet bes Weltlichen und Menichlichen nun erweift fich das Ibrale ber Beftimmtheit, im ber Beife wirkfam, daß irgend ein übsfantieller Gehalt, ber den Menichen ausfüllt, das nur Partikuläre ber Subjettivität zu bewältigen die Kraft behalt. Daburch amilich wird das Besondter im Empfühen und Shun der Jusifaligietie enteiffen und bei kontrete Partikularität in größerer Jusammenstimmung mit ihrer eigentlichen innern Wahrbeit dargestellt; wie denn überhaubt was man das Ohle, Borterfüße und Bellfommen in ber menschlichen Bruft heißt nichts Anders ift, als daß die wahre Gubstan des Gestigen, Stittigfeit, Göttlichteit, sich als das Mächtige m Subjett betundet und der Mensch deshabl seine ledigen Thätigteit, Willenstraft, seine Interessen, zeidenschaften u. f. f. nur in dieß Eubstantick hineintgat, um darin seinen wahren innern Bedürsfässen Weiterlann zu achen.

Wie febr nun aber auch im 3beal Die Bestimmtheit bes

Beiftes und feiner Meußerlichteit einsach in fich ersumit ericheint, so ift dennach mit der ind Dafenn berausgefehrten Besondersteit ung und damit in eine Berehältnis nach Ausen der Unterschied und Kampf der Gegenstäte unmittelbar verbunden. Dieß führt uns zur nähren Betrachung ein sich differenten, processfrenden Bestimmtheit des Deald, welche wie im Mügemeinen als Sandlung fassen finnen.

#### II. Die Panblung.

Der Bestimmtheit als selcher tommt als idealer die freundliche Unschule engesseiche bimmtischer Sesigteit, die thatlofe
Ruce, die Soheit selbsständig auf sich beruhender Wach, wie
die Achtigeti und Beschloffenheit überhaupt des in sich selbsstäntiellen zu. Das Innre jedoch und Besistige ist ebenso sehr nur als thätige Bowegung und Entschung. Entschung aber ist
nicht ohne Einseitigkeit und Entzweitung; der volle totale Gries,
in seine Bessendigten ind auseinanderberietme, tritt aus feiner
Rube sich felds gegenüber mitten in den Gegensa des zerriffenen verwortenen Wellwessen hieren und vermag sich in biefer
Serchaltung num auch dem Unglüst und Unheil des Endlichen
nicht mehr zu entziehen.

Schift bie emigen Götter bes Polytheismus leben nicht in ewigem Frieden, sondern fie gefen gu Parteiungen und Kampfen mit entigegnsfirebenden Leidensfigaftes und Intereffie fort, und muffen fich dem Schieffal unterwerfen, ja felbst der chriftliche Gott ift dem Utderegange jur Ernicbrigung des Leidens und Schmadbe aber abeit nicht entwennen, und wird den dem Ercleschigungsen icht befreit, in welchem er rufen muß: "mein Gott, mein Gott, warum haft du mich verlaffen;" feine Mutter leidet die absiliebe beite Pieri, und das menfchifte Leben überdaupti fie fin Schiebe bes Streits, der Kämpfe und Schmerzen. Denn die Größe und Kraft bes Geraft bes Straft migt fich wahphaft erft an der Größe und Kraft bes Geraftliches, aus welchem der Geriff sich gur Englied in find wieder

gusammenbringt, die Intensität und Tlefe ber Subjettivität thut fich um so mehr hervor, se unendlicher und ungeheurer die Umpflicher bei Micharderegegen, und je gereisiender die Michardessignen, und je gereisiender die Michardessignen. Auf bei der Betein bei Bieben hat. In diese Aufstallung allein bewährt sich die Macht der Iber und des Ibealen, denn Macht besteht nur darin, sich im Regativen feiner zu erhalten.

Indem nun aber die Besonberheit des Ideals durch solche Cntwicklung in das Berfaltnis nach Ausgen tritt, und daburch ift in eine Welt hineinbegiete, welche flatt das ideale freie Zusammenstimmen des Begriffs und feiner Realität an sich selber der darzustellen, vielneher ein Dasspun zeigt, das schlechtign nicht ist, wie es seyn soll, so haben wir deb der Betrachtung diese Berrahältnisse aufgusselfen, in wie feen die Bestimmtheiten, in welche das Ideal eingeht, entweder für sich selbst die Idealität unmittelbur enthalten, oder derselbst mehr oder weniger sähig werden tennen.

In Diefer Beziehung forbern brei Sauptpuntte unfre nabere Aufmertfamteit.

Erflich der allgemeine Beltzuftand, welcher bie Boraussegung fur die individuelle Sandlung und deren Charattere ift.

Bweitens bie Befonderheit bes Buffanbes, beffen Beffimmtheit in jene fubstautielle Einheit die Differeng und Spannung hervoberingt, die das Anregende für die Handlung wird, bie Situation.

Dritten's die Auffassung der Situation von Seiten der Subsettivität und die Reation, durch welche der Kampf und die Auflöung der Differenz zum Borfdein tommt — die eigentilich Sandlung.

### 1. Der allgemeine Beltguftanb.

Die ibeale Gubjettivitat tragt ale Gubjettivitat bie Be-

flimmung in fich gu bandeln, fich überhaupt gu bewegen und gu bethätigen, infofern fle mas in ihr ift auszuführen und zu vollbringen bat. Dant bedarf fle einer umgebenden Welt als allgemeinen Bobene für ihre Realifationen. Wenn wir in biefer Begiebung von Buft and fprechen, fo ift bierunter die allgemeine Weife verftanden, in welcher innerhalb ber geiftigen Birtlichteit bas fubftantielle biefelbe mefentlich Bufammenhaltenbe porhanden ift. Man tann in diefem Ginne 3. B. von einem Buflande ber Bilbung, ber Biffenfchaften, bes religiofen Sinnes, ober auch ber Finangen, ber Rechtspflege, bes Kamilienlebens und anderer fonftiger Partitularitäten forechen. Mue Diefe Geiten find bann aber in ber That nur Formen von ein und bemfelben Beifte und Behalt, ber fich in ihnen explicirt und verwirtlicht. - Infofern nun bier naber von bem Beltguftanbe ale ber allgemeinen Beife ber geiftigen Birtlichteit bie Rebe ift, fo baben mir benfelben pon ber Geite bee Billene aufaunehmen, benn burch ben Willen ift es, bag ber Beift überhaupt ine Dafen tritt, und die unmittelbaren fubftantiellen Bande ber Birtlichteit zeigen fich in ber beftimmten Art, in melder Die Willenebeftimmungen, Die Begriffe Des Sittlichen, Gefetli= den, überhaupt beffen mas wir im Allgemeinen bie Berechtigteit nennen tonnen, gur Thatigteit gelangen.

Da fragt es fich nun, wie fold ein allgemeiner Zuftand beichaffen fenn muffe, um fich ber Individualität bee Ibrals gemäß zu erweifen.

- a) Aus dem Früheren ber können wir uns in biefer Rudsficht gunachft folgende Duntte feftftellen.
- c) Das Ideal ift Einheit in fich, und nicht nur formelle äugerliche, sendern immanente Einheit des Juholts an ihm felbst. Dief in fich einige füblichnicktie Beruhen auf fich hohen oben bereits als die Selbsgenügsamteit, Ruhe und Seligkeit des Ideals dezichnet. Auf unsere zeigen Stufe, wollen wir beit Poklimmung als die Selbsfländigsfeit berauspeken und beite Befilmung als die Selbsfländigsfeit ib berauspeken und

von bem allgemeinen Weltzuftanbe forbern, baß er in form ber Selbstftanbigteit ericheinen folle, um bie Geftalt bes Ibcals in fich aufnehmen zu tonnen.

Gelbftffandigfeit nun aber ift ein zweibeutiger Ausbrud.

ca') Denn gewöhnlich heißt man bas in fich felbft Subftantielle (hon biefer Subfantialität und Urfachlichteit wegen bas felechtin Selbsffändige, und pflegt es bas in fich Görtliche und abfolute zu nennen. In biefer Allgemeinheit und Subfang als folder festgehalten ift es bann aber nicht in fich felber fubjettiv und findet beshalb sogleich an bem Besonbern ber bentreten Individualität feinen festen Gegensat. In diesem Gegensag jedoch geht, wie beim Gegensag überhaupt, die waher Selbssffandigteit vertoren.

97) Wie muffen baher für ben allgemeinen Weltzustand bie Germ ber Selbfiffanbigteit hier fo betrachten, baß bie fubflantielle Allgemeinigeit in biefem Jufande, um felbfiffanbig zu fepn, die Gestalt der Subjektivität an ihr felber habe. Die nächte Erforinungsweife biefer Iventität, welche uns beifallen ann, fild bie der Denten. Denn das Denten ist einer Seits

fubjettiv, andrer Geits hat es als Produtt feiner mahren Thas tigfeit bas Allgemeine und ift Beibes Allgemeinheit und Gubjeftivität in freier Einheit. Doch bas Allgemeine bes Dentens gebort ber Runft in ihrer Schonbeit nicht an, und außerbem ift beim Denten die fonflige befondere Individualität in ihrer Ratürlichteit, Geftalt, wie in ihrem prattifchen Sandeln und Bollbringen, mit ber MUgemeinheit ber Gebanten nicht in nothwenbigem Bufammentlange, und es tritt eine Differeng bes Gubtette ale folden in feiner tontreten Wirtlichteit und bes Gubjette ale bentenben ein, ober tann boch eintreten. Diefelbe Scheidung betrifft den Gehalt bes Milgemeinen felbft. Wenn dies fer fich nämlich in ben beutenben Gubietten bereits von beren anberweitigen Reglität zu untericheiben anfangt, fo bat er fich auch icon in dem objettiven Dafen ale fur fich Mugemeis nes von ber fonfligen beiberfpielenben Erfcheinungsweife getrennt, und gegen biefelbe bereits Reftigfeit und Dacht des Beftebens erhalten. Im Ibeal aber foll gerade bie befondere Individualitat mit bem Gubftantiellen in trennungslofem Bufammentlange bleiben, und insoweit bem Ibeal Freiheit und Gelbftffanbigteit ber Subjettivitat gutommt, infoweit barf bie umgebende Belt ber Buftanbe und Berhaltniffe teine fur fich bereits, unabhangig bom Gubjettiven und Individuellen, mefentliche Objettivitat baben. Denn bas ibeale Individuum foll in fich befchloffen, bas Objettive foll noch bas Geinige fenn, und fich nicht losgeloft von ber Individualitat ber Gubjette für fich bewegen und vollbringen, weil fonft bas Gubiett gegen die für fich fcon fertige Welt ale bas blog Untergeordnete gurudtritt. - In Diefer Sinficht alfo muß bas Allgemeine wohl im Individuum als bas Eigene und Eigenfte beffelben wirtlich fenn, aber nicht als bas . Eigene bes Gubjetts, infofern es Bebanten bat, fonbern als bas Eigene feines Charafters und Gemuths. Dit anbern Worten forbern wir baber fur bie Einheit bes Allgemeinen und Individuellen, ber Bermittlung und Unterfcheibung bes Dentens gegenüber, die Form ber Unmittelbarteit, und die Gelbftflanbigfeit, welche wir in Anfpruch nehmen, erhalt die Geftalt unmittelbarer Gelbfiffanbigfeit. Damit ift nun aber fogleich Die Bufalligteit verbunden. Indem nämlich bas Mugemeine und Durchgreifende bes geifligen Lebens in ber Gelbfiffanbigteit ber Individuen unmittelbar ale beren fubjettives Gefühl, Gemuth, Charafteranlage allein vorhanden ift, und feine andere Form ber Erifteng geminnen foll, fo ift es eben baburd: ichon bem Qufall bes Willens und ber Bermirflichung anbeimgefiellt. Denn es bleibt fobann nur bas Gigenthumliche gerade biefer Indivibuen und ihrtr Ginnesweife, und bat ale ein nur partitulares Gigenthum berfelben für fich felbft teine Dacht und Rothmenbigfeit fich burdaufeten, fonbern ericeint, flatt fich in allgemeiner , burd fich felber fefigeworbener Beife immer von Reuem ju vermirtlichen, rein ale bas Befchliegen, Musführen und ebenfo willfürliche, Unterlaffen des nur auf fich beruhenden Gubjetts, feiner Empfindung, Anlage, Rraft, Tuchtigfeit, Lift und Gefdide lidteit.

Diefe Art der Bufalligkeit alfo macht bier bas Charafterisflifche des Buftandes aus, welchen wir als ben Boden und die gesammte Erscheinungsweise des Ibeals forderten.

β) Um die bestimmte Gestalt fold einer für die Runft zuganglichen Wirklichkeit klarer hervortreten zu lassen, wollen wir einen Blid auf die entgegengeseste Weife der Existenz werfen.

aa) Sie ist da wochanden, wo der stilliche Begriff, die Gerechtigkeit und deren vermünftige Freiheit sich bereitst in Form einer gesesteilt on ardenung hervorgarbeitet und bewährt hat, so daß sie nun auch im Keußertischen als in sich undewegliche Rochwendigkeit da ist, ohne von der besondern Individualität und Euhsteitst des Gemüthe und Sharatters abzubängen. Dieß ist in dem Staatsleben, wo dosselte dem Begriff des Staatsleben, wo dosselte dem Begriff des Staatsleben, wo dosselte dem unter in nicht jebes Jusammentreten er Individualität und Englischen Berbande, nicht jebes Talatter Individualität und Englischen Berbande, nicht jebes

patriachalische Jusammengeschlossenfen ift Staat zu nennen. Im wahren Staate nämlich gelten die Geffee, Gewohnstein, Richte, insoferun fie die allgemeinen vermünftigen Beltimmungen der Freisbeit ausmachen, nun auch in diester ihrer Allgemein heit und Bofteation, und find nicht mehr von dem Jufal des Beiterns und ber partitularen Eigenthimilischtie beitigen Wie das Bewußten sich die Verfehrtigen und Geses in ihrer Allgemeinheit vor sich gedeacht hat, so find sie auch aufgerich wirtlich als beies Allgemeine, das Ein sich einen auch wirtlich als beises Allgemeine, das Ein sich einen nungsmäßigen Gang geht, und öffentliche Gemalt und Nacht über die Individuen hat, wenn sie ihre Willfrühr dem Geses auf verletzende Weiferungsgrappfliche unterendymen.

AB) Ein solder Zustand fest die vorganden Schridung der Allgemeinheiten des gefeigebenden Werflander von der unmittelbaren Lebendigfeit voraus; wenn wir unter Lebendigfeit jene Einheit verflich, in welcher alles Substantielle und Wefentliche der Sittlichfeit und Gerchtigfeit nur erft in den Individuen als Gefühl und Sefinnung Wirflichfeit gewonnen den, und durch sie allein gehandhabt wird. In den gekildern Zustande kont gehört Recht und Gerechtigfeit, ebens Religion und Wissenschaft, oder die Sorge vornigstens für die Trijchung zur Religiosität und Wissenschaftlichfeit der öffentlichen Wacht an, und wird von ihr geseitett und die purchet, auch und wird von ihr geseitett und vergassest.

77) Die einzelnen Amdividum erhalten dodurch im Staate die Stellung, daß sie sich diesen vorjandenen Kestigteit ansschiesen, und sich ist unterordnen müssen, da sie nicht mehr mit ihrem Sparafter und Gemüth die einzige Eristenz der stilltigen Mächte sind, sondern im Gegentheil, wie es in wahrhaften Staaten der Fall ist, ihre gesammte Partitulariate der Ginnesweise und hubseltiven Meinung und Empfindung von dieser Geseschiert ergeln zu lassen und ist die in Einstanz zu beingen haben. Dies Anschließen und die heiter Gesenklichte und bei abschaften Staate den von der substellt und den na die objektive Bernünfstellstellt der Son der fubsteltiven Mittur unabhängigen Staate

tann entweber eine bloge Unterwerfung fenn, weil bie Rechte, Befete und Inflitutionen ale bas Dachtige und Gultige bie Gewalt bes 3manges baben, ober es tann aus ber freien Anertennung und Ginficht in Die Bernunftigteit bes Borhandenen hervorgeben, fo bag bas Gubjett in bem Objettiven fich felber wiederfindet. Much bann aber find und bleiben bie einzelnen Individuen immer nur bas Beilauffae und haben außerhalb ber Birtlichteit bes Staats in fich felbft teine Gubftantialitat. Denn bie Gubftantialitat ift eben nicht mehr nur bas befon bere Gigenthum biefes ober jenes Individuum, fonbern für fich felbft, und in allen feinen Geiten bis in's tleinfte Detail . bin in allgemeiner und nothwendiger Beife ausgepragt. Bas baber bie Gingelnen auch an rechtlichen, fittlichen, gefesmäßigen Sanblungen in bem Intereffe und Berlauf bes Gangen vollbringen mogen, ihr Wollen und Ausführen bleibt bennoch wie fie felber immer nur, gegen bas Bange gehalten, unbedeutenb und ein blofes Beifpiel. Denn ihre Sandlungen find flets nur eine gang partielle Berwirflichung eines einzelnen Falles, nicht aber die Bermirtlichung beffelben als einer Mugemeinheit in bem Ginne, bag biefe Sanblung, biefer Fall baburch gum Befet gemacht, ober als Gefet gur Ericheinung gebracht murbe. Ebenfo tommt es umgefebrt gar nicht auf die Gingelnen als Einzelne an, ob fie wollen, baf Recht und Gerechtigteit gelte ober nicht; es gilt an und für fich, und wenn fie es auch nicht wollten, galte es bod. 3mar bat bas Allgemeine Def= fentliche bas Intereffe, bag alle Gingelnen bemfelben fich gemaß erweifen und es wollen, aber bie einzelnen Individuen flofen nicht in ber Begiebung Intereffe ein, bag gerabe burch bas Bufammenftimmen Diefes ober Jenes bas Rechte und Gittliche erft Geltung erhalte; - biefer vereinzelten Beiftimmung bebarf es nicht, bie Strafe macht es auch geltenb, wenn es verlett ift.

Die untergeordnete Stellung bes einzelnen Subjetts in

ausgebilbeten Staaten zeigt fich enblich barin, bag jebes Inbivibuum nur einen gang bestimmten und immer befdrantten Intheil am Bangen erhalt. 3m mahren Staat namlich ift bie Arbeit für bas Allgemeine, wie in ber burgerlichen Gefellichaft Die Thatigfeit fur Sandel und Gewerbe u. f. f. aufe allermannigfaltigfte getheilt, fo baf nun bas gefammte Staatsleben nicht als die tontrete Sandlung eines Individuum ericheint ober überhaupt ber Billfur, Rraft, bem Muthe, ber Zapferteit, Dacht und Ginficht beffelben tann anvertraut werben, fonbern . fo gabllofe Befcaftigungen und Thatigteiten es in fich faft, eis ner ebenfo gabllofen Menge Sanbelnber gugewiefen fenn muf. Die Beftrafung eines Berbrechens g. B. ift nicht mehr bie Cache des individuellen Selbenmuthe und ber Tugend ein und beffelben Gubietts, fondern wird in ihre vericbiebenen Momente, in Die Unterfuchung und Beurtheilung bes Thatbeftandes, in bas Urtheil und die Bollftredung bes richterlichen Ausspruche gerfchieben, ja jedes biefer Sauptmomente bat felbft wieder feine fpecielleren Unterfcbiebe, bon benen bie Gingelnen nur irgend eine Seite jur Bethatigung erhalten. Daf bie Befete gehanbhabt werben liegt baber nicht in ein'em Inbibibuum, fondern refultirt aus vielfeitigem Bufammenwirten und beffen fefigefiellter Ordnung. Außerdem find jedem Gingelnen bie allgemeinen Gefichtspuntte als Richtichnur fur feine Thatigteit vorgefchrieben, und mas er nach biefen Regeln vollbringt, wird wiederum bem Urtheil und ber Rontrolle boberer Beborben unterworfen.

7) In allen diefen Beziehungen haben in einem gefestich geordneten Staate die öffentlichen Gewalten nicht an ihnen felber
innbividuelle Gestalt, sondern das Allgemeine als solches herricht
in seiner Allgemeinheit, in welcher die Seendigsteit des Individbuellen als aufgehoben ober als nebensächlich und gleichgultig ericheint. In solchem Justande also ist die von uns geforderte
Selbfiftändigkeit nicht zu finden. Deshalb baben wir für freie Gestaltung der Individualität die entacamaefenten Justände geforbert, in welchen bas Belten bes Sittlichen allein auf ben Inbividuen beruht, welche fich aus ihrem befondern Willen und ber hervorragenden Grofe und Birtfamteit ihres Charafters an die Spite der Birtlichteit ftellen, innerhalb welcher fie leben. Das Gerechte bleibt bann ihr eigenfter Befchluf, und wenn fie das an und fur fich Gittliche burch ihr Sandeln verlegen, fo giebt es teine öffentliche gewalthabenbe Dacht, welche fle gur Rechenschaft gieht und beftraft, fondern nur bas Recht einer inneren Rothwendigfeit, welche fich lebendig ju befondern Charafteren, außerlichen Bufalligfeiten und Umflanden u. f. f. individualifirt und nur in diefer Form wirflich wird. Sierin unterfcheidet fich eben die Strafe von der Rache. Die gefesliche Strafe macht bas allgemeine feftgefette Recht gegen bas Berbrechen geltend und übt fich burch ibre Organe ber öffentlichen Gewalt, burch Bericht und Richter, welche ale Perfon bas Accidentelle find, nach allgemeinen Rormen aus. Die Rache tann gleichfalls an fich felbft gerecht fenn, aber fie beruht auf ber Gubjettivitat berer, welche fich ber gefches benen That annehmen und aus dem Recht ihrer eigenen Bruft und Gefinnung heraus bas Unrecht an bem Couldis gen rachen. Die Rache bes Dreft g. B. ift gerecht gemefen, aber er bat fie nur nach dem Gefet feiner partifularen Tugend, nicht aber nach Urtheil und Recht ausgeführt. - In dem Buftande, ben wir fur die Runftdarftellung in Unfpruch nahmen, foll alfo burchgangig bas Sittliche und Gerechte in-Dividuelle Geftalt in bem Ginne behalten, daß es ausschlieflich von den Individuen abbangt und nur in ihnen und burch fie gur Lebendigfeit und Wirflichfeit gelangt. Go ift, um auch dief noch anguführen, in den geordueten Staaten die außere Erifteng bes Denfchen gefichert, fein Gigenthum befcungt, und er hat eigentlich nur feine fubjettive Gefinnung und Ginficht fur fich und burch fich. In jenem flaatslofen Buftande aber beruht auch die Sicherung des Lebens und Eigenthums

nur in der einzelnen Kraft und Tapferteit jedes Individuum, bas auch für feine eigene Eriftenz und die Erhaltung beffen, was ihm gehört und gebührt, zu forgen hat.

Ein solcher Zuftand ift es, den wir der Bervengeit zuzuscher gewohnt find. Welcher von diesen Zuständen nun aber, der eines ausgebildeten Staatslebens, oder der eines Seroenzeitalters, der besffrer sen, ist hier zu erdäutem der Ort nicht; wir stehen jedoch deim Ideanetienen als für sich seiner der Der nicht; wir stehen jedoch dem Ideanetienen als für sich seiner und Individualität, wie sehr die fehr tilleressiels auch für die sonige Wirtlichkeit des gestigen Daszuhen notiwendig ist, ausgesoben werden, denn die Anschaumg gestaltet und somit in die Paretitularität und beren Lebendigtet eingetreten ist.

aa) Dief findet in bem fogenannten Beroenzeitalter flatt, indem es als eine Zeit erfcheint, in welcher bie Tugend, agern, im Ginne ber Griechen ben Grund ber Sandlungen ausmacht, Denn wir muffen aperi) und virtus nach romifcher Bedeutung wohl untericheiden. Die Romer batten fogleich ibre Stadt, ibr Baterland, ihre gefeslichen Ginrichtungen, und gegen ben Staat. als den allgemeinen Swedt, die Perfonlichfeit aufzugeben. Abftratt nur ein Romer ju fenn, in ber eigenen energifden Gubjettivitat nur ben romifchen Staat, bas Baterland und beffen Soheit und Dacht vorzuftellen, bas ift der Ernft und die Burbe ber Romertugend. Seroen bagegen find Individuen, melde aus der Gelbftfandigteit ihrer individuellen Gefinnung und Willfur beraus bas Bange einer Sandlung auf fich nehmen und vollbringen, und bei benen es baber partitulare Willfur ift, bas ausmführen, mas bas Rechte und Sittliche ift. Diefe unmittelbare Ginheit aber von Gubffantiellem und Individualität ber Reigung, ber Triebe, bes Bollens liegt in ber griechifchen Tugend, fo bag bie Individualitat fich felbft bas Befes ift, obne einem für fich beftebenben Gefet, Urtheil und Gericht unterworfen gu febn. Go treten g. B. die griechifchen Beroen in einem vorgefetlichen Beitalter auf, ober werden felber Stifter von Staaten, fo bas Recht und Ordnung, Gefes und Gitte von ibe nen ausgeht, und als ihr individuelles Wert, bas an fie gefnupft bleibt, ba ift. In biefer Beife ward icon Bertules von ben Miten gepriefen und fleht für fie als ein 3beal urfprunglicher berbifder Tugend ba. Geine freie felbftffandige Tugend, in welcher er aus der Partitularität feines Willens dem Unrecht fleuerte und gegen menfchliche und naturliche Ungeheuer tampfte. ift nicht ber allgemeine Buftanb feiner Beit, fonbern gebort ibm ausschließlich und eigenthumlich an. Und babei mar er nicht eben ein moralifder Selb, wie feine Befdichte mit ben funfgia Töchtern bes Thespios zeigt, die in einer Racht von ihm empfangen haben, und auch nicht vornehm, wenn wir des Mugiasfalles gebenten, fondern er ericheint überhaupt als ein Bilb biefer polltommen felbfiffanbigen Rraft und Starte bes Rechten und Gerechten, für beffen Bermirtlichung er fich ungabligen Dubfeligfeiten und Arbeiten aus freier Babl und eigner Billfur untergogen bat. 3mar vollbringt er einen Theil feiner Thaten im Dienfte und auf Befehl bes Gurpftheus, doch diefe Abhangigteit ift nur ein gang abftratter Bufammenhang, tein vollftanbig gefesliches und befeftigtes Band, burd welches ihm die Rraft felbftflandig für fich handelnder Individualität entzogen murbe. -Ron abnlicher Art find die bomerifden Selben. Allerdings baben auch fle ein gemeinfcaftliches Dberhaupt, boch ihr Berband ift gleichfalls tein icon vorber gefeglich feftftebenbes Berhaltnif, bas fle jur Unterwerfung nothigte, fondern fle folgen bem Mgamemnon freiwillig, ber tein Monarch im bentigen Ginne bes Borte ift, und fo giebt nun auch jeder ber Selben feinen Rath, ber ergurnte Mchill trennt fich felbfiffanbig los, und überhaupt tommt und geht, tampft und ruht Jeder, wie es ihm eben beliebt. In der gleichen Gelbftfandigteit, an teine ein fur allemal befeftigte Ordnung gebunden, und als bloge Partiteln ber-

felben, treten bie Belben ber altern arabifchen Poeffe auf, und auch das Schah - Rameh des Ferduft liefert uns abnliche Beftalten. Im driftlichen Abendlande ift bas Lehneverhaltnis und Ritterthum der Boben für freie Seldenfchaft und auf fich beruhenbe Individualitäten. Bon diefer Art find die Selden ber Tafel= runde, fo mie der Selbentreis, beffen Mittelpuntt Rarl ber Grofe bilbet. Rarl ift wie Maamemnon von freien Selbenges ftalten umgeben, und deshalb ein gleich machtlofer Bufammenbalt, indem er feine Bafallen flete muß ju Rathe giehn und augufebn genothigt ift, wie fle ebenfo febr ihren eigenen Leidenfcaften folgen, und mag er auch poltern wie Jubiter auf bem Dibmp, ibn bennoch mit feinen Unternehmungen im Stiche laffen, und felbftfandig auf Abentheuer ausziehn. Das vollendete Mufterbild ferner fur dief Berhaltnif finden wir im Cid. Much er ift Genof eines Bunbes, einem Ronige aubangig und bat feinen Bafallenpflichten Genuge gu leiften, aber biefem Berbande ftebt bas Befet der Ehre als Die Berricherftimme ber eigenen Derfonlichkeit und beren unbefledter Glang, Abel und Ruhm gegenüber. Und fo tann ber Ronig auch bier nur mit Rath und Einwilligung feiner Bafallen richten, befdliegen, Rrieg führen; wollen fie nicht, fo fecten fie nicht mit, und unterwerfen fich auch nicht etwa einer Majoritat von Stimmen, fonbern jeber flebt für fic ba, und icopft feinen Willen, wie feine Rraft jum Sandeln aus fich felber. Gin abnliches glangendes Bild unabbangiger Gelbftfanbigteit bieten Die faragenifden Belben bar, welche fich uns in faft noch fproderer Beftalt zeigen. - Gelbft der Reinede Ruchs erneuert uns den Anblid eines abnlichen Buftandes. Der Lome ift gwar Berr und Ronig, aber Bolf und Bar u. f. w. fisen gleichfalls mit ju Rath, Reinede und die Anderen auch treiben's wie fie's wollen, tommt's jur Rlage, fo lugt fic ber Schalt liftig beraus, ober findet partifulare Intreffen bes Konige und ber Konigin, die er fich ju Ruse macht, und feinen Gebieter tlug, mogu er eben mag, ju befchmagen weiß.

88) Die nun aber im Beroenzuftande bas Gubiett mit feinem gefammten Wollen, Thun, Bollbringen im unmittelbaren Bufammenhange bleibt, fo fleht es auch ungetheilt fur bas ein, mas irgend an Folgen aus diefem Thun entfpringt. Wenn mir Dagegen bandeln ober Sandlungen beurtheilen, fo forbern mir, um dem Individuum eine Sandlung imputiren gu tonnen, bag es die Art feiner Sandlung und die Umftande, unter welchen Diefelbe vollbracht ift, gewußt und ertannt habe. 3ft ber Inbalt ber Umftanbe von anderer Art und tragt bie Objettivitat infofern andre Beffimmungen in fich, ale biejenigen, welche in bas Bewuftfeyn bes Sandelnden getreten find, fo nimmt ber beutige Menich nicht ben gefammten Umfang beffen, mas er gethan bat auf fich, fondern er weift den Theil feiner That von fic ab, welcher burd ein Richtwiffen oder Bertennen ber Umftande felber andere geworben ift ale er im Willen lag, und rechnet fich nur bas ju, mas er gewußt, und in Begiebung auf Diefes Wiffen mit Borfas, und Abficht vollbracht bat. Der beroifde Charafter aber macht biefe Unterfdeibung nicht, fonbern fleht fur bas Sange feiner That mit feiner gangen Individualitat ein. Dedip g. B. begegnet auf ber Banderung gum Dratel einem Manne, und erichlagt ibn im 3mift. In ben Tagen Diefes Streites mare Die That tein Berbrechen gemefen; ber Dann hat fich gewaltthatig gegen ibn bezeigt. Aber berfelbe Mann war fein Bater. Dedip heirathet eine Ronigin; Die Sattin ift feine Mutter, miffenlos ift er in eine blutichanderifche Che getreten. Dennoch ertennt er fich bie Gefammtheit biefer Frevel gu, und ftraft fich als Batermorder und Blutfchander, obicon ben Bater ju erichlagen und bas Chebett ber Dutter gu befleigen, meder in feinem Biffen noch in feinem Bollen gelegen bat. Die felbftanbige Gediegenheit und Totalitat bes heroiften Charafters will die Eduld nicht theilen, und weiß von diefem' Begenfate ber fubjettiven Abfichten und ber objettiven That und ihrer Folgen nichts, mahrend bei ber Ber-Meftberif.

wicklung und Verzweigung des heutigen Handelns jeder auf alle Morter ceturriet, und die Schuld se weit als möglich von sich jurcht in inderen Verleicht. Unstern Anfact ist in dieser Beziehung moratifder, intosern im Woralischen die swiedert von den Bunftänden und der Ueberzugung vom Guten so wie der innern Messach und der juder des Mothen ein Handeln und der in der in verleichte den den der der des Individuals werfentlich Eines und das Obsektive als von ihm ausgehend das Seknings ist und beiebt, will das Gubjett nun auch, was es gethan hat, ganz und allein gethan haben und das Geschene vollfändie in sich bietelverteare.

Ebenfo wenig trennt fich bas beroifche Individuum bon bem fittlichen Sangen ab, bem es angebort, fonbern hat ein Bewußtfebn von fich nur ale in fubftantieller Ginbeit mit biefem Gangen. Bir bagegen nach unferer beutigen Borftellung icheiben uns ale Berfonen mit unferen perfonlichen Smeden und Berhaltniffen von ben Zweden folder Gefammtheit ab; bas Individuum thut, mas es thut, aus feiner Berfonlichfeit beraus für fic ale Berfon, und fieht beshalb auch nur fur fein ei= genes Sandeln, nicht aber fur bas Thun bes fubftantiellen Gangen ein, bem es angebort. Daber machen wir ben Unterfchieb 3. B. von Perfon und Familie. Gold eine Scheibung tennt bas Beroenzeitalter nicht. Die Schuld bes Abnberen tommt bort auf ben Entel, und ein ganges Gefchlecht bulbet für ben erften Berbrecher; bas Schidfal ber Schulb und bes Bergebens erbt fort. Uns wurde biefe Berbammung ale bas vernunftlofe Unbeimfallen an ein blindes Befdid ungerecht erfcheinen. Wie bei uns die Thaten ber Abnen Die Gobne und Entel nicht abeln, fo berunehren auch die Berbrechen und Strafen ber Borfahren bie Rachtommen nicht, und vermögen noch weniger ihren fubjettiven Charafter ju befleden, ja ber beutigen Gefinnung nach ift felbft bie Ronfistation bes Ramilienvermogens eine Strafe, welche bas Princip ber tiefern fubjettiven

Freiheit verlett. Aber in ber alten plaftifden Totalität ift bas Individuum nicht vereinzelt in fich, fondern Glied feiner Famis lie, feines Stammes. Deshalb bleibt auch ber Charatter, bas Sandeln und Schidfal ber Familie Die eigene Cache jedes Blies bes, und weit entfernt feiner Eftern Thaten und Befdid au perlaugnen, nimmt jeber Gingelne im Begentheil fich berfelben als ber feinigen mit Billen an, fle leben in ihm, und fo ift er bas. mas feine Bater maren litten ober verbrachen. Uns gilt bieß als Sarte, aber bas nur Surficeinfieben und die baburch gemonnene fubiettivere Gelbftfandigteit ift pon ber anderft Geite ber auch nur die abftratte Gelbftffandigteit der Perfon, mabrend bagegen bie beroifche Individualitat idealer ift, weil fle fic nicht in ber formellen Freiheit und Unendlichteit in fich genügt. fondern mit allem Subftantiellen der geiftigen Berhaltniffe, welche fle gu lebendiger Birtlichteit bringt, in fleter unmittelbarer Ibentitat gufammengefchloffen bleibt. Das Gubftantielle ift in ihr unmittelbar individuell, und bas Individuum badurch in fich felber fubftantiell.

27) Sierin lößt fich nun sogleich ein Grund bafür finden, dab die ivealen Aunfgestalten in mythische Zeitalter, überhaupt ader in die ältren Tage der Bergangenheit, als besten Boden ihrer Wirtlich vorliegt, im der Beren eigenthümlich Form, wie sie wirtlich vorliegt, in der Borten eigenthümlich Form, auch sie wertlich vorliegt, in der Borstlung allen ihren Seiten nach sestgawerden ist, so erhalten die Beränderungen, deren sich der Dichter nicht entschlagen tann, leich den Ausschen, deren fich der Dichter nicht entschlagen tann, leich den Ausschen, der nicht den Beschlagen der Beränderung ab Beschlagen gehört nur der Teinnrung an, und die Erinnrung vollbeingt von selber sich on der Einhüllen der Shandlungen in das Gewand der Allgemeinheit, durch welches die befondern außertigen und zusälligen Partikularitären nicht hindurchseinen. Jur wirtlichen Erisen, eines Handlung oder

flande und Bebingungen, mannigfach einzelnes Gefchehn und Thun, mabrend in bem Bilbe ber Erinnerung alle biefe Bufalligteiten verlofcht find. In Diefer Befreiung von ber Bufallias teit bes Meufern erhalt ber Runftler, wenn bie Thaten, Gefdichten. Charattere alten Beiten angehoren, in Betreff auf bas Bartitulare und Inbividuelle freiere Sand fur feine tunftlerifche Beftaltungsweife. Er hat gwar auch mohl hiftorifche Erinnrungen, aus benen er ben Inhalt in Die Beftalt bes Allgemeinen berausarbeiten muß, aber bas Bilb ber Bergangenheit bat ichon, mie gefagt, ale Bilb ben Bortbeil ber groferen Allgemeinheit, mahrend die vielfachen Saden ber Bermittlung von Bedingungen und Berhaltniffen mit ihrer gangen Umgebung von Enblichfeit augleich die Mittel und Saltpuntte an die Sand geben, um Die Individualität, beren bas Runftwert bebarf, nicht zu verwis fchen. Raber gemahrt bann ein heroifches Beitalter ben Bortheil por einem fpateren ausgebilbeteren Buftanbe, baf ber eingelne Charatter und bas Individuum überhaupt in folden Tagen bas Gubftantielle, Sittliche, Rechtliche noch nicht ale gefetliche Rothwendigfeit fich gegenüber findet, und bem Dichter infofern bas unmittelbar vorliegt, mas bas Ibeal forbert.

Spatspeare 3. B. hat viele Stoffe für feine Tragobien aus Ermelten oder aus alten Novellen gefchöff, weich von einem Jufande erzählen, der sich zu einer vollfändig sestigktellen Ordnung noch nicht auseinandergelegt hat, sondern in welchem die Eedendigsteit des Individuam in seinem Beschliefen, und bie Eedendigsteit des Individuam in seinem Beschliefen, und busschieden des Bordrerschende ist und das Berfimmende bleibt. Seine eigentlich historischen Dramen daggen gaben ein Sauptingerdienz vom bleg äußerlich Bissorischem in sich, und liegen deshald von der idealen Darstellungsweise weiter ab, obsighon auch bier die Justände und Handlungen durch die harte Stiffffändigteit und Eigenwilligsteit der Sbarattere getragen und geschoften werben. Freilich bleiben dies in ihrer Selbsständigfteit und Freilich bleiben dies in ihrer Selbsständigften und wieder ein mehr formeiles Beruhn auf fich, möhrend

bei der Selbstftändigkeit der hervifchen Charattere wefentlich auch der Inhalt angufchlagen ift, den fie durchzuführen fich jum Zwede gemacht haben.

Durch Diefen letten Puntt widerlegt fich benn auch in Betreff auf den allgemeinen Boden bes 3deals die Borftellung, als fen bafur bas 3bullifche manehmlich geeignet, indem in Diefem Buftande ja bie Entzweiung des fur fich Gefeslichen und Rothwendigen und ber lebendigen Individualität in teiner Weife vorhanden feb. Wie einfach und urfprünglich nun aber auch Die idpllifchen Situationen febn mogen, und wie weit fle abfichtlich von ber ausgebildeten Profa bes geiftigen Dafenns entfernt gehalten werben, fo bat bod eben biefe Einfachbeit nach ber anderen Geite bin bem eigentlichen Gehalt nach gu menig Intereffe, um ale ber eigentlichfte Grund und Boben bes Ibeals gelten ju tonnen. Denn bie wichtigften Motive bes beroifden Charafters, Baterland, Gittlichfeit Tamilie u. f. f. und beren Entwidlung tragt biefer Boben nicht in fich, mogegen fich etwa ber gange Rern bes Inhalts barauf befchrantt, baf ein Chaaf fich verloren, ober ein Madden fich verliebt bat. Go gilt bas Ibhllifche auch haufig nur als eine Buflucht und Erbeitrung des Gemuthe, mogu fich benn wie bei Gefuer 3. B. oft noch eine Guflichkeit und weichliche Schlaffbeit gefellt. Die ibullifden Buffanbe unferer beutigen Gegenwart baben wieber bas Mangelhafte, baf biefe Einfachbeit, bas Sausliche und Landliche in Empfindung der Liebe oder der Boblbehägigteit eines guten Rafféce im Freien u. f. f. gleichfalls von geringfügigem Intereffe find, indem von allem weiteren Bufammenbange mit tieferen Berflechtungen in gehaltreichere Smede und Berbaltniffe bei biefem Landpfarrerleben u. f. f. nur abftrabirt wird. Daber tft auch in Diefer Begiebung Goethe's Genius gu bemunbern, baf er fich in Serrmann und Dorothea gwar auf ein abulides Bebiet toncentrirt, indem er aus bem Leben ber Begenwart eine engbegrengte Befonderheit berausgreift, jugleich aber

als Hintergrund und als Atmosphäre, in welcher sich biefer Kreis bewegt, die großen Interssen der Krevolution und des eigenen Vaterlandes erössnet, und den sür sich beschändten Soss mit den weitessen, mächtigken Wellbegebenheiten in Beziehung beinge.

Uberrhaupt nun aber find von dem Ibeal des Utefe und Bofe, Krieg, Shaditen, Radpe'nicht ausgeschloffen, sondern werden baufg der Inhalt und Boden der herrifden mhibifchen Zeit, der in um so härterer und wilderer Gestalt hervortritt, je weiter diese Zeiten von geschlicher und sittlicher Duchhildung abligen. In den Mentheuern des Ritterthuns 3. B., in welchen die schernden Ritter ausziehn, um dem Utefel und Unterstadigen, grachen die Seiden oft genug seider in Wildbeit und Undanhigterit hinein, und in der ähnlichen Weise seit entgliche bettenfhaft der Marteper einen solden Justand der Barbarei und Grausamteit voraus. Im Gangen jedech ist das driftliche Ideal, das in der Janigkett und Technical aus den der Angelen in der Angeleich in den Gegen geben die Berhältnisse der Ausgerlichkeit.

Wie nun der ibealere Weltzussand befinimmten Zeitaltern vorzugsweise entipricht, so wählt die Annst auch für die Erfläten, veichg sie in demissen auftreten läst, vorzugsweise inne bestimmten Stand — den Stand der Fürsten. Und nicht etwa aus Aristokratie und Liebe für das Voernimme, sondern erzieht des Wielens wund hervoeringens wegen, welcht sich vor Borskellung der Fürstlichteit realisset sinder, welcht sich vor Borskellung der Fürstlichteit realisset sinde den indbiedantlickselsen allgemeinen Booden der Gestimmter, Norskellung vor sich gehr soll. Aus diesem der der der bestimmte Handlung vor sich gehr soll. Aus diesem Boden erheben fich sodann die indie betreichten des Bostellen Bestimmter den Bestimmter der Bestimmter Berdellichten bei den unternehmen, siehen

wir überall die Bedrudtheit an; benn in ausgebildeten Buffanben find fie in ber That nach allen Geiten bin abbangia, eingeengt, und tommen mit ihren Leidenschaften und Intereffen burchweg ins Gebrange und in die Roth ber ihnen außeren Rothmendigteit, ba binter ihnen gleich die unüberwindliche Dacht ber burgerlichen Ordnung fieht, gegen welche fie nicht antommen tonnen und felbft ber Billfur ber Soberen, wo biefe gefeslich berechtigt ift, ausgefest bleiben. In Diefer Befchrantung durch beftebenbe Berhaltniffe wird alle Unabhangigfeit gu Schanden. Deshalb find die Buffande und Charaftere aus diefen Rreifen geeigneter für bas Luftfpiel und bas Romifche überhaupt, indem fich im Romifden die Individuen wie fie wollen und mogen. aufjufpreigen bas Recht haben, und fich eine Gelbftfanbigfeit in ihrem Bollen und Deinen und in ihrer Borftellung von fich felber anmagen burfen, Die ihnen unmittelbar burch fle felber und ibre innere und außere Abbangigfeit wieder vernichtet wird. Sauptfachlich aber geht folde erborate falfde Gelbfiffanbigfeit an ben auferen Berhaltniffen und ber ichiefen Stellung ber In-Dividuen gu ihr gu Grunde. Die Dacht Diefer Berhaltniffe ift für die niedern Stande in einem gang andren Grade ale für Die Berricher und Fürften vorhanden. Don Cefar bagegen in Schiller's Braut von Deffina tann mit Recht ausrufen: "es fieht tein bobrer Richter über mir," und wenn er geftraft febn will, fo muß er fich felber bas Urtheil fprechen und vollftreden. Denn er ift teiner außern Rothwendigteit bes Rechts und Gefebes un= terworfen und auch in Unfebung ber Strafe nur abbangig bon fich felber. Die fhatfpearichen Beftalten gehoren gwar nicht alle bem fürftlichen Stande an und fleben jum Theil auf einem biftorifden und nicht mehr mpthifden Boben, aber fie find bafür in Beiten burgerlicher Rriege verfent, in benen bie Banbe ber Ordnung und Gefete fich auflodern ober brechen, und erhalten baburd die geforberte Unabhangigfeit und Gelbfiffandigfeit wieber, -

b) Geben wir nun in allen biefen bieher angebeuteten Begiebungen auf die Gegenwart unferes beutigen Weltzuftandes und feiner ausgebilbeten, rechtlichen, moralifden und politifden Berhaltniffe, fo ift in ber jegigen Birtlichteit ber Rreis für ibeale Beftaltungen wur febr begrengter Art. Denn bie Begirte, in welchen fur die Gelbftffanbigteit partifularer Entfoluffe ein freier Spielraum übrig bleibt, ift in Angabl und Umfang gering. Die Sauspaterlichteit und Rechtichaffenbeit, Die Abegle von rede lichen Mannern und braben Frauen überhaupt, infomeit beren Wollen und Sandeln fich auf Spharen befdrantt, in melden ber Menich ale individuelles Gubieft noch frei mirtt, b. b. nach feiner individuellen Willfur ift mas er ift, und thut mas er thut, machen in Diefer Rudficht ben hauptfachlichften Stoff aus. Doch auch Diefen Ibealen fehlt es an tieferem Gehalt, und fo bleibt bas eigentlich Wichtigfte nur die fubjeftive Geite ber Befinnung, indem der Inhalt durch die fouft fcon vorhandenen feften Berbaltniffe gegeben ift, und beshalb bie Art und Beife. wie er in ben Individuen und ihrer innern Gubjettivitat, Moralitat u. f. w. ericeint, bas mefentlichfte Intereffe bleiben muß. Dagegen murbe es unbaffend febn, auch fur unfere Beit noch Ibeale 3. B. von Richtern ober Monarchen auffiellen gu wollen. Wenn nämlich ein Juftigbeamter fich benimmt und bandelt, wie es Amt und Pflicht erforbert, fo thut er baurit nur feine beftimmte, ber Ordnung gemaße, durch Recht und Befes vorgefdriebene Schuldigfeit; mas bergleichen Staatsbeamte bann weiter noch von ihrer Individualitat hingubringen, Dilbe bes Benehmens, Scharffinnigfeit u. f. f. ift nicht die Sauptfache und der fubftantielle Inhalt, fondern bas Gleichgültigere und Beilauffge. Ebenfo find bie Monarchen unferer Reit nicht mehr, wie die Beroen ber mythifchen Zeitalter, eine in fich tontrete Spite bes Bangen, fonbern ein mehr ober weniger abftratter Mittelpuntt innerhalb fur fich bereits ausgebilbeter und burch Befes und Berfaffung feftftebenber Ginrichtungen. Die wichtigs

ften Regentenhandlungen haben die Monarchen unfrer Beit aus ben Sanden gegeben: fie fprechen nicht felber mehr Recht, Die Ringngen, burgerliche Ordnung und Giderheit ift nicht mehr ibr eigenes Specielles Gefcaft, Rrieg und Frieden wird burch Die allgemeinen auswärtigen politifden Berhaltniffe beftimmt, welche ihrer partifularen Leitung und Dacht nicht angehoren, und wenn ihnen auch in Betreff auf alle Diefe Begiehungen Die leste oberfte Enticheidung gutommt, fo gebort boch ber eigentliche Inhalt ber Beichtuffe im Gangen weniger der Individualitat ibres Millens an, ale er bereite für fich felber feftftebt, fo baf Die Gpite bes eigenen fubjettiven monarchifchen Willens in Rudficht auf bas Milgemeine und Deffentliche nur formeller Art ift. In gleicher Beife ift auch ein General und Relbberr in unferer Beit mobl von großer Dacht, Die mefentlichften Smede und Intereffen werden in feine Sand gegeben, und feine Umfict, fein Duth, feine Entichloffenbeit, fein Geift bat über bas Bichtigfte ju enticheiben, bennoch aber ift bas, mas feinem fubjettiven Charatter als beffen perfonliches Gigenthum in Diefer Enticheibung jugufdreiben mare, nur von geringem Umfange. Denn einer Geite find ihm die 3mede gegeben, und finden ibren Urfprung ftatt in feiner Judividualitat, in Berhaltniffen, welche außer bem Begirt feiner Dacht liegen, andrer Geits fcafft er fich auch bie Mittel utr Musführung biefer Smede nicht durch fich felber; im Gegentheil, fle werben ibm verschafft, ba fie ihm nicht unterworfen und im Geborfam feiner Berfonlichteit find, fonbern in gang anderer Stellung als in ber gu biefer militairifden Individualität fleben.

So tann benn überhaubt in unferem gegenwärtigen Weltunftande das Gubjett allerdings nach blefer oder jener Seite hin aus sich ficher handeln, aber jeder Einzelne gegört doch, wie er sich wenden und breben möge, einer bestehnden Dednung der Gesellichget an, und erscheint nicht als die feldkfländige totale und jugletig indbibibutell lebendige Gestalt biefer Geschlichgaft felund jugletig indbibibutell beendige Gestalt biefer Geschlischaft fel-

ber, fondern nur als ein befdranttes Glied berfelben. Er hanbelt beshalb auch nur als befangen in berfelben, und bas Intereffe an folder Geftalt wie ber Behalt ihrer 3mede und Thatigteit ift unenblich partitular. Denn am Enbe befdrantt es fich immer barauf gu feben, wie es biefem Individuum ergebe, ob es feinen 3med gludlich erreiche, welche Sinberniffe, Dis bermartigfeiten fich entgegenftellen, welche gufällige ober nothmenbige Bermidlungen ben Ausgang bemmen und berbeiführen u. f. f. Und wenn nun auch die moderne Perfonlichfeit in ihrem Gemuth und Charafter fich als Gubjett unendlich ift, und in ihrem Thun und Leiden, Recht, Gefet, Sittlichteit u. f. w. erfcheint, fo ift bod bas Dafenn bes Rechts in biefem Gingelnen ebenfo befdrantt. wie der Einzelne felbft, und nicht wie in dem eigentlichen Seroenauftande bas Dafenn bes Rechts, ber Sitte, Gefeglichteit überbaupt. Der Einzelne ift jest nicht mehr ber Trager und bie ausschliefliche Birtlichteit biefer Dachte, wie im Beroenthum,

c) Das Intereffe nun aber und Beburfnif fold einer mirtlichen individuellen Totalität und lebendigen, Gelbftffandigfeit wird und tann une nie verlaffen, wir mogen bie Wefentlichteit und Entwidlung ber Buffande in bem ausgebilbeten burgerlichen und politifden Leben als noch fo erfprieflich und vernünftig anertennen. In Diefem Sinne tounen wir Schiller's und Gothe's poes tifden Jugendgeift in bem Berfuche bewundern, innerhalb biefer vorgefundenen Berhaltniffe ber neueren Beit bie verlorene Gelbftftanbigteit ber Geftalten wieberzugewinnen. Wie feben wir nun aber Schiller in feinen erften Berten biefen Berfuch ausführen? Rur burch die Emporung gegen bie gefammte burgerliche Gefells ichaft felbft. Rari Moor, verlett von ber beftebenben Orbnung, und von ben Menfchen, welche beren Dacht mifbrauchen, tritt aus bem Rreife ber Befeslichteit beraus, und macht fich, indem er bie Schranten, welche ibn einzwängen, zu burchbrechen bie Rubnheit bat, und fich fo felbft einen neuen beroifden Buftand treirt, jum Wiederherfteller des Rechts und felbftfanbigen Racher des Unrechts, ber Unbilbe und Bedrudung. Doch wie tlein und bereinzelt einer Geits muß biefe Privatrache bei ber Ungulanglichfeit ber nothigen Mittel ausfallen, und auf ber anderen Seite tann fie nur gu Berbrechen führen, ba fie bas Unrecht in fich folieft, bas fle gerftoren will. Bon Geiten Rarl Moors ift Dief ein Unglud, ein Difgriff, und wenn es auch tragifch ift, tonnen boch nur Rnaben von biefem Rauberideal beftochen merben. Ebenfo qualen fich bie Individuen in Rabale und Liebe, unter brudenben gegenwärtigen Berhaltniffen, mit ihren fleineren Bartifularitäten und Leidenfchaften berum, und erft in Riesto und Don Rarlos ericeinen Die Sauptgeftalten erhobener, indem fle fich einen fubftantielleren Gebalt, Die Befreiung ibres Baters landes, ober die Freiheit ber religiofen Heberzeugung ju eigen machen, und Selben aus 3meden werben. In boberer Beife noch wirft fich Ballenflein an ber Gpise feiner Armee gum Regulator ber politifden Berhaltniffe auf. Er tennt die Dacht birfer Berbaltniffe, von benen felbft fein eigenes Mittel, bas Beer, abbangig ift, genau und gerath beshalb felber lange Reit in bas Schwanten gwifden Willen und Pflicht. Raum bat er fich entichloffen, als er die Mittel, beren er fich gewiß glaubt, unter feinen Sanden gerlaufen, fein Wertzeug gerbrechen fiebt. Denn mas die Dbriften und Generale leglich bindet, ift nicht Die Dantbarteit fur bas, mas er ihnen Dautensmerthes burch Anftellung und Beforderung erwiefen bat, nicht fein Relbberenrubm, fondern ihre Pflicht gegen die allgemein anertannte Dacht und Regierung, ihr Eib, ben fle bem Dberhaupte bes Staats, bem Raifer ber öftreichifden Monardie, gefdworen baben. Go findet er fich am Ende allein, und wird nicht fowohl betampft und beflegt von einer entgegenfiebenben außern Dacht, als viels mehr von allen Mitteln gur Musführung feines Smeds entbloft: vom Seer aber verlaffen ift er verloren. Einen abnlichen, wenn auch umgetehrten Ausgangspuntt nimmt Goethe im Gos. Die Beit bes Bos und Frang von Sidingen ift bie intereffante

Epoche, in welcher bas Ritterthum mit ber abeligen Gelbfiffan-Diateit feiner Individuen burch eine neuentflebende obieftive Orb. nung und Befetlichkeit ihren Untergang findet. Diefe Berubrung und Rolliffon ber mittelaltrigen Beroenzeit und bes gefetlichen modernen Lebens jum erften Thema gemablt gu haben, befundet Goethe's großen Ginn. Denn Bos, Gidingen find noch Seroen, welche aus ihrer Berfonlichkeit, ihrem Duth und rechtlichen geraben Ginn beraus bie Buffanbe in ihrem engeren ober weiteren Rreife felbfiffanbig reguliren wollen; aber bie neue Ordnung ber Dinge bringt Bogen felber in Unrecht und richtet ihn ju Grunde. Denn nur das Ritterthum und Lehneverhaltnif find im Mittelalter ber eigentliche Boden fur Diefe Art ber Gelbfiffanbigfeit. - Sat fich nun aber die gefesliche Ordnung in ihrer profaifden Geftalt vollftanbiger ausgebilbet, und ift fie bas Uebermächtige geworben, fo tritt bie abentheuernde Gelbftffanbigfeit ritterlicher Individuen außer Berbaltnif, und wird, wenn fie fich noch ale bas allein Gultige fefibalten und im Sinne bes Ritterthume bas Unrecht fleuern, ben Unterbrudten Bulfe leiften will, ju ber Lacherlichkeit, in welcher uns Cervantes feinen Don Quirote por Augen führt. -

Mit ber Berührung jedoch eines folden Gegensages unterschiedener Weltanischaungen und bem Jandeln innerfalb biefer Kollisson find wir berteit an Dad angestreit, was wire dem icon im Mugemeinen als nabere Bestimmtheit und Unterschiedbenheit des allgemeinen Weltquilandes, als die Situation überhaupt, bezischnet baden.

## 2. Die Situation.

Der ideale Weltzustand, welchen die Kunft im Unterschiede ber profaischen Mittlickfeit darzustellen berufen ist, macht unserer bisherigen Betrachtung nach nur das geistige Dasseyn überhaupt, und somit nur die Wöglichkeit erft der individuellen Gestaltung, zicht aber biese Gestaltung seiber aus. Mas wie

baber fo eben vor une hatten, mar nur ber allgemeine Grund und Boben, auf welchem bie lebendigen Individuen ber Runft auftreten tonnen. Er ift war mit Individualitat befruchtet und berubt auf beren Gelbfiffanbigfeit, aber als allgemeiner Que fand, zeigt er noch nicht bie thatige Bewegung ber Individuen in ihrer lebenbigen Birtfamteit, wie ber Tempel, ben bie Runft auferbaut, noch nicht bie individuelle Darftellung bes Gottes felber ift, fonbern nur ben Reim zu berfelben entbalt. Deshalb baben wir jenen Weltzuftand junachft noch ale bas in fich Unbewegte angufebn, ale eine Barmonie ber Dachte, Die ibn regieren und infofern ale ein fubftantielles, gleichformig gelretendes Befichen, bas jedoch nicht etwa barf als ein fogenannter Stand der Unichuld aufgefaßt werben. Denn es ift ber Bufland, in beffen Rulle und Dacht ber Sittlichkeit bas Ungeheuer ber Entweiung nur noch ichlummerte, weil fich für unfre Betrachtung erft bie Geite feiner fubftantiellen Ginbeit berporgetebrt hatte, und baber auch die Individualität nur in ihrer allgemeis nen Weife porhanden mar, in welcher fie fic, flatt ihre Beftimmtheit geltend ju machen, fpurlos und ohne mefentliche Storung mieber verläuft. Bur Individualitat aber gebort mefents lich Beftimmtheit, und foll uns bas 3beal als beftimmte Gefalt entgegentreten, fo ift es nothwendig, bag es nicht nur in feiner Allgemeinheit bleibe, fondern bas Allgemeine in befondrer Beife aufre, und bemfelben baburch erft Dafenn und Ericheis nung gebe. Die Runft in Diefer Begiebung bat alfo nicht etwa nur einen allgemeinen Weltzuftand gu fchilbern, fonbern aus biefer unbeftimmten Borftellung ju ben Bilbern ber beftimm= ten Charattere und Sandlungen fortzugehn."

Bon Seiten ber Inbiribuen aus ift beshalb ber allgemeine Zuffand mohl ber für fie vorhandene Boben, ber fich aber gur Specialität ber Buftante und mit biefer Besondrung zu Rotlissonen und Berevieltungen aufschieft, welche bie Berentassungen gen für die Individuen werben, zu äußern, was fie find, und fich als beftimmte Beftalt ju weifen, mabrend von Seiten bes Beltzuftanbes ber, biefes Sichzeigen ber Indioiduen ale bas Merben feiner Allgemeinheit zu einer lebenbigen Befondrung und Einzelnheit erfcheint, in welcher fich zugleich bie allgemeinen Dachte ale bas Baltenbe erhalten. Denn bas beftimmte Meal bat nach feiner mefentlichen Seite genommen, Die ewigen weltbeberrichenben Dachte gu feinem fubftantiellen Gehalt. Die Beife ber Erifteng jeboch, welche in ber Form blofer Ruffanblichteit gewonnen werben tann, ift biefes Behalts nicht wurdig. Das Buffandliche nämlich bat Theile Die Gewohnheit au feiner Form. Die Gewohnheit aber entfpricht nicht ber geifligen felbfibemußten Ratur jener tiefften Intereffen, - Theils mar es bie Bufalligteit und Billfur ber Inbivibualitat, burd beren Gelbftthatigfeit wir eben biefe Intereffen follten in's Leben treten feben, Die unwefentliche Bufalligfeit und Willfur aber ift mieberum ber fubftantiellen Allgemeinheit, welche ben Begriff bes in fich Babrhaftigen ausmacht, ebenfo menig gemäß. Bir haben beshalb auf ber einen Geite eine beftimmtere, auf ber anbern eine murbigere Runftericeinung für ben tonfreten Gebalt bes 3beals aufzufuchen.

Diefe neue Gestaltung tonnen bie allgemeinen Machte in ihrem Dafebn nur obburch erhalten, baf fie in ihrer wefentlichen Unterschiedung und Benegung überhaupt, und näher baburch, daß fie in ihrem Gegensatz gegeneinander erscheinen. In der Beschonderheit nun, zu welcher bas Allgemeine in biefer Weife Dies Allgemeine in biefer Weife Bublan als ein Kreis der allgemeinen Machte, durch deren Befondrung die Gubstan; in ihre felbstftändigen Theile gerelegt wird; zweitens die Judividuen, welche als das bethätigende Bollbeingen diefer Mächte heraustreten und die individualte Gestalt für diefelte abgeben.

Der Unterfcied aber und Gegenfat, in melde baburch ber gunachft in fich harmonifche Weltzuftand mit feinen Individuen

gefest wird, ift in Beziehung auf diefen Weltzustand betrachtet, bas Pervortreiben bes wesenktlichen Gehaltes, ben er in fich ertägt, während umgeleigt das subfantielle Allgemeine, das in ihm liegt, zur Besondersteit und Einzelbeit in der Weisse fort geht, daß dies Allgemeine sich jum Dasehn bringt, indem es sich bestellt Bugemeine sich jum Dasehn bringt, indem es sich beim Gedein dere Justilligktit, Spaltung und Entzweitung giebt, diesen Gebein aber eben baburch wieder tilgt, daß es darin fic erscheinen läßt. —

Das Auseinandertreten biefer Machte und ihr Sichvermirtlichen in Individuen tann aber ferner nur unter beffimmten Umftanben und Buftanben gefchehen, unter welchen und als melde die aange Ericheimung ins Dafebn hervorgeht, ober welche bas Erregende in Betreff auf diefe Berwirtlichung ausmachen, Für fich felbft genommen find folche Umftanbe ohne Intereffe, und erhalten ibre Bebeutung erft in ihrem Berhaltnif jum Denichen. burd beffen Gelbftbewuftfebn ber Inhalt jener geiftigen Dachte aur Erfcheinung bethätigt werben foll. Die außeren Umftanbe find beshalb mefentlich in biefem Berhaltnif aufzufaffen, indem fie Bidtiateit nur burd bas erlangen, mas fie fur ben Beift find, burch bie Beife nämlich, in ber fle von den Individuen ergriffen werben und bamit bie Beranlaffung geben, bas innere geiflige Bedürfnig, die 3mede, Gefinnungen, das beftimmte Befen überhaupt individueller Geftaltungen gur Erifteng gu bringen. Als biefe nabere Beranlaffung bilben bie beftimmten Umflande und Ruffande die Situation, welche die fpeciellere Boraussebung für bas eigentliche Gicaufern und Bethatigen alles beffen ausmacht, mas in bem allgemeinen Beltzuffanbe gunachft noch unentwidelt verborgen liegt, weshalb wir ber Betrachtung ber eigentlichen Sandlung bie Feftftellung bes Begriffs ber Gituation vorausichiden muffen.

Die Situation im Allgemeinen ift einer Seits ber Buftand überhaupt gur Beftimmtheit partitularifirt und in diefer Bestimmtheit andrer Seits jugleich das Anregende fur die be-

Da wir num aber bier noch nicht im Gebiete ber befonderen Runfte fiehn, haben wir an birfer Stelle nur bie allgemeinflen Geschieben, und tonnen bieselben ju folgendem Stufengange gliedern.

Erftens nämlich erhalt die Situation, ehe fie fich zur Beflimmtheit in sich fortgebildet bat, noch die Form der Aligemeinheit und daburch der Undestimmtheit, so daß wir also zunächt nur die Situation der Situationslosigetit gleichsam vor und haben. Denn die Form der Undestimmtheit if selber nur eine Form einer anderen, der Bestimmtheit, gegenüber und erweisst fich somit selber als eine Einseitigkeit und Bestimmtheit.

Mus biefer Allgemeinheit aber zweitens tritt bie Situation zur Befendrung heraus und wird zur eigentlichen junächst jood har mlofen Bestimmtheit, die noch zu teinem Gegenfat und beffen nothwendigen Löfung Anlaß giebt.

Drittens endlich macht die Entzweiung und beren Bestimmtheit das Mefen ber Situation aus, welche badurch zu einem Rollisson wird, die zu Reattionen führt und in dieser Rudficht wie den Ausgangspuntt so auch den Uebergang zur eigentlichen Pandlung bilbet.

Denn die Situation überhaupt ift die Mittelfufe gwifen dem allgemeinen in sich undewegten Weltunstande und ber in sich jur Attion und Rradtion aufgeschloffenen tonteten Sandlung, weehalb sie auch den Charatter sowohl des einem als anberen Extrems in sich dazusstellen, und uns von dem einen her au dem anderen himiberguleiten hat.

## a) Die Situationelofigteit.

Bir tommen vom Begriffe bes allgemeinen Beltzuflandes ber, als beffen form wir die in fich mefentliche individuelle Gelbfiffandigteit heraushoben. Die Gelbfiffandigteit nun, als folde genommen und fur fich befeftigt, giebt junachft nichts als bas fichre Beruhn auf fich felbft in feiner ftarren Rube. Die beftimmte Gefialt geht fomit noch ju teiner Begiebung auf Inberes aus fich beraus, fondern bleibt in der innern und auferen Befchloffenheit der Ginheit mit fich. Dief glebt die Situationslofigteit, in welcher wir 3. B. alte Tempelbilder aus ben Anfangen ber Runft feben, beren Charafter bes tiefen unbeweglichen Ernftes, ber ruhigften, ja felbft ber flarren aber grandiofen Sobeit, auch in fpateren Beiten mobl in bem gleichen Eppus ift nachgebildet worben. Die aeguptifche und altefte griechifche Stulptur 3. B. giebt une eine Anschauung von Diefer Art ber Situationelofigfeit. In ber driftlichen bildenden Runft ferner wird Gott Bater ober Chriftus in ber abnlichen Beife vorgeflellt, vornehmlich in Brufibildern; wie benn überhaupt bie fefte Substantialität des Gottlichen, fen es als bestimmter befonderer Bott, ober als bie in fich abfolute Perfonlichteit aufgefaßt, fic für folde Darfiellungsart eignet, obicon auch mittelaltrige Dortraite ben gleichen Mangel beftimmter Situationen, in benen fich ber Charafter bes Individuums auspragen tonnte, an fich tragen, und nur bas Gange bes bestimmten Charafters in feiner Refligfeit auszudruden unternehmen.

Meftberit.

# b) Die bestimmte Situation in ihrer Sarmlo= figfeit.

Das Zweite jedoch, da die Situation überhaupt in der Befit mmthe eit liegt, ift das Heraustreten aus diefer Stille und
feligen Rube, ober aus der alleinigen Strenge und Gewalt der Selbsfffändigkeit in fid. Die fituationslofen und dadurch nach Innen und Aufen underegten Gestalten haben sich in Bewegung zu feien, und ihre blofe Einfachheit aufzugeben. Dief nächte Fortschreiten zu speciellerer Manisfenation in einer befonderen Ausgrung ist die zwebei bei gwar bestünzte, da, noch nicht wesentlich in sich differente und Kollsfonsvolle Eintaation.

Diefe erfte individualifirte Meufrung ift baber von ber Art, baf fie teine weitere Folge bat, indem fie fich in teinen feindlichen Gegenfat gegen Andres fest, und fomit teine Reattion bervorrufen tann, fondern in ihrer Unbefangenheit burch fich felbft ichon fertig und vollendet ift. Sieher gehoren Diejenis gen Situationen, melde im Gangen ale ein Spiel au betrachten find, infofern in ihnen etwas vor fich geht ober gethan wird, womit es eigentlich tein Eruft ift. Denn der Ernft des Thuns und Sandelne tommt überhaupt erft burd Begenfate und Wie berfpruche hervor, die gur Aufhebung und Beffegung der einen ober andern Geite hindrangen. Deshalb find biefe Situationen auch meber felber Sandlungen, noch geben fie ben anregenden Anlas für Sandlungen ab. fondern find theile beftimmte, aber in fich gang einfache Buftanbe, ober ein Thun ohne in fich felbft wefentlichen und ernften 3med, ber aus Ronflitten bervorginge ober ju Ronflitten führen tonnte.

a) Das Rächfte in biefer Beziehung ift der Nebergang überbaupt aus der Ruhe der Situationslöfigkeit zur Bewegung und Ausgrung, Abeils als rein mechanische Bewegung, Zheils als erste Regung und Bestriedigung irgend eines innen Bedürfnisse. Wenn die Arghyter 3. B. in ihren Stuhpturgestalten die Götze mit geschlieftenen Beinen, undewegten Saupt und sestandigen mit geschlieftenen Beinen, undewegten Saupt und sestandigen. Armen barflellten, fo loften bie Grieden bagegen bie Arme und Beine pom Rorper loe, und gaben bem Rorper eine fcbreitenbe und überhaupt in fich mannigfaltige bewegte Stellung. Ausrus ben, Giten, rubiges Sinausichaun find bergleichen einfache Que ftanbe, in welchen die Griechen 3. B. ibre Gotter auffaften; Que flande, welche Die felbfiffanbige Gottergefiglt mobl in eine Bes ftimmtheit hineinverfegen, boch in eine Bestimmtheit, die nicht in weitere Begiebungen und Gegenfate eingeht, fonbern in fich gefoloffen bleibt und fur fich felbft ihr Gemabren bat. Situatio. nen Diefer einfachften Art geboren bornebmlich ber Stulptur an. und die Alten vor allem maren unerschöpflich in Erfindung folder unbefangenen Suftande. Much bierin befundeten fie ihren arofen Ginn, beun durch die Unbedeutenheit gerade der beffimme ten Situation boben fie Die Sobe und Gelbfiffanbigfeit ihrer Gotterideale hervor, und brachten durch bas Sarmlofe und Unwichtige bes Thuns und Laffens Die felige, rubige Stille und Unwandelbarteit ber ewigen Gotter um fo naber gur Anfchauung. Die Situation weift bann auf ben befonderen Charafter eines Gottes ober Beros nur überhaupt bin, ohne ibn in Bezug mit anderen Göttern, ober gar in feindliche Berührung und Briefbalt zu bringen.

A) Weiter nun (hon geht die Situation jur Beftimmtheit schiegen Aussührung, ein Thun, das in Berhältniss jum Augieren flecht, andeutet, und den in fid setwällich andeutet, und den in sich flecht andeutet, und den in sich flecht flündbigen Gehalt innerhalb solcher Bestimmtheit ausdeütet. Auch dies find Aussunungen, durch welche die Ruhe und beitre Scligteit der Gestalten nicht getrübt wird, sondern die seiner Aus in solchen Erstwarten getrübt wird, sondern die seiner Aug in solchen Erstwarten beite beier beiterbeit. erscheinen. Auch in solchen Erstwarten der Werchen böche finnwoll und rich. Jur Indefangendeit der Getrachen gehört bier, daß sie nicht ein Thun enthaleten, welches big als der Ansang einer Thus erstwarten, welches big als der Ansang einer Thus erstwarten, welches big als der Ansang einer Thus erstwarten, welches die genere Verlang einer Thus erstwarten.

mußten, fondern bag fich bie gange Beftimmtheit in biefem Thun ale abgefchloffen zeigt. Go faßt man 3. B. bie Situation bee Apoll von Belvedere fo auf, baf Apollo flegesgewiß, nachdem er ben Duthon mit bem Pfeile getobtet, in feiner Sobeit gurnend vorschreitet. Diefe Situation hat icon nicht mehr bie grandiofe Ginfachheit ber früheren griechifden Stulptur, welche Die Rube und Rindlichfeit ber Gotter burch unbebeutenbere Meufrungen tenntlich machte. Benus 3. B. bem Babe entfleigenb, ibrer Dacht bewußt rubig binausblidend; Faunen und Gatben in fpielenben Situationen, welche ale Situationen nichte Beites res follen und wollen; ber Gathr a. B. ber ben jungen Bacchus im Arme halt und bas Rind ladelnd mit unenblicher Gufe und Anmuth betrachtet; Amor in ben mannigfaltigften abnlichen unbefangenen Thatigfeiten, - bas find alles Beifpiele biefer Art ber Situation. Wirb bas Thun bagegen tontreter, fo ift folde vermideltere Situation, fur Die Stulpturbarftellung ber griechifchen Gotter ale felbftffandiger Dachte wenigftene, unzwedmaßis ger, weil bann bie reine Allgemeinheit bes individuellen Gottes burch die gehäufte Partitularitat feines beftimmten Thune nicht fo bindurchauscheinen vermag. Der Mertur & B. von Digalle melder ale ein Befdent Ludwig XV in Sansfouci aufgeftellt ift, befeftigt fich fo eben bie Flügelfohlen. Dief ift ein burchaus harmlofes Befchaft; ber Mertur von Thorwaldfen bagegen bat eine fur die Stulptur faft allgu tomplicirte Situation. Er paft namlich fo eben feine Rlote fortlegend bem Marfhas auf; liftig blidt er auf ihn bin, lauernd baf er ihn tobten tonne, indem er beimtudifd nach bem verftedten Dolche greift. Umgetehrt ift amar, um noch eines neuern Runftwerte gu ermabnen, die Ganbalenbinderin von Rudolph Schadow in der abnlichen einfachen Beidaftigung Merture begriffen , bier aber behalt bie Sarmlos figteit nicht mehr bas gleiche Intereffe, bas mit ihr vertnupft ift, wenn fich ein Gott in folder Unbefangenheit barftellt. Wenn ein Dabchen fich die Sandalen bindet ober fpinnt, fo zeigt fich

darin nichts als eben dies Binden und Spinnen, das für fich bedeutungslos und unwichtig ift.

2) Sierin nun drittens liegt, daß die bestimmte Situation

überhaupt tann ale ein bloß außerer beftimmterer ober unbeftimms terer Unlaf behandelt werben, welcher nur bie Gelegenheit gu anderweitigen enger ober lofer bamit vertnüpften Meufrungen giebt. Biele Ibrifde Gebichte 3. B. baben folde gelegentliche Situation. Eine befondere Stimmung, und Empfindung ift eine Situation. Die bichterifc gewußt und gefaßt werden tann, und auch in Bes giebung auf aufere Umftande, Reftlichfeiten, Siege u. f. f. gu Diefem ober jenem umfaffenderen ober beidrantteren Musibrechen und Gefialten von Gefühlen und Borftellungen treibt. Im bothften Ginne bes Borts find 3. B. Pindars Preifgefange folde Belegenheitegebichte. Much Gothe bat viele Ihrifche Situationen Diefer Art jum Stoff genommen, ja in ber weiteren Bebeutung tonnte man felbft feinem Werther ben Ramen rines Belegenbeitegebichte beilegen, benn burch ben Berther bat Gothe feine eigene innre Berriffenheit und Qual bes Bergens, Die Begebuiffe feiner eigenen Bruft jum Runftwert berausgearbeitet, wie ber Iprifche Dichter überhaubt feinem Bergen Luft macht, und bas ausfbricht, wovon er felbft ale Gubiett afficirt ift. Daburch loft fich bas junachft nur im Innern Gefthaftenbe los, und wird jum außeren Objett, von bem ber Denich fich befreit bat, wie die Thranen erleichtern, in benen ber Schmerg fich ausweint. Bothe bat fich, wie er felber fagt, burch bie Abfaffung bes Berther von ber Roth und Bedrangnif bes Innern, welche er fcilbert, befreit. Doch die bier bargeftellte Situation gebort noch nicht in diefe Stufe binein, ba fle bie tiefften Begenfate in fich faft und fich entwideln laft.

In folder Ihrifden Situation nun tann einer Seits allerbings irgemt ein objettiber Juffand, eine Thatigfeit in Begiebung auf die außere Melt fich tund geben, andere Seits aber ebensofebe bas Ermuth als foldes in feiner innern Simmung fich von allem sonstigen außeren Zusammenhang in fich zurückziehn, und von ber Innerlichkeit seiner Zustände und Empfindungen den Ausganaspunkt nehmen.

#### c) Die Rollifion.

Alle bieher betrachteten Situationen find, wie ichon ift berührt worben, weber felber Sandlungen, noch überfaupt Beranlasiungen zum eigentlichen Sandeln. Denn ihre Bestimmtheit war mehr oder weniger der bloß gelegentliche Zustand oder ein sie sich unbedeutendes Thun, in welchem sich ein jubsantieller Behalt in der Weise auserückte, daß die Bestimmtheit ale ein damnlofes Spiel erschien, mit dem es nicht wohrhafter Ernst wurde. Der Eraft und die Wichtgeit der Stellund in ihrer Bestondung ann erst da beginnen, wo die Bestimmtheit sich als eine wessenliche Differen hervorthut. und als im Gegensage gen Anderes eine Rollisson begründet.

Die Rollifion bat in biefer Begiebung ihren Grund in eis ner Berlesung, welche nicht als Berlegung bleiben tann. fonbern aufgehoben gebracht merben muß; fle ift eine Beranberung bes ohne fle barmonifden Buftanbes, melde felbft mieber ju verändern ift. Dennoch ift auch die Rolliffon noch teine Sandlung, fonbern enthält nur die Anfange und Borausfenungen ju einer Sandlung, und bewahrt baburch, ale bloffer Anlag aum Sanbeln, ben Charafter ber Situation. Dbicon auch ber Begenfat, ju bem die Rollifton aufgefchloffen ift. bas Refultat einer früheren Sanblung fenn tann. Bie 3. B. bie Erilogien ber Alten Fortfegungen in bem Ginne finb, bag aus bem Enbe bes einen bramatifchen Berte, Die Rollifton für ein zweites bervorgeht, bas mieber in einem britten feine Lofung fordert. - Indem nun die Rollifton überhaupt einer Auflofung bebarf, melde bem Rampfe von Begenfagen folgt, fo ift bie tolliffonevolle Situation vornehmlich ber Begenfland ber bramatifchen Runft, ber es vergonnt ift bas Coone in feiner pollftanbigften und tiefften Entwidelung barguftellen, mabrend bie Gtulptur 3. B. eine Handlung, durch welche die großen geiftigen Mödire in ihrem Zwiefpalt und ihrer Berfohnung zum Borschein tommen, nicht vollfändig zu gestalten im Stand ift, da selbst die Melerei ihres breiteren Spielraums ungeachtet, nur immer ein Moment der Sandlung vor Augen bringen tann.

Diefe ernfthaften Situationen führen jedoch eine eigenthumliche Comierigteit mit fic, Die icon in ihrem Begriffe liegt. Indem fle nämlich auf Berlebungen ber Sarmonie bes 2Beltauftanbes berubn, fo treiben fle Berbaltniffe bervor, Die nicht fo fortbefteben tonnen wie fle ba find, fondern eine umgeftaltende Abhulfe nothwendig machen. Run liegt aber Die Coonheit Des 3beale gerade in feiner ungetrübten Ginigfeit, Rube und Bollendung in fich felbft. Die Rolliffon bagegen fort biefe Barmonie bes mabrhaft Wirtlichen und Sittlichen und fest bas in fich einige Ibeal in Diffonang und Begenfas. Durch bie Darftellung folder Berlesung wird baber bas 3beal felber verlest, und die Aufgabe ber Runft tann bier nur barin befteben, einer Geits in Diefer Differeng bennoch Die freie Schonheit nicht untergebn gu laffen, und andrer Seits bie Entzweiung und beren Rampf nur vorzuführen, bamit fich aus ihr burch Lofung ber Konflitte Die Barmonie als Refultat ergebe, und in Diefer Beife erft in ihrer vollftandigen Befentlichteit hervorfleche. Bis gu welcher Grenge jeboch die Diffonang fortgetrieben werden tonne, barüber laffen fich teine allgemeinen Beftimmungen feftftellen, ba bie befonderen Runfte in Diefer Begiehung jebe ihren eigenthumlichen Charafter malten laffen barf. Die innere Borflellung 3. B. tann in Berriffenbeit weit mehr ertragen ale bie unmittelbare Anschauung. Die Poeffe bat beshalb bas Recht nach Innen faft bis gur außerften Qual ber Bergweiflung und im Meufern bis jur Baflichteit ale folder fortgugehn. In ben bilbenben Runften aber, in ber Malerei und mehr noch in ber Stulptur fieht die Aufengeftalt' feft und bleibend ba, ohne wieber aufgehoben ju merben, oder ale flüchtig vorübergeführt, fogleich wieder zu verschwinden. Dier würde es ein Verflof fepn das Hilfide, wenn es teine Auflörung finder, für fich feltzuhalet. Den bitenden Künfich ist desse don icht alles das erhot, was in der dramatischen Poefle, insofern sie es nur augendicklich erscheinen und fich wieder entfernen läßt, sehr wohl zu geflatten wäre.

für die naheren Arten nun der Kollifion laffen fich an diefer Stelle nur wieder bie allgemeinften Gesichtspuntte angeben. Bir haben in diefer Rudficht brei Sauptfeiten gu betrachten.

Erftens Kollisionen, welche aus rein physischen naturli= den Zuftanden hervorgeben, insofern diese selbst etwas Negatives, Uebles und badurch Störendes find.

3m eitens geiftige Kolliflonen, welche auf Raturgrundla gen berubn, die obicon in fich felbst positiv, bennoch für ben Beift die Möglichteit von Differengen und Gegensagen in fich tragen.

Drittens Zwiefpalte, die im geistigen Differenzen ibren Grund finden, und erft als die wahrhaft interressante Begensche aufzuteren berechtigt sind, infofern ste aus der eigen en That des Menschen hervorgebn.

Rolliffon berleitet. Das Dratel vertundigt, Momet muffe fterben, wenn fich nicht ein Andrer fur ibn ber Unterwelt weiht. Alcefte aus Liebe gum Gatten untergieht fich Diefem Opfer, und befdlieft au flerben, um den Tod von dem Geliebten, bem Bater ihrer Rinder, dem Ronig abguhalten. Much im Philottet bes Cophotles begründet ein phyfifches Unbeil bie Rollifion. Die Griechen fegen ben Leidenden ber Gugwunde wegen, welche ibm ber Bif einer Golange gu Chrofa gugegogen batte, auf der Sahrt gegen Troja auf Lemnos aus. Sier ift bas phpfifche Unglud gleichfalls nur ber außerfte Untnupfungspuntt und Mulag einer weiteren Rolliffon. Denn ber Beiffagung nach foll Troja nur fallen, wenn die Pfeile bes Bertules in ben Sanden der Aufturmenden find. Philotlet weigert fich fie bergugeben, weil er neun Jahre hindurch das Unrecht ber Musfebung qualvoll hat erbulben muffen. Diefe Weigerung nun, wie bas Murecht ber Musfesung, aus bem fie enfpringt, batte noch auf mannigfach andre Weife berbeigeführt werden tonnen, und bas eigentliche Jutereffe liegt nicht in der Krantheit und ihrer bhofifden Roth, fondern in bem Begenfag, welcher burch Philottets Entfcluf die Pfeile nicht preiszugeben hervortommt. - Ju ahnlicher Beife verhalt es fich mit ber Deft im Lager ber Griechen, welche außerbem für fich fcon als eine Folge früherer Berlegungen, als Strafe bargeftellt ift, wie es benn überbaubt ber epifchen Doeffe mehr gufteht als der dramatifden, ihre Störungen und Bemmniffe burch ein Raturunglud, Sturm, Schiffbruch, Durre u. f. f. berbeigus führen. 3m Allgemeinen aber fellt die Runft ein foldes Unbeil nicht als bloge Bufalligteit bar, fonbern als ein Sinbernig und Unglud, beffen Rothwendigfeit nur gerade biefe Geftalt flatt einer anberen annimmt.

β) Insofern nun aber die äußerliche Raturmacht als solche in den Interessen und Gegenschen des Geistigen nicht das Weerntliche fit, so tritt sie zweitens auch nur, wo sie sich mit geistigen Werhältmissen verknüpft geigt, als der Boden hervor, auf welchem bie eigentliche Kollifton jum Bruch und Swiespalt führt. Siercher gehören alle Sonsstilte, berem Grundlage die natürliche Geburt ausmacht. Wir tonnen hier im Augemeinen brei Kalle naber unterscheben.

au) Erftens ein an die Ratur gefnupftes Recht, wie 3. B. Bermandtichaft, Recht ber Erbfolge u. f. f., welches, eben meil es in Berbindung mit der Raturlichteit fiebt, fogleich eine Debrheit von Raturbeffimmungen gulaft, mabrent bas Recht, die Cache, nur Gine ift. Das wichtigfte Beifbiel ift in Diefer Begiebung bas Recht gur Thronfolge. Dief Recht muß in Bezug auf die biebergeborigen Rollifionen noch nicht fur fic regulirt und feftgeftellt fenn, weil fonft fogleich ber Ronflitt gang anderer Art wird. Ift namlich burch positive Gefete und beren geltenbe Ordnung die Erbfolge noch nicht befeftigt, fo tann es an und fur fich nicht ale Unrecht angefeben werden, bag ebenfo gut wie der altere auch ber jungere Bruder, oder ein aubrer Bermandter des Ronigshaufes berrichen folle. Da nun die Berrfcaft etwas Qualitatives, und nicht mie Gelb und But quantitativ ift, bas feiner Ratur nach volltommen gerecht getheilt merben tann, fo ift bei folder Erbicaft fogleich Saber und Streit vorbanden. Als Debip 3. B. den Thron ohne Serricher jurudlagt, flehn fich die Gobne, bas thebanifche Paar, mit benfelben Rechten und Unfpruden gegenüber; Die Bruber vergleichen fich awar, von Jahr ju Jahr in ber Berrichaft ju wechseln, doch Eteotles bricht den Bergleich und Polynices rudt, um fein Recht gu verfechten, gegen Theben beran. Bruberfeinbichaft ift uberhaupt eine burch alle Beiten ber Runft fortgreifende Rollifion, Die fcon mit Rain beginut, ber ben Abel erichlug. Much im Chab = Rameh, bem erften perfifden Selbenbuche, macht ein Streit um die Thronfolge den Ausgangebuntt ber mannnigfaltiaften Rampfe, Reribu vertheilte Die Erbe unter feine brei Bruber; Gelm erhielt Rum und Chamer; bem Ihur mard Turan und Dibin jugetheilt und Iredib follte über die Erde von Iran

berrichen, aber jeber macht auf bas Land bes Anbern Anfpruch, und die bierans entfpringenden Swiesbalte und Rriege nehmen tein Eube. Much im driftlichen Mittelalter find die Entameis ungegefdichten in Familien und Dynaftien ohne Babl. Golde Difbelligfeiten aber ericheinen felber als jufallig; benn an und für fich ift es nicht nothwendig, baf Bruder in Reinbichaft gerathen, fondern es muffen noch befondre Umftande und bobere Urfachen bingutommen, wie 3. B. Die in fich feindfelige Geburt ber Cohne Dedips, oder wie auch in der Braut von Deffina ber Berfuch gemacht ift, ben Swift ber Bruber auf ein boberes Schidfal binaus ju fchieben. In Chatefpear's Datbeth liegt eine abnliche Rolliffon ju Grunde. Duntan ift Ronig, Datbeth fein nachfter altefter Bermanbter und beshalb ber eigentliche Erbe des Throns noch vor ben Gobnen Duntans, Und fo ift auch Die erfte Beranlaffung ju Datbethe Berbrechen bas Unrecht, bas ihm ber Ronig gethan, feinen eigenen Gobn jum Thronfolger ju ernennen. Diefe Berechtigung Datbeth's, welche aus ben Ehroniten bervorgebt, bat Chatefpear gang fortgelaffen, weil es nur fein Swed mar bas Schauberhafte in Datbeth's Leibenfchaft berauszuftellen, um bem Ronige Jatob ein Kompliment zu maden, für ben es von Intereffe fenn mußte, ben Datbeth als Berbrecher bargeftellt gu febn. Deshalb bleibt es nach Chatefpear's Behandlung unmotivirt, bas Matbeth nicht auch Duntans Gobne ermordet, fondern fle entfliehn laft, und bag auch Reiner ber Grofen ihrer gebentt. Doch bie gange Rolliffon, um welche es fich in Datbeth banbelt, geht ichen über bie Stufe ber Situation binaus, welche bier follte angebeutet werben.

ββ) Das Umgefehrte nun zweitens innerhalb biefes Kreifes bischt darin, das Unterschieden der Geburt, weiche an sich ein Unrecht enthalten, dennach durch Sitte, oder Geses die Gewalt einer unüberwindlichen Schrande zugetheilt wird, so daß sie zleichgiam als ein zur Rahur gewordense Unrecht aufren ern und daburch Sollissonn veranlassen. Seldwerte, gestürzerichaft, Kastenunterschiede, das Berhaltnis der Juben in vielen Gtaaten, und in gewissen Ginne felbst der Gegensta obliger und bürgerlicher Gebett find hiefert zu erdyenn. Der Konstittliegt bier darin, daß auf der einen Seite der Mensch Stricht. Weinschliche, Berede und Fierdrungen bat, welche ihm als Mentschen feinem Begriff mach angebern, benen sich aber itzgend einer jener erwähnten Unterschiede der Geburt als Raturmacht hemmend ober geschieden einigegenstemmt. Ueber biefe Mrt der Kollissen int Kolandes zu fachandes un fanch

Die Untericiebe ber Stanbe, ber Regierenben und Regier= ten u. f. f. find allerdings mefentlich, und vernunftig, benn fie haben ihren Grund in ber nothwendigen Gliebrung bes gefamme ten Staatslebens', und machen fich durch die bestimmte Art ber Befchäftigung, Richtung, Sinnesmeife und gefammte geiftige Bilbung nach allen Seiten bin geltenb. Ein Anderes aber ift es, wenn biefe Untericiebe in Unfebung ber Individuen burch bie Beburt follen beftimmt merben, fo baf ber einzelne Denfc bon Saufe aus, nicht durch fich, fondern durch ben Bufall ber Ratur in irgend einen Stand, eine Rafte u. f. f., unwiberruflich binein geworfen ift. Dann namlich erweifen fich biefe Unterichiebe als natürliche und find bennoch als nur natürliche mit ber bochften beftimmenden Dacht betleibet. Muf Die Entftehunges weise Diefer Refligteit und Gewalt tommt es babei nicht an, Denn Die Ration tann urfprunglich eine gewefen fein, und ber Raturuntericied von Freien und Leibeignen a. B. fich erft fbater ausgebildet baben, ober ber Unteridied ber Raften, Stanbe, Bevorrechtigungen u. f. f. geht aus urfprunglichen Rational= und Stammunterfcieden bervor, wie man bei ben Raftenunterfcieben der Indier hat behaupten wollen. Fur uns gilt dief bier gleich; ber Sauptpuntt liegt nur barin, baf bergleichen Lebensverhaltniffe, welche bas gange Dafebn bes Menfchen reguliren, aus ber Raturlichteit und Geburt ihren Urfbrung entnehmen follen. Dem Begriff ber Gache nach ift allerbinge ber Unterfcbieb bes Stanbes ale berechtigt angufebn, gugleich aber barf auch bem Individuum nicht bas Recht geraubt werden, aus feiner eis genen Freiheit beraus fich biefem ober jenem Stanbe einguords nen. Anlage, Talent, Gefdidlichfeit und Bilbung allein baben babei ben Entidluf au leiten und au entideiben. Birb aber bas Recht ber Babl von born berein bereits burch bie Geburt annullirt, und ift ber Denich badurch von ber Ratur und beren Bufalligfeit abhangig gemacht, fo tann innerhalb diefer Unfreis beit ein Ronflitt gwifden ber bem Gubieft burch die Geburt angewiefenen Stellung und amifchen ber fonftigen geiftigen Muse bilbung und beren berechtigten Forbrungen entflehen. Dief ift eine traurige, ungludliche Rolliffon, indem fie an und für fich auf einem Unrecht beruht, bas bie mabre freie Runft nicht gu refbettiren bat. Unfren beutigen Berhaltniffen nach find bie Stanbesunterfdiebe, einen fleinen Rreis ausgenommen, nicht an Die Geburt gefnupft. Die berrichenbe Donaffie und bie Dairie allein gebort aus bobern im Begriff bes Staates felber begrunbeten Rudfichten biefer Ausnahme an. Im Uebrigen macht bie Beburt teinen mefentlichen Unterfdied in Betreff auf ben Stand. in welchen ein Inbividuum eintreten tann ober mill. Deshalb vertnüpfen wir benn aber auch mit ber Fordrung diefer volltommenen Freiheit gugleich die weitere Fordrung, das in Bildung, Renntnif, Gefdidlichteit und Befinnung bas Gubiett fic bem Stande, ben es ergreift, angemeffen mache. Stellt fich die Beburt jeboch als ein unüberwindliches Sindernif den Anfpruchen gegenüber, die ber Denich ohne biefe Befchrantung burch feine geiftige Rraft und Thatigteit befriedigen tonnte, fo gilt uns bief nicht nur ale ein Unglud, fonbern mefentlich ale ein Unrecht, bas er erleibet. Dann trennt ibn nämlich eine blof na= turliche und fur fich rechtlofe Scheidemand, über welche ihn Beift, Talent, Empfindung, innre und aufere Bitdung erhoben baben, von bem ab, mas er au erreichen befähigt mare, und bas Raturliche, bas nur burch Billeur ju biefer rechtlichen Beftimmtheit

befeftigt ift, maßt es fich an, der in fich berechtigten Freiheit des Beiftes unüberfleigliche Schranten entgegengufeten.

In der naheren Burbigung nun folch einer Rollifton find bie wefentlichen Seiten diefe:

Erftens muß bas Inbivibuum mit feinen geiftigen Qualitaten bie Raturidrante, beren Dacht feinen Buniden und Smeden weichen foll, bereits wirtlich überfliegen baben, fonft wird feine Forbrung ebenfo fehr wieder eine Thorheit. Wenn 3. B. ein Bebienter, ber nur die Bilbung und Gefdidlichfeit eines Bedienten bat, fich in eine Bringeffin oder vornehme Frau verliebt, ober biefe in ibn, fo ift folche Liebichaft nur abfurd, und abgefcmadt, wenn bie Darftellung biefer Leibenfchaftlichteit auch mit aller Tiefe und bem vollen Intereffe bes glubenben Bergens umgeben wirb. Denn bier ift es bann nicht ber Unterfchied ber Beburt, welcher bas eigentlich Trennende ausmacht, fonbern ber gange Rreis der höheren Intereffen, der erweiterten Bildung, Lebenegmede, Forbrungen, Empfindungsweifen u. f. f. welche eine in Stand, Bermogen und Gefelligfeit bochgeftellte Frau von eis nem Bedienten abicheibet, Die Liebe, wenn fie ben eingigen Puntt ber Bereinigung bilbet, und in fich nicht auch ben übrigen Umfang beffen aufnimmt, mas der Meufch feiner geiftigen Bilbung und ben Berhaltniffen feines Standes nach zu burchles ben bat, bleibt leer abftratt und betrifft nur bie Geite ber Ginnlichteit. Um voll und gang ju febn, mufte fie mit bem gefammten fonfligen Bewuftfebn, dem vollen Abel ber Gefinnung und ber Intereffen gufammenbangen.

Der zweite Fall, ber hierher gehört, bestheft nun barin, baf ber in sich frein Geitigkeit und ihren berechtigten Sweden bie Abfangigteit der Geburt als eine gesellch hemmende Fessel angelegt ift. Much diese Kollisson hat etwas Unfassetrisches in sich do das bem Begriff des Ideals widerspricht, wie beliebt ste auch seyn mag, und wie leicht es sich ihrer zu bedieuer einschlassen. Sind nämlich die Unterschiede der Geburt durch burch positive

Befete und beren Gultigfeit gu einem feften Umrecht geworben, wie & B. Die Beburt ale Paria, Jude u. f. f., fo ift es einer Seite bie gang richtlae Anficht, baf ber Denich in ber fich gegen folch ein Sindernif emporenden Freiheit feines Junern fie für auflosbar halt, und fich ale frei bavon ertenut. Gie gu betampfen ericeint beshalb als eine abfolute Berechtigung. Infofern nun burd bie Dacht ber beftebenben Buffande bergleichen Schranten unüberfleiabar merben, und fich zu einer unbeffeabaren Rothwendigfeit verfeftigen, fo tann bief nur eine Situation bes Unglude und bes in fich felber Falfchen geben. Denn bem Rothwendigen muß fich ber vernünftige Menich, infofern er bie Rraft beffelben zu beugen nicht bie Mittel bat, unterwerfen, b. b. er muß nicht bagegen reagiren, fonbern bas Unvermeibliche rubig über fich ergeben laffen; er muß bas Intereffe und Bedurf= nif, welches an folder Schrante ju Grunde geht, aufgeben, und fo bas Unüberwindliche mit bem fillen Duth ber Daffivitat und Dulbung ertragen. Wo ein Rampf nichts hilft, befteht bas Bernünftige barin, bem Rampfe aus bem Wege ju gebn, um fich meniaftene in Die formelle Gelbftffanbigfeit ber fubjettiven Freiheit gurudgiehn gu tonnen. Dann hat die Dacht bes Unrechts teine Dacht mehr über ibn, mabrend er fogleich feine gange Abhangigfeit erfahrt, wenn er fich ihr entgegenftellt. Doch weder diefe Abftrattion einer rein formellen Gelbftffanbigfeit, noch jenes resultatlofe Abfampfen ift mahrhaft icon.

Senfo entfernt fich ein britter Fall, ber mit bem weiten unmittelbar zusammenhängt, von bem ächten 3beal. Er befleht batin, daß Individuen, benen bie Geburt ein zwar durch retlgiöfe Worfchriften, pofftive Staatsgeftes, gefellschiliche Juftanbe giltiges Borrecht zugetheilt hat, dies Borrecht behaupten und geftend machen wollen. Dann nämlich ift zwar die Selfssfländigteit der positiven äuseren Wirtlickeit nach vorhanden, aber fie' ift als das Bestlechen bes in sich selbst ihrerechtigten und Untwerminftigen eine falliche bento rein ermelle Selchsftän-

Digfeit, und ber Begriff bes 3beals ift verfdwunden. Dan Bonnte allerdings glauben bas Ibeale feb erhalten, infofern ja Die Gubieftivitat mit bem Allgemeinen und Gefetlichen Sand in Sand gebe, und mit bemfelben in tonfiftenter Einheit bleibe; einer Geits jedoch bat in Diefem Ralle bas Mugemeine feine Rraft und Dacht nicht in biefem Individuum, wie bas Ibeal bee Beroifden es erforbert, fondern nur in ber öffentlichen Mutoritat ber pofitiven Gefete und ihrer Sandhabung, andrer Geits behauptet bas Individuum nur ein Unrecht fur fic, und es gebt ibm baber Diejenige Gubftantialitat ab, welche gleichfalle, wie wir faben, im Beariffe bes Ibeale liegt. Die Gade bes ibea-Ien Gubiette muß in fich felber mabr und berechtigt febn. Sies ber gebort 3. B. Die gefesliche Berrichaft über Stlaven, Leibeigne, bas Recht Frembe ihrer Freiheit ju berauben ober ben Gottern ju opfern u. f. f. - Ein foldes Recht tann allerbinge bon Individuen unbefangen in bem Glauben ihr autes Recht gu bertheibiaen burchaefühet werben, wie in Indien 3. B. Die hoberen Raffen fich ihrer Borrechte bebienen, oder wie Thoas ben Drefles zu opfern befiehlt, ober in Rufland bie Berrn fiber ibre Leibeignen ichalten; ja biefenigen, welche an ber Spige fiehn, tonnen bergleichen Rechte aus bem Jutereffe fur biefelben als Rechte und Gefese burchfegen wollen. Dann aber ift ihr Recht nur ein rechtlofes Recht ber Barbarei, und fle felber ericheinen für une meniaftene ale Barbaren, welche bas an und fur fich Unrechte befdliegen und vollbringen. Die Gefehlichteit, worauf bas Gubiett fich flust, ift fur feine Beit, und beeen Beift und Standbuntt ber Bilbung wohl zu refpettiren und zu rechtfertis gen, aber fur une ift fie durch und burch pofitiv und ohne Gultigfeit und Dacht. Benutt bas bevorrechtigte Individuum nun gar febn Recht nur gu feinen Privatgmeden, aus partifularer Leibenfchaft und aus Abfichten ber Gigenliebe, fo haben mir neben ber Barbarei noch auferdem einen fchlechten Charafter por uns.

Man hat durch bergleichen Konflitte häufig das Mitteiben und auch wohl Turch erweden wollen, nach dem Gefteje bes Mriflettels, melder Furcht und Mitteid als Zwed der Traggebie festikelte, aber wir hegen weder Furcht noch Ehrsurcht vor der Macht folcher aus der Bardarei und dem Unglüd der Zeiten hervorgegangenen Rechte, und das Mitteid, das wir empfinden könnten, verwandelt sich sogleich in Widerwillen und Empforung.

Der einzig wahre Ausgang fold eines Konflittes tann deshalb auch nur darin bestehn, daß sich bergleichen falfche Rechte nicht durchsetzen, wie z. B. weder Iphigenia noch Orestes in Aulis und Tauris geopfert wird.

37) Eine lehte Seite ber Rollissene nun endlich, welche ihren Grund aus der Natürlichteit entnehmen, ift die fubjetitive Leibenschaft, wenn sie aus Natungumblagen des Temperaments und Sparakters beruht. Sieber gehört vor allem als Beispiel die Eiferstudt Obstelles. Derrichsuch, Gelg, ja zum Ihril auch bie Liebe find dablicher Art.

Diese Leidenschaften nun aber beingen wesentlich nur in Kollissen, insofern fie der Anlah werden, das sich die Individuen, welche von der ausschließlichen Gewalt solch einer Empfindung ergriffen und beherricht sind, gegen das wahrhaft Sittliche und an und für sich im Menschentleden Berechtigte erbenn, und daburch in einen tieferen Koultst diesenzeathen.

Dief führt, uns gur Betrachtung einer britten Sauptart bes Zwiefpalts himiber, welcher ihren eigentlichen Grund in geifigen Machten und beren Differeng findet, insofern biefer Gearnigt burch bie That des Menichen felbft hervorgerufen ift.

7) Son in Bejug auf die rein natürlichen Rollissonn ift oben bemerkt worden, daß sie nur den Antuipfungspuntt für weitere Gegenfage bilden. Daffelbe ift nun auch mehr ober weniger bei den Konsitten der so eben betrachteten zweiten Art de Kall. Gie alle bleiben in Werten von tieserem Interesse nicht bei dem bieber angedeuteten Miderftreite fiehn, sondern schooten Kondoil. bergleichen Störungen und Gegenfate nur als die Gelegenheit woraus, aus welcher ich bie an und für fich getitigen Lebensmachte in ihrer Differenz gegeneinanber herausskellen und betampfen. Das Geiftige aber tann nur burch ben Geift bethätigt
werben, und 6 muffen bie geiftigen Differenzen auch aus ber
That des Mentsche ihre Wieftlichteit gewinnen, um in ihrer eigentlichen Gestalt auftreten zu bonnen.

Wir haben jest also einer Seits eine Schwierigfeit, ein Sindermis, eine Berletung, hervoegebracht burch eine wiefliche Spab tes Berichen; andere Geits eine Berichung an und für fich berechtigter Intereffen und Machte. Beft beide Bestimmtungen gusammen genommen begründer bie Liefe biefer letten Met von Rollisson

Die Sauptfalle, welche in biefem Kreife vortommen tonnen, laffen fic in folgenber Weife unterideiben.

aa) Indem wir fo eben erft aus bem Begirt berjenigen Ronflitte berauszutreten anfangen, welche auf ber Grundlage bes Raturlichen beruhn, fo fieht ber nachfte Rall Diefer neuen Art noch mit ben fruberen in Berbindung. Goll nun aber bas menfchliche Thun Die Rolliffon begrunden, fo tann bas Raturliche, burd ben Menfchen, nicht infofern er Geift ift, Bollbrachte, nur darin befiehn, daß er un wiffend, abtichtelos etwas gethan bat, bas fich ibm fpater als eine Berlebung mefentlich gu refpettirenber fittlicher Dachte erweift. Das Bewußtfenn, bas er fpater über feine That erhalt, treibt ibn bann burch biefe fruber bewußtlofe Berlegung, wenn er fich biefelbe als von ibm ausgegangen gurechnet, in Zwiefpalt und Biberfpruch binein. Der Biberftreit bes Bewuftfenns und ber Abficht bei ber That und bes nachfolgenden Bewuftfehns beffen, mas die That an fich mar, macht bier ben Grund bes Ronflittes aus. Debip und Mjar tonnen uns als Beifpiele gelten. Debips That, feinem Bollen und Miffen nad, beftand barin, baf er einen ibm fremben Mann im Streit erfchlagen hatte; bas Ungewußte aber mar

vierliche That an und für fich, der Merd des eigenen Baters. Mas töbet im Wahnstun die Jereben der Geiechen, indem er sie griechischen Fürften felber folk. Als er dann mit wachen Berwiftschen das Geschehene betrachtet, ist es die Scham über seine That, welche ihn ergreift und in Kollisson iber seine That, welche ihn ergreift und in Kollisson bringt. Was in solcher Weise abschaftsos vom Menschen verzett worden ist, nuch seboch etwas sein, das er weiseulich seiner Bernunft nach zu ehren und heilig zu halten hat. In diese Anten und Verechung dagegen eine blose Weinung und ein solchen Weberglauben, so kann für uns mindeltens eine solche Kollisson tein tieferes Interesse mehr haben.

AB) Da nun aber in unterem jeigen Rreife ber Konflitt eine geiftige Wertegung geiftige Macht burch die Ihat des Wenichen fein foll, fo beitebt zweitens die angemesfenere Kolifion in der bewußten und aus diefem Bemufie nun deffen ihre bewußten und aus diefem Bemufie fen nu deffen ihreit betweiter Erdenstigen. Der Musgangspuntt ann auch bier wieder Erdensicht, Gewaltbigtigteit, Aborheit u. f. f. bilden. Der trojanisch Krieg 3. B. hat zu felnem Anafange den Raub der Pelena; Igaamennen dann weiter obsert Ephignian nud verlegt daburch die Mutter, indem er ihr die itehste der Weden betre Betre und being gemerbe, räglich ber Weden bei Betre und König gemerbet, räglich durch den Zod ber Butter. Abhild ist im Samtet der Water beimitielisch in Grad geschieft, und Santets Wutter schmält ich in Grad geschieft, und Santets Mutter schmält die In Grad geschieft, und Santets Autter schmält die in Grad geschieft, und Santets Mutter schmält die in Sante des Gesöbeten durch eine schnellssegende

Mind bei diesen Kollissonen bleich der Hauptpuntt der, das gegen-einsa an und für sich Sittliches, Wahrhoftiges, Keiliges, keichges der Wensch dadurch gegen sich aufregt, angetämpft werde. In dies nicht der Jall, so bleibt für uns, inlosern wir ein Bewusstepn von dem wahrhaft Sittlichen und Seiligen haben, ein solcher Konstitt ohne Werth und. Wesentlicheit, wie z B. in der betannten Episod des Arbad-Bharata, Nalas und Damaganti,

Ronig Ralas hatte die Fürftentochter Damabanti geheirathet, ber bas Privilegium guftand, felbftftandig unter ihren Freiern bie Ausmahl zu treffen. Die übrigen Bewerber fcmeben als Genien in ber Luft, Ralas allein fleht auf ber Erbe, und fie hatte ben guten Gefdmad fich ben Denfchen auszuerlefen. Darüber nun find bie Benien aufgebracht, und lauern bem Ronia Ralas auf. Biele Jahre hindurch tonnen fle aber nichts wider ibn aufbringen, ba er fich teines Bergebens foulbig macht. Enblich jeboch gewinnen fle Dacht über ibn, benn er begeht ein großes Berbrechen, indem er fein Baffer abichlagt und mit bem Fuß in den urinfeuchten Boben tritt. Rach ber indifchen Borftellung ift dief eine fcmere Schuld, beren Strafe nicht ausbleiben tann. Bon nun an haben ibn die Benien in ihrer Gewalt; ber eine flöft ibm die Luft jum Spiel ein, ber Andre regt feinen Bruber mider ihn auf, und Ralas muß endlich des Throns verluftig, verarmt mit Damapanti in's Elend manbern. Bulest hat er auch noch die Erennung von ihr ju ertragen, bis er nach mannigfachen Abentheuern folieflich ju bem früheren Glude noch einmal wieber emporgehoben wirb. Der eigentliche Ronflitt, um welchen bas Bange fich brebt, ift nur fur bie alten Inber eine mefentliche Berlegung bes Beiligen, nach unferem Bewuftfebn aber nichts ale eine Abfurbitat,

37) Drittens braicht aber die Bertegung nicht diert gu [epn, d. b. es ist-nicht nöthig, daß die That als folche schon für sich genommen eine tollidirende That sep, sondern sie wie Berchältnisse und Umfahre, unter denen sie sich durch die dagegenstrebendem ihr widersprechendem, gewusten Berchältnisse und Umfahre, unter denen sie sich volligket. Queite und Bomeo 3. B. lieden sich in der Liede an und für sich sie und Bertelgung; aber sie wissen, da ihre Zuger in Haff die feine Bertelgung; aber sie wissen, da ihre Zugeren werden, und geratsen durch diesen voraussgeschten zweipaltigen Boden in Kollissen. —

Dief Allgemeinfte mag in Betreff auf die beftimmte Gi-

tuation, bem allgemeinen Weltzuftanbe gegenüber, genug fenn. Bollte man biefe Betrachtung allen ihren Geiten, Schattirungen und Rugnen nach burchführen, und jebe mögliche Art ber Situation beurtheilen, fo murbe bief Rapitel allein fcon Gelegenheit ju ben unendlich weitläuftigften Erörterungen geben. Denn Die Erfindung ber verfcbiebenen Situationen bat eine unerfcopflice Rulle ber Doglichteiten in fich, mobel es bann immer wieber auf die bestimmte Runft, ihrer Gattung und Art nach, wefentlich antommt. Dem Dahrchen 3. B. geftattet man Bieles, mas einer anderen Beife ber Muffaffung und Darftellung wurde verboten feyn. Heberhaupt aber ift Die Erfindung ber Situation ein wichtiger Puntt, ber benn auch ben Runftlern gewöhnlich große Roth ju machen pflegt. Befonbere bort man beut ju Zage die baufige Rlage über die Schwierigfeit die reche ten Stoffe au finden, aus benen bie Umflande und Situationen gu entnehmen maren. Muf ben erften Blid tann es in biefer Begiehung gwar bes Dichters murbiger icheinen original gu fenn, und fich die Situationen felber ju erfinden, boch ift biefe Art ber Gelbftthatigteit teine wefentliche Geite. Denn Die Situation macht nicht bas Beiftige fur fich, nicht bie eigentliche Runftgeftalt aus, fondern betrifft nur bas außerliche Daterial, in welchem und an welchem fich ein Charafter und Gemuth entfalten und barftellen foll. Erft bei ber Bergrbeitung biefes außerlichen Unfange ju Sandlungen und Charattern erweift fich die acht funfilerifche Thatigteit. Man tann es baber bem Dichter gar teis nen Dant miffen, Diefe an fich undichterifche Geite felbft gemacht su baben, und es muß ibm erlaubt bleiben, aus ichon Borhandenem, aus der Gefchichte, Gage, Dothe, aus Chroniten, ja aus felbft fcon tunfflerifc verarbeiteten Stoffen und Gituationen immer bon neuem wieber au fcopfen. Wie in ber Dale= rei bas Meuferliche ber Situation aus ben Legenden ber Beilis gen entnommen und oft genug in abnlicher Beife ift wieberholt worden. Die eigentliche fünftlerifche Produttion bei folder Dar-

ftellung liegt weit tiefer als in ber Erfindung beftimmter Gituationen, - Mehnlich verhalt es fich and mit bem Reichthum ber vorübergeführten Buftanbe und Bermidlungen. . Man hat in Diefer Rudficht oft genug von ber neueren Runfl gerübmt, daß fie der alten gegenüber eine unendlich fruchtbarere Phanta= fie barthue, und in der That findet fich auch in den Runftwerten bes Mittelalters und ber mobernen Beit bie bodfte Dannigfaltigfeit und Abmedflung von Situationen, Ereigniffen Begebenheiten und Schidfalen. Dit diefer außeren Fulle aber ift es nicht gethan. Denn ihr gum Tros befigen wir bennoch nur wenige portreffliche Dramen und ebifche Gedichte. Denn bie Sauptfache ift nicht ber aufere Bang und Bechfel ber Begebniffe, fo daß diefelben als Begebniffe und Befdichten ben Inhalt des Runftwerks ericopfen, fondern die fittliche und geiflige Gefialtung, und die großen Bewegungen des Gemuthe und Charatters, welche fich burch ben Proces biefer Gefialtung barlegen . und entbullen.

Bliden mir jest auf ben Duntt, von welchem aus mir meis ter vorzuschreiten haben, fo werden bie aufern und innern beftimmten Umflande, Buftande und Berhaltniffe gur Situation erft burd bas Gemuth, Die Leibenicaft, melde fie auffaft und in ihnen fich erhatt. Die Situation nun ferner faben wir, bifferengirte die Beflimmtbeit gum Gegenfat, gu Sinderniffen, Bermidlungen und Berlesungen, fo bas fic bas Gemuth nun durch die ergriffenen Umftande veranlagt fühlt, nothwendig ge = gen bas Storende und Semmende, bas fich feinen Zweden und Leidenichaften entgegenfiellt, ju agiren. In biefem Ginne gebt bie eigentliche Aftion erff an, wenn ber Gegenfas berausgetreten ift, welchen die Situation in ihrer Beflimmtheit enthielt. Indem nun aber bie tollibirende Aftion eine entgegenflebende Geite verlest, fo ruft fle in Diefer Differeng Die gegenüberliegende anges griffene Macht gegen fich auf, und mit der Attion ift baburch unmittelbar bie Reaktion verknupft. Siermit erft ift bas

Ibeal in volle Beftimmtheit und Bewegung hineingetreten. Dem jest fichen zwei aus fibere Barmonie berausgeriffene Interfen eine ander tampfend entgegen, und forbern in threm wechfelfeitigen Biblerfpruche nothwendig ein Auflöfung.

Diese Bewegung nun als Ganzes genommen gehört nicht mehr zu bem Gebiet der Situation und deren Konstitte, sondern fighet zur Betrachtung dessen, was wir oben die eigentliche Handlung nannten.

## 3. Die Sandlung.

Die Sandlung bilbet dem Stufeugange nach, bem wir bisher folgten, das Dritte zu dem allgemeinen Weltzu fande und der bestimmten Situation. —

Betrachten wir nun die Sandlung junachft in ihrer außer lich en Begiehung gu bem fruberen Rapitel, bas wir fo eben berlaffen haben, fo fanden wir bereite, daß fle fich Umftande porausfebe, melde ju Rolliffonen, jur Aftion und Reaftion fubren. Bo nun in Rudficht auf biefe Borausfegungen bie Sandlung ihren Anfang nehmen muffe, ift nicht beftimmt feftguftellen. Denn mas auf ber einen Geite ale Anfang ericheint; tann nach ber andren Seite bin fich wieder als Refultat fruberer Bermids lungen erweifen, welche infofern ben eigentlichen Beginn abgeben murben. Doch diefe find felber wieder nur' ein Ergebnif porangebender Rolliftonen u. f. f. In dem Saufe Maamemuons 3. B. verfohnt Sphigenia auf Tauris die Schuld und bas Uns glud bes Saufes. Sier mare ber Anfang Iphigeniene Rettung burd Diana, welche fie nach Tauris bringt; biefer Umftand aber ift nur bie Rolge fruberer Bermidlungen, nämlich bes Opfers ju Mulis, bas mieder bedingt ift burch Menelags Berlebung, bem Paris die Belena entführt, und fo fort und fort bis gum berühmten Gi ber Leba bin. Chenfo enthalt ber Stoff, welcher in ber Iphigenia auf Tauris behandelt-ift, noch ale Borausfebung mieber den Mord bes Mgamemnon und die gange Folge ber Berbrechen im Saufe bes Zantalus, Mehnlich verhalt' es fich in bem thebanifden Gagentreife, Gollte nun eine Sandlung mit Diefer gangen Reihe ihrer Borausfegungen gur Darftellung tommen, fo tonnte nur die Dichtfunft etwa diefe Aufgabe lofen. . Doch icon bem Sprichworte zufolge ift folch eine Durchführung gu etwas Langweiligem geworben, und ale bie Gache ber Profa angefeben, beren Ausführlichteit gegenüber als Gefes für Die Poeffe bie Forbrung aufgestellt wirb, ben Buborer fogleich in medias res au führen. Daf es nun nicht bas Intereffe ber Runft ift, mit dem außerlich erften Anfang ber beftimmten Sandlung ben Beginn zu machen, bief bat ben tieferen Grund, baf folch ein Anfang nur ber Beginn in Rudficht auf ben naturlichen au-Berlichen Berlauf ift, und ber Bufammenhang ber Sandlung mit Diefem Anfang nur Die empirifche Ginheit ber Ericheinung betrifft, dem eigentlichen Inhalte aber ber Sandlung felbft gleichgultig fenn tann. Die gleich außerliche Ginbeit bleibt auch bann noch vorhanden, wenn nur ein und baffelbe Individuum ben vertnüpfenden Raben unterschiedener Begebenheiten abgeben foll. Die Gefammtheit ber Lebensumflande, Thaten, Schidfale, find allerbings bas Bilbende fur bas Individuum, aber feine eigent= liche Ratur, ber mabrhafte Rern feiner Geffinnung und Sabiateit tommt ohnebef bei einer großen Situation und Sandlung jum Borfchein, in beren Berlauf es enthüllt mas es ift, mabrend es por berfelben nur nach feinem Ramen etwa und feiner Meu-Berlichteit befannt mar.

Der Ansang der Sandlung ift also nicht in jenem empitisch en Beginn gu fuden, sondern es muffen nur die Umfande ausgefaßt werben, melde von dem individuellen Gemuth und desen fen Kouffrigfen ergriffen, gerade die befonder Sandlung aussmacht. Domer 3. Bi in der Allade fängt sogleich Schlimmt mit der Sache an, um welche es sich bei ihm sandelt, mit dem Sonne des Mabilles. und ergablt nicht etwa vorber die früheren Begebniffe ober die Lebensgeschichte Achills, fondern giebt uns fogleich den fpeciellen Konflitt, und zwar in der Weife, daß ein großes Intereffe ben Sintergrund feines Gemaldes bilbet.

Die Darftellung nun ber Sandlung als einer in fich totalen Bewegung von Aftion, Reaftion und Lofung ihres Rampfe gebort vorzüglich ber Poeffe an, benn ben übrigen Runften ift es nur ein Moment im Berlaufe ber Sanblung und ihres Gichbegebens feftzuhalten vergonnt. Zwar icheinen fie auf der einen Seite burd ben Reichthum ihrer Mittel Die Doeffe in Diefer Begiehung ju überragen, indem ihnen nicht nur die gange außere Beftalt, fondern auch ber Musbrud ihrer Gebehrbe ju Bebote fleht, fo wie die Begiehungen ber Bebehrbe auf die umgebenden Beftalten und die Abfpieglung berfelben in andern fonft noch fich umbergruppirenden Gegenftanben. Doch find bief alles Musbrudemittel, welche bennoch in Deutlichfeit ber Rebe nicht gleichtommen. Die Sandlung ift die flarfte Enthullung bes Inbividuums, in Betreff feiner Gefinnung fowohl, als auch feiner Amede; was ber Menich im innerften Grunde feines Dafenns iff, bringt fich erft burch fein Sandeln gur Birtlichteit, und bas Sandeln, ba es geiftiger Art ift, gewinnt auch im geiftigen Ausbrud, in ber Rebe allein, feine größte Rlarbeit und Beftimmtheit.

Sprechen wir im Magmeinen vom Handeln, so begt man gewöhntlich die Vorstellung, als fep baffelbe von ber underechen barften Mannigsstlitgetit. Gur bie Kunft jedoch bleibt ber Kreis ber für iber Darftellung gemäsen Sandlungen im Gangen begrengt. Denn fie hat nur den durch die Idee nothwendigen Kreis bes Jandelins au durchschreiten.

In Diefer Beziehung muffen wir an der Handlung, insoweit die Runft deren Darftellung zu unternehmen hat, drei Sauptepuntte hervorheben, die sich aus Folgendem herteiten. Die Situation und ift Konslitt ift das überhaupt Erregende; die Bewegung selber aber, die Offferend bes Jdoals in feiner Thatigawegung selber aber, die Offferend bes Jdoals in feiner Thatigafeit tommt erft burch die Reaftion berbor. Diefe Bemegung nun entbalt:

Erftens die allgemeinen Dachte, welche ben wefentlichen Behalt und 3med bilben, für welchen gehandelt wird.

Sweitens die Bethätigung biefer Dachte burd bie banbelnben Individuen.

Drittens baben fic biefe beiben Geiten au bem au vereinigen, was wir im Allgemeinen bier Charatter nennen wollen.

a) Die allgemeinen Dachte bes Sanbelus.

a) Die febr mir auch bei ber Betrachtung bes Sanbelus auf der Stufe ber Beftimmtheit und Differeng bes' Ideale fleben, fo muß bennoch bem Begriffe ber Runft gemaß im mahrbaft Schonen jebe Seite Diefes Gegenfages noch ben Stempel bes 3beals an fich tragen, und barf beshalb ber Bernunftigfeit und Berechtigung nicht entbehren. Intereffen ibealer Art muffen fich betampfen, fo bag Dacht auftritt gegen Dacht, Diefe Intereffen nämlich find bie ewigen allgemeinen Dachte bes geiftis gen Dafenns, Die wefentlichen Bedurfniffe ber menfchlichen Bruft, Die in fich felbft nothwendigen Zwede bes Sandelns, in fich berechtigt und vernunftig, und badurch eben bie allgemeinen Dachte; nicht bas abfolut Gottliche felber, aber bie Gobne ber einen abs foluten Ibee, und beshalb berrichend und gultig; Rinder bes einen allgemein Wahren, obicon nur beftimmte, befondre Dos mente beffelben. Durch ihre Beftimmtheit gwar tonnen fle in Begenfat gerathen, boch ihrer Differeng ohnerachtet muffen fie in fich felber Befentlichteit haben, um ale bas beftimmte Ibeal ju ericheinen. Dief find die großen Motive ber Runft, die ewis gen religiofen und fittlichen Berhaltniffe: Familie, Baterland, Staat, Rirde, Rubm, Freundschaft, Stand, Burbe, in ber Belt bes Romantifden befondere Die Chre und Liebe u. f. f. In dem Grade ihrer Gultigfeit find Diefe Dachte verfchieben, alle aber in fich felbft vernunftig. Bugleich find es die Dachte bes .

menichtichen Gemüthe, welche ber Menich, weil er Menich ift, anguertennen, in fich wollten zu lassen und zu bethätigen hat. Teoch dürfen sie nicht nur als Rechte einer bosstiven Gefegebung austreten. Denn Theils widerstrebt schon die Form positiver Geschafteng, wir wir sahen, dem Begriff und der Gestalt vos Ibrales, Theils kann der Inhalt positiver Rechte das an und für sich Ungerechte ausmachen, wie siehe es auch die Form des Gesess angenommen hat. Inn Berhältnisse auch die Form des Berkess angenommen hat. Inn Berhältnisse auch für sich indas das nur äußerlich Festherende, sondern die an und sur sich sich stantiellen Gewalten, welche eben weil sie den und für sich sich halt des menischtigen Dassehns in sich enthalten, nun auch das Zerebrude im Handeln und das legtlich flets sich Bolldeingende beitelten.

Bon biefer Mrt 3. M. find die Antereffen und Zweck, welche sich in der Antigone des Sophoftles, betampfen. Aren, der Konig, hat als Derthaupt der Stadt das firenge Gebot ertaffen, der Sohn des Ordipus, der als Frind des Baterlandes gegen Theon herangsgegen war, solle die Gre des Begrädniffs nicht haden. In diefem Werfell liegt eine westentliche Berechtigung, die Sorge sür das Wohl der gangen Stadt. Aber Antigone ist von einer gleich stittlichen Wacht befelt, von der fligen Webet aum Bruder, den fie nicht unbegraden is den Wöglen zu Beute tann liegen taffen. Die Pflicht des Begrädniffes nicht zu erfüllen, ware gegen die Familienpietät und beshalb verletzt sie.

Beif eingeleitet werben; aber die Kollissonen in der mannigsachten Weife intgeleitet werben; aber die Koltymendigstein der Rectation mus nicht durch etwas Bigarres oder Widreges veranlaßt sehn, sondern durch etwas in sich selbs Verninstiges und Verechtigtes. So ift 3. B. die Kollisson in dem betannten deutschen Gedichte Dartmann's von der Aue, der arme Heinrich, absolische Der Delb ist von der Wisslache, einer unheilbaren Krantheit, befallen, und wendet sich Sulfe suchen an die Wönde von Salerns, und wendet sich Sulfe suchen an die Wönde von Salerns,

Sie forbern, ein Denich muffe fich freiwillig fur ibn opfern, ba ibm nur aus einem Menfchenbergen bas notbige Seilmittel tonne bereitet werben. Ein armes Madden, bas ben Ritter liebt, entichließt fich willig gum Tobe, und gieht mit ihm nach Italien. Dief ift burchaus barbarifd, und die fille Liebe und rührende Ergebenbeit bes Dabdens tann beshalb ibre volle Wirtung nicht thun. Bei ben Alten tommt gwar auch bas Unrecht der Menfchenopfer als Rollifton vor, wie in der Gefdicte ber Iphigenie & B. die erft geopfert werben, und bann felber ben Bruder obfern foll; einer Seits bangt aber Diefer Ronflitt bier mit anderen in fich berechtigten Berhaltniffen gufammen, andrer Geite liegt bas Bernunftige, wie fcon oben bemertt ift, barin, baf fowohl Iphigenia als auch Dreftes gerettet, und bie Gewalt jener rechtlofen Rolliffon gebrochen wird, mas freilich auch in dem ermabnten Gedichte Sartmann's von ber Mue ber Rall ift, infofern Gott ibn, ale Beinrich felber bas Opfer gulett nicht annehmen will, von feiner Rrantheit befreit, und nun bas Dabden für feine treue Liebe belohnt wird.

Min jene oben genannten affermatien Machte schiefen fich mun scheindar sozieleich ander entigeringsfest an, die Mächten fich wie bes Regativen, Schiechten und Böfen überhaupt. Das bloß Regative jedoch darf in der idvollen Darftellung einer Sandlung als der wefentliche Grund für de notywendig Realtion seine Ontlie micht sinden. Die Realtid des Regativen tann zwar dem Regativen und bessen und Swed bereits in fich selben nicht sich eine Besten und besten in fich felben nicht ist, der in sich bet felben inner Böglist in och weniger in seiner außeren Realtitat eine achte Schonlters den, positive Ceitren in das Readitat eine achte Gehönheit zu. Die Schhilt der Leidenstie eine Schonlters den, positive Seitren in das Readitor besten hineingubeingen, wir, behalten aber dennoch nur die Ansalten ung eines übertüngten Grades. Denn das nur Regative sineingubeingen, wir, behalten aber dennoch nur die Ansalten ung eines übertüngten Grades. Denn das nur Regative sineingubeingen habet und läch und beschol entwe-

ber leer, ober floft uns jurud, mag es nun ale Bewegarund einer Sandlung ober bloß ale Mittel gebraucht merben, um bie Reattion eines Andern berbeiguführen. Das Graufame, Ungluds liche, Die Berbigteit ber Gewalt und Barte ber Uebermacht laft fich noch in der Borfiellung gufammenhalten und ertragen, wenn es felber burch bie gehaltvolle Grofe bes Charaftere und Zwede gehoben und getragen mirb; bas Bofe ale foldes aber, Reib. Reigheit und Riedertrachtigeeit find nur wibrig, ber Teufel für fich ift beshalb eine ichlechte afthetifch unbrauchbare Rigur. Denn er ift nichts ale bie Luge in fich felbft, und beshalb eine bochft profaifche Derfon. Ebenfo find amar bie Kurien bes Safe fee und fo viele fpatere Muegorien abnlicher Art wohl Dachte, aber ohne affirmative Gelbftffanbigteit und Salt, und fur bie ibeale Darftellung ungunftig, obicon auch in biefer Begiebung . für die befondren Runfte, und die Art und Weife, in welcher ffe ibren Gegenstand unmittelbar vor die Unichauung bringen ober nicht, ein großer Unterfchied bes Erlaubten und Berbotnen feftguftellen ift. Das Bofe aber ift im Allgemeinen in fich tabl und gehaltlos, weil aus bemfelben nichts als felber nur Regatis ves, Berfforung und Unglud beraustommt, mabrend une bie achte Runft den Unblid einer Sarmonie in fich barbieten foll. Bornehmlich ift bie Rieberträchtigfeit verächtlich, indem fie aus bem Reib und Saf gegen bas Gble entfpringt, und fich nicht icheut auch eine in fich berechtigte Dacht zum Mittel fur Die eigene folechte ober icanbliche Leibenfchaft gu vertehren. Die grofen Dichter und Runftler bee Alterthums geben une beshalb nicht ben Anblid ber Bosheit und Bermorfenheit; Chatibeare bagegen führt uns in Lear g. B. bas Bofe in feiner gangen Graflichteit vor. Der alte Lear theilt bas Reich unter feine Töchter, und ift babei fo thoricht ihren falfchen fcmeichelnben Borten ju trauen, und bie ftumme treue Rorbelia ju vertennen. Das ift icon thoricht und verrudt, und fo bringt ibn benn bie fdmablidfte Unbantbarteit und Richtswürdigfeit ber alteren

Töchter und ihrer Manner jur wirflichen Verrüdtheit. In einer anbern Meife wieder fpreizen und blafen fich häufig die Selben ber frangöfischen Exagöbie gewaltig zu den größen und ebeiften Woliven auf, und machen großes Gepränge mit ihrer Epre und Mitteb, vernichten aber etenso fehr wieder durch das, was sie wirflich sind und vollbeingen, die Worfellung biefer Wost in eine Bergistlich jedoch ist in neuchte Zeit die inner haltlose Gerriffenheit, welche alle widrigften Diffonanzen durchgeht, Mode geworden, und hat einen Sumor der Abschaltligktit und eine Krangenhaftigkeit der Ironie zu Wege gebracht, in der sich Abeoder Soffmann 3. 28. woblgestel.

2) Den mabrhaftigen Inhalt nun alfo ber idealen Sandlung muffen nur die in fich felbft affirmativen und fubftantiellen Machte abgeben.' Diefe treibenden Gewalten, wenn fie gur Darftellung tommen, burfen jeboch nicht in ihrer Allgemeinheit als folder auftreten, obidon fie innerhalb bet Birtlichteit bes Sanbelns die mefentlichen Momente ber 3dee find, fondern fie find ju felbfiftandigen Individuen ju geftalten. Gefdieht dief nicht, fo bleiben fie allgemeine Gebanten ober abftratte Borftellungen, welche nicht in bas Bebiet ber Runft hineingehoren. Co menig fie gwar aus blofen Willfürlichteiten ber Phantaffe ihren Urfprung berleiten burfen, fo febr muffen fig boch gur Beftimmtheit und Abgefdloffenbeit in fich fortgebn, und baburch ale an fich felbft individualifirt ericheinen. Bis jur Partifularitat bes auferen Dafenne aber barf fich biefe Beftimmtheit nicht ausbreiten, und fich jur fubiettiven Innerlichteit nicht gufammengiehn, weil fonft Die Individualität ber allgemeinen Dachte auch in alle Berwidlungen des endlichen Dafenns hineingetrieben werden mußte, Dit ber Beffimmtheit ihrer Individualität ift es es baber nach Diefer Geite bin tein voller Ernft.

Als das flarfte Beispiel fur folde Erideinung und Serrichaft der allgemeinen Gewalten in ihrer felbstftandigen Geftalt laffen fich die griechtichen Götter ansubren. Wie fle auch immer auftreten mogen, fle find flete befeligt und beiter. Ale in-Dividuelle befondre Gotter gerathen fie gwar in Rampf, aber auch mit biefem Streit ift es ihnen lestlich nicht in bem Ginne Ernft, baf fle fich mit ber gangen energifden Ronfequeng bes Charatters und ber Leibenfchaft auf einen beflimmten 3med toncentrirten, und in beffen Durchtampfung ihren Untergang fanben. Sie mifden fich nur bier und bort ein, machen ein beftimmtes Intereffe in tontreten Fallen auch ju bem ihrigen, boch fie laffen ebenfo febr bas Befchaft wieder fleben, und manbeln befeligt jum hoben Dinmp gurud. Go feben wir bie Gotter Somers in Rampf und Rrieg gegeneinander; Dief liegt in ihrer Beftimmtbeit, aber ffe bleiben bennoch bie allgemeinen Befen und Beflimmtheiten. Die Golacht 3. B. beginnt gu muthen; Die Belben Giner nach bem Andern treten einzeln hervor, - uun berlieren fich die Gingelnen in dem allgemeinen Toben und Bemenge, - es find nicht mehr bie fpeciellen Befonderheiten, bie fich untericheiben laffen, - ein allgemeiner Drang und Geift brauft und tampft, - und ist find es die allgemeinen Dachte, Die Gotter felbft, welche in Rampf treten. Mus folder Bermidlung und Differeng giebn fie fich aber immer in ibre Gelbftftanbigteit und Rube in fich wieder gurud. Denn bie Indivibualitat ihrer Beftalt führt fie allerbinge in Bufalligkeiten binüber, boch weil bas gottliche Allgemeine in ihnen bas Ueberwiegende ift, fo bleibt bas Individuelle mehr nur aufere Geftalt, als daß es fie burch und burch ju mahrhaft innerer Gubjettivis tat burchbrange. Die Beftimmtheit ift eine mehr ober weniger fic ber Gottlichteit nur anschmiegenbe Geftalt. Aber biefe Gelbftftanbigfeit und tummerlofe Rube giebt ihnen grade bie plaftifche Individualität, welche fich mit bem Beftimmten teine Gorge und Roth macht. Deshalb ift auch beim Sandeln in ber tontreten Birtlichlichteit in ben Gottern Somere teine fefte Roufequeng, obicon fle flete gu abmechfelnder mannigfaltiger Thatigteit tommen, ba ihnen nur ber Stoff und bas Intereffe geitlicher menfchlicher Begebenheiten eines ju thun geben tann. In der ähnlichen Weife finden wir bei den griechischen Göttern nech weiter eigentshulfche Partikularditen, welche fich auf den allgemeinen Begriff sches bestimmten Gottes nicht immer zurücksüben
lassen; Wertur z. B. ist der Agusteidere, Pool der Sideridder,
Aubiter dat ungählige Liebschaften und hängt die Juno an eine Ambes auf u. f. f. Diefe und fo viele ander Geschichten sind
blose Anhangel, welche den Göttern von ihrer Raturscitt der
durch Symbolit und Ausgorie antleben, und dezen näheren liefrung wir statter noch werden anzubeuten haben.

In der modernen Runft zeigt fich zwar auch eine Auffaffung beftimmter und in fich jugleich allgemeiner Dachte. Dief find iebod jum größten Theil nur table froftige Allegorien bee Safe fes 3. B., bes Reibes, ber Giferfucht, überhaupt ber Tugenben und Lafter, bes Glaubens, ber Soffnung, Liebe, Treue u. f. f., moran wir teinen Glauben baben. Denn bei uns ift es bie tontrete Gubiettivitat allein, fur welche wir in ben Darfiellungen ber Runft ein tieferes Intereffe empfinden, fo baf jene 216-Arattionen nicht für fich felber, fondern nur ale Momente und Seiten ber menfdlichen Chgraftere und beren Befonberbeit und Totalität aufmitreten baben. In abnlicher Beife baben auch bie Engel fo teine Mugemeinheit und Gelbftffandigteit in fic, wie Mars, Benus, Apollo u. f. f., ober wie Oteanos und Selios, fonbern find gwar fur bie Borfellung, aber ale partifulare Diener bes einen fubftantiellen gottlichen Befens, bas fich nicht in fo felbfiffanbige Inbivibualitäten, wie ber griechifche Bottertreis fle zeigt, zerfplittert. Deshalb haben wir nicht bie Unfcauung vieler in fich berubenber objettiver Dachte, welche fur fich als gottlicher Individuen tonnten jur Darftellung tommen, fonbern finden ben mefentlichen Behalt berfelben entweber als objettiv in bem Ginen Gotte, oder als in partifularer und fubjettiver Beife gu menfclichen Charafteren und Sandlungen vers wirtlicht. In jener Berfelbftfandigung aber und Individualiffs

rung gerabe findet bie ideale Darflellung ber Gotter ihren Ur-fprung.

## b) Die handelnben Individuen.

Bei ben Gotteribealen, wie wir fie fo eben betrachtet bas ben, fallt es ber Runft nicht fdwer fich bie geforberte Abealität au bemabren. Gobalb es jeboch an bas tontrete Sanbeln gebn foll, tritt für bie Darftellung eine cigeuthumliche Schwierigteit ein. Die Gotter nämlich und allgemeinen Dachte überhaupt find amar bas Bemegende und Treibende, boch in der Birtlidfeit ift ihnen bas eigentliche individuelle Sandeln nicht quantbeis Ien, fondern bas Sandeln tommt bem Menfchen gu. Daburch erhalten wir zwei gefchiebene Seiten. Muf ber einen fiehn jene allgemeinen Dachte in ihrer auf fich beruhenden und beshalb abftrafteren Gubftantialitat; auf ber anderen bie menfchliche Inbividualitat, welcher bas legte Befchliegen und Entichliegen gur Sandlung, fo wie bas wirtliche Bollbringen angebort. Der Bahrheit nach find die ewigen herrichenden Gewalten bem Gelbft bes Menfchen immanent, Die fubftantielle Seite feines Charattere, infofern fie aber in ibrer Gottlichfeit felber ale In-Dividuen- und bamit als ausschliegend aufgefagt merben, treten fle baburd in ein außerliches Berbaltnif jum Gubiett. Dief bringt bier bie mefentliche Schwierigteit bervor. Deun in biefem Berbaltnif ber Gotter und Menfchen liegt unmittelbar ein Biberfpruch. Giner Geits ift ber Inhalt ber Getter bas Gigenthum bes Menichen, und betundet fich als feine Leibenfchaft, fein Befdluß und Bille, auf ber andern Geite. aber merben die Gotter als an und fur fich febenbe von dem einzelnen . Subjett nicht nur unabhangige, fonbern ale bie baffelbe autreibenben und bestimmenben Bewalten aufgefaft und berausgeboben, fo bag bie gleichen Beftimmungen einmal in felbfiffanbiger gottlicher Indivibualitat, bas andre mal als bas Gigenfte ber menfdlichen Bruft bargefiellt werben. Daburd ericeint fomobl Die freie Gelbfiffanbigfeit ber Gotter als auch Die Freiheit ber Meftherit. 19

handelnden menschlichen Individuen gefährdet, und besonders leidet, wenn den Göttern die befessende Mach zugerheilt wied, dem enschlich menschliche Gelfcffländigeit darunter, welche wie dach für das Ideale ber Kunft als durchaus wesentliche Fordrung aufgetellt haden. Es ift dies dassigne berintliche Fordrung aufgetellt fiden. Es ift dies dassigne in frage tommt. Ge beift ab. 32.: der Geift Gottes sühre au Gott. Dann aber tann das menschliche Immer ab ber blog passie. Dann aber tann das menschliche Immer ab ber blog passier Doden erschienen, auf welchen ber Geift Gottes simmirt, um der menschliche Wille ist in feiner Freiheit vernichtet, indem der göttliche Rathschluß diefer Willtrung für ihn gleichsam eine Art Faium bleibt, bei welchen er nicht wit feinem eigenn Erschlich debei ist.

a) Wird nun bief Berhaltnif fo geftellt, baf ber hanbelnbe' Menich bem Gott außerlich als bem Gubftantiellen gegenüberfieht, fo bleibt bie Begiebung beiber gang profaifd. Denn ber Gott befiehlt, und ber Denfc bat nur ju gehorden. Bon ber Meuferlichteit ber Gotter und Denfchen gegeneinanber haben felbft große Dichter fich nicht frei ju halten vermocht. Bei Gophotles beharrt Philotlet g. B., nachbem er ben Trug bes Donffeus gu Schanben gemacht bat, bei feinem Entichlug, nicht mit nach bem Lager ber Griechen gu tommen, bis endlich Seratles als Deus ex machina auftritt, und ihm befiehlt bem Wunfche bes Reoptolemus nachaugeben. Der Inhalt Diefer Ericheinung ift amar motivirt genug und fle felber mirb ermartet, bie 2Benbung felber aber bleibt immer fremd und auferlich, und in feis nen edelften Tragoedien gebraucht Cophotles biefe Art ber Darftellung nicht, burd welche, wenn fle noch einen Schritt meiter geht, bie Gotter gu tobten Dafdinen, und bie Individuen gu blogen Inftrumenten einer ihnen fremben Billfur merben.

In ber ahnlichen Weife tommen besonders im Spifchen Einwirkungen der Gotter vor, melde ber menistichen Freiheit anfectlich erscheinen. Sermes 3. B. geleitet den Priamus jum Achill. Apollo schlägt den Patrollus gwifchen die Schultern und

macht feinem Leben ein Enbe. Chenfo werben haufig motholos gifde Buge fo benutt, baf fle als ein auferliches Gebn an ben Individuen hervortreten. Achill 3. B. ift von feiner Dutter in ben Stor getaucht und baburch bis ju ben Kerfen uns permundbar, und unübermindlich. Stellen wir une bies in perflandiger Beife por, fo verfcwindet alle Tapferteit, und bas gange Selbenmefen Achills wird aus einem geiftigen Charaftere quae ju einer blof phpfifchen Qualitat. Dem Epifchen aber tann eine folde Darftellungsart weit eber erlaubt bleiben als bem Dramatifchen, ba im Epifchen bie Geite ber Innerlichfeit in Betreff auf die Abficht beim Durchführen ber 3mede gurud. tritt. und ber Meuferlichkeit überhaupt einen breiteren Spielraum lagt. Jene blog verftanbige Reflexion, welche bem Dichter bie Abfurbitat aufburbet, baf feine Selben feine Selben fepen, muß beshalb mit bodfer Borfict auftreten, benn auch in folden Quaen lagt fich, wie wir fogleich noch feben werben, bas poetifche Berbaltnif ber Gotter und Denfchen bewahren. Dagegen macht fic bas Profaifche fogleich geltenb, wenn außerbem bie Dachte, welche als felbfiffanbig bingeftellt merben, in fich fubftanglos find, und nur ber Billfur bee Phantaflifden und ber Bigarrerie einer falfden Driginalität angehören. Dann fallen fie nämlich bauptfachlich entweder bem Aberglauben ober ben Abermis anbeim,

A) Das acht vertische ibeale Berhaltnis nun beftet in ber Ibentität ber Götter und Menschen, welche burchbiden mus, wenn auch die allgemeinen Machte als selchstftänblg und trei von ber Einzelheit der Menschen und beren Leibenschaften herausgestellt werben. Der Ingalt ber Götter nämlich mus fich sogleich als das eigene Innece ber Individuen ermeisen, so bas also einer Sannece ber Individuen ermeisen, so bas also einer Seites die herrschenden Gewalten sie fich individualistie erscheinen, andere Seits aber dieß bem Menschen Arussere fich als das seinem Geift und Sparatter Immanente zeigt. Es bliebt beschalb die Sach bes Künflers, die Unterschiebenheit beider Seiten zu vermitteln und sie durch ein seines Band zu verfrüs-

pfen, indem er die Anfange im menfchlichen Innern bemertlich macht, ebenfo aber bas Allgemeine und Wefentliche, bas barin maltet, beraushebt und für fich individualifirt jur Anfchauung bringt. Das Gemith bes Menfchen muß fich in ben Gottern offenbaren, welche bie felbfiffanbigen allgemeinen Formen fur bas find, was in feinem Innern treibt und waltet. Dann erft find bie Gotter jugleich' bie Gotter feiner eigenen Bruft und beren Leibenfchaft. Boren wir g. B. bei ben Alten, Benus ober Amor babe bas Berg bezwungen, fo find allerdings Benus und Amor gunachft bem Menichen außere Gewalten, aber Die Liebe ift ebenfo febr eine Regung und Leidenfchaft, welche ber Menfcenbruft als folder angebort, und ihr eigenes Innres ausmacht. In bemfelben Ginne wird baufig von ben Gumeniben gesprochen. Bunachft ftellen wir une bie rachenden Jungfraun ale Furien vor, welche ben Berbrecher außerlich verfolgen. Aber biefe Berfolgung ift gleichmäßig die innre Furie, welche durch die Bruft bes Berbredere giebt, und Cophotles gebraucht fie auch in bem Ginne bes Innren und Gignen bes Menfchen, wie fie g. B. im Debip auf Rolonos (v. 1434) die Erinnben bes Debit felber beis fen, und ben Gluch bes Baters, Die Gewalt feines verletten Gemuthe über die Gobne bedeuten. Dan bat baber Recht und Unrecht, die Gotter überhaupt immer ale entweder nur bem' Menfchen außerliche, ober ibm nur innerlich inmobnende Dachte ju ertlaren. Denn fie find Beibes. Bei Somer geht beshalb bas Thun ber Gotter und ber Menfchen flets berüber und binüber; Die Gotter icheinen bas bem Menfchen Fremde gu vollbringen, und verrichten boch eigentlich nur basjenige, mas bie Gub= ftang feines innren Gemuthes ausmacht. In ber 3liabe 3. B., als Achill im Streite bas Schwerdt gegen Agamemnon erheben will, tritt Athene binter ibn, und ergreift, allein fur ibn fichtbar, fein goldgelbes Saupthaar. Bere, für Adill und Maamemnon gleichmaßig beforgt, fendet fie bom Dibmb, und ibr Berautreten erfcheint von Achille Gemuth burchaus unabhangig. Andrer Ceits

aber läßt es fic leicht vorftellen, dag die plöslich ericheinende Merchen, die Besonnenheit, welche den Jorn des Selden hemmt, innerlicher Art, und das Gange ein Begebnis seh, das in Achtile Gemüth sich juträgt. Ja Homer selber deutet dies wenige Berst vorher an, (llias I. v. 1901) indem er bescherbt, wie Achtil in seiner Bung berathschaftet.

> ή δγε φάσγανον δεύ ερυσσάμενος παρά μηρού, τούς μεν άναστήσειεν, ό δ' Αιρείδην εναρίζοι, η γόλον παύσειεν, ερητύσειε τε θυμόν.

Dief innetlige Unterberchen ber Jorns in fich, bief Demmen, da es ein Andres gegen ben Born ift, und Molit yunägif gang ben Jorn erfüllt ericheint, hat bier der eitigte Lichter gleichmöfig als eine äußere Begebenheit darzustellen das Recht. In ahnlicher Weife sinden wir in der Obysse die Winertra als Begeleitein des Telemad. Diese Begleitung ilt soon ichwerer als eine zusgleich innerliche in der Bruft des Telemach zu sassen nicht schle. Das macht überhaut die Deiterteit der homerischen Götter, und die Ironie in der Vertraug berseiben aus, daß ihre Selchstlänbigkeit und ihr Entreprug berseiben aus, daß ihre Selchstlänbigteit und ihr Entreprug berseiben aus, daß ihre Selchstlänbigkeit und ihr Entreprug berseiben aus, daß ihre Selchstlänbigteit und ihr Entreprug berseiben aus, daß ihre Selchstlänbigteit und ihr Entreprug berseiben eine Fomüle Fomüle bartun, und badurch den Wenssen in sten bei sich selber sehn laffen, und badurch den Wenssen in ihnen bei sich selber sehn laffen,

Doch wir brauchen uns nach einem vollfändigent Beifpiel der Umwandlung folder blog äußerlichen Göttermaschinerte in Zwiefettives, in Freiheit um fittliche Schönfeit, so weit nicht umgulebn. Göthe hat in feiner Iphigenie auf Zauris das Bewundrungswürdigste und Schönfet, was in diefer Ruftigt möglich ift, geleistet. Bei Euripides raubt Orest mit Iphigenten das Bilb der Diana. Dieß ist nicht des ien Diebstahl. Thoas komment bergu, und giebt den Beschl, sie ab versolgen und das Bilbbis der Gottin ihnen adyunchmen, die damn Ende in gang prosisisher Beise Abena anterit und bem Thoas inne zu balten beschlich da sie obnehm Orest schon mer Position empfosten,

und ihr ju lieb biefer ihn weit in's Meer hinausgebracht habe. Thoas gehorcht (ogleich, indem er auf die Ermahnung der Götein erwiedert: (d. 1442 und 43) "Berein Aliene, wer der Göteter Worten, fie horend, nicht gehorch, ift nicht rechten Gine. Denn wie wat' es mit ben machtiaen Goliten zu ftreiten fcon"

Wir febn in diesem Berhältnif nichts als einen trodnen au ferlichen Berfol von Athene's, ein ebense indattslofes blofes Ge-borchen von Thoas Seite. Bei Goethe dagegen wird Iphigen ie jur Göttin, und vertraut der Wahrheit in ihr felbft, in det Menichen Bruft. In diesem Einne tritt sie zu Thoas und fagt:

hat denn jur unerhörten That der Mann Allein bas Recht? druckt benn Unmögliches Nur Er an die gewalt'ge Heldenbeuft?

Was bei Euripides der Befehl Athene's ju Wege bringt, bie Umeterung des Thoas, fucht Goethe's Iphigenie durch tiefe Empfindungen und Borftellungen, welche fie ihm entgegenfalt, ju bewirfen und bewirft sie in der That.

> Steigt in der Bruft ein fahnes Unernehmen: Ich merbe großem Vermuff nicht entgebn, Roch siederem Uebel wom es mir missing; Allein Euch ein ich und mit missing; Allein Euch ein ich und ich nicht in den Ich mahrhaft send, wie übe geptiesen werber; So zeigt's bund Guren Beistand und verfperelicht Durch mich die Albabeteil –

und wenn ihr Thoas erwiedert:

Du glaubst, es hore Der robe Schife, ber Barbar, Die Stimme Der Mahrheit und ber Menschlichfeit, die Atreus, Der Grieche nicht vernahm?

fo antwortet fle in garteftem reinften Glauben:

Es bort fie Jeber, Geboren unter jebem himmel, bem Des Lebens Quelle burch ben Bufen rein Und ungehindert flieft. -

Run ruft fie feine Grogmuth und Milbe im Bertraun auf bit

"Sobe feiner Wiebe an, fie rüger und beffegt ibn, umd brangt ibm in menschilch fooner Weise bie Erlaubnif ab, zu den 3hrigen gurtidgutchern. Denn nur ble fit nichtig. Des Bilber ber Gettin bedarf fie nicht, und tann fich ohne Lift und Betrug entfernen, indem Gothe mit unendlicher Schönheit ben zweibentigen Geitertpruch:

> "Bringst du die Schwester, die an Tautis Ufer Im heiligehume wider Willen bleibt, Rach Griechenland: so loset sich der Ruch" —

in menfolicher verfohnender Weife dahin auslegt, baf bie reine Beilige Iphigenie, die Schwefter, das Gotterbild und die Schuggerin bes Saufes feb.

Schon und herrlich zeigt fich mir Der Gottin Rath

fagt Dreft gu Thoas und Iphigenien;

- Glids einem heigen Bilbe Daran ber Erabt umandelbar Gefchiet Durch ein gefeinnes Gbitenwer gebannt ift, Nahm fie bid weg, bich Gchieferinn bes Hanles ; Kennbette bid niente feigen Geille Jam Segen deines Benkers und der Deinen, Da alle Netrung auf der weiten Erde Berleven schien, gleich du uns Alles wieder.

In biefre heilenden verfohnenden Weife hat Iphigenie fich durch bie Reinheit und sittliche Schänheit igres innigem Gemilte sich frieder in Betreff auf Ortsehe bemöget. Ihr Ertennen verfest ihn zwar, der teinen Glauben an Frieden mehr in seinem ger-riffenen Gemülte beget, in Raferei, aber die reine Liede der Schwester heitlich ihn ebenso fehr won aller Qual der innern Aurien:

In beinen Armen faßte Das Uebel mich in allen feinen Rlauen Bum Lehtenmal, und ichuttelte bas Mart Entfehlich mir jufammen; bann entfloh's Bie eine Schlange ju ber Soble. Deu Genich' ich nun burch bich bas weite Licht Des Tages.

In diefer wie in jeder andern Rudflat ift die tiefe Schonheit des Sedichts nicht genug zu bewundern.

Schlimmer nun ale in ben antiten Stoffen fieht es mit ben driftlichen. In ben beilgen Legenden, überhaupt auf bem Boben ber driftliden Borftellung ift Die Ericeinung Chrifti, Maria's, andrer Beiliger u. f. f. gwar im allgemeinen Glauben vorhanden, nebenbei aber hat die Phantafie fich in vermanbten Gebieten allerlei phantaftifche Befen, als ba find Beren, Befpenfter, Beifterericheinungen und bergleichen mehr gebilbet, bei beren Auffaffung, wenn fle als bem Menichen frembe Dachte erfcheinen, und ber Menfc haltungslos in fich ihrem Bauber, Betruge, und ber Gewalt ihrer Borfpieglungen geborcht, Die gange Darftellung jedem Wahn und aller Willfur ber Bufälligfeit tann preisgegeben werben. In Diefer Begiebung befonbere muß ber Runftler barauf losgebn, baf bem Menfden Die Freiheit und Gelbftfanbigteit bes Entichluffes bewahrt bleibt. Chatibeare bat hiefur bie herrlichften Borbilber geliefert. Die Beren im Matbeth g. B. ericheinen ale aufere Gemalten, welche bem Datbeth fein Schidfal voransbeftimmen. Bas fle jeboch verfunden ift fein gebeimfter eigenfter Bunfch, ber in biefer nur fcheinbar auferen Weife an ibn tommt, und ibm offenbar wirb, Cooner und tiefer noch ift bie Erfcheinung bes Beiftes im Samlet nur als eine objettive Form von Samlete innrer Ihnung gehandhabt. Mit bem buntlen Gefühl, bag etwas Ungebemes fich muffe ereignet haben, febn wir Samlet auftreten; nun ericheint ihm bes Batere Beift, und enthüllt ihm alle Fre-Muf Diefe mabnente Entbedung erwarten wir, Samlet werde die That fogleich fraftig beftrafen, und halten ihn volls flandig gur Rache berechtigt. Aber er gaubert und gaubert. Man hat biefe Unthatigfeit bem Chatfpeare jum Bormurf ges

macht und getobelt, daß das Stüd theilmeife nicht wolle vom Bled rüden. Hamtel jedoch ift eine pratitist schwache Ratur, in schwache in sich gegegenes Gemüth, das aus dieser inneren Harmonie beraustungen fich schwere entschließen tann, melanchen lisch, grübelnd, hypochendrisch und tiefstinnig, nud deshald nicht gu einer raschen Zhat geneigt, wie denn auch Göthe an der Bortledlung schlieden das, das Spahrbeare dade fehlbern wollen: eine geofe That auf eine Gerele gelegt, die der Zhat nicht gewachsen ist. Inde in biesem Sinne schwere das fehl durch weg gearbeitet. "Dier wird ein Sichbaum, sogt er, in ein töfliches Gerfäß gepflants, das nur tiedliche Blumen in seinen Schof ditt aufrechun sollen; die Wurgeln bestem aus, das Gerfährich gernichtet." Zhaftpeare aber bringt in Beziehung auf die Erförung des Geisse und einen weit tiefren Jau a... Jame lett aubert, weit er der den find bilminge glaubt.

The spirit, that I have seen, May he a devil: and the devil hash power To assume a pleaning shape; yes and perhaps, Out of my weakness and my melancholy. (As he is very potent with such spirits.) Abuses me to damn, met: I'll have grounds More relative than this: The play's the thing, Wykerin I'll earth the conscience of the kine.

Bier feben wir, daß die Ericheinung als folche nicht- über Samlet haltles verfügt, sondern daß er zweifelt, und durch eigene Beransaltungen sich Gewisheit verschaffen will, ehe er gu banbeln unternimmt.

γ) Die allgemeinen Machte mun endlich, welche nicht imer fich in ihrer Seichfichandigkeit austreten, sondern ebenso fehr in der Menschendentig lebendig find und das menschiede Gemütig in seinem Immersten bewegen, tann man nach den Alten mit dem Ausdruck reddogs begeichnen. Ueberfegen löft die Boret fich ich weren, deriv führt immer den Nebendegriff ich ichwen weir sonderen, derberigam mit fich, indem wir sorderen, der Menschapen.

folle nicht in Leibenfchaftlichfeit gerathen. Pathos nehmen wir beshalb bier in einem boberen und allgemeineren Sinne ohne Diefen Beitlang bes Tabelnewerthen, Gigenfinnigen u. f. f. Go ift 3. 3. Die beilige Gefdwifterliebe ber Antigone ein Pathos in jener griechifden Bebeutung bes Borte. Das Bathos in biefem Sinne ift eine in fich felbft berechtigte Dacht bes Gemuthe, ein wefentlicher Behalt ber Bernunftigfeit und Des freien Billens, Dreft 3. B. tobtet feine Mutter nicht etwa aus einer inneren Bewegung bes Gemuthe, welche wir Leibenfchaft, nennen murben, fondern bas Dathos, bas ibn gur That antreibt, ift wohl erwogen und gang befonnen. In Diefer Rudficht tonnen wir auch nicht fagen, bag bie Gotter Bathos haben. Gie find nur ber allgemeine Behalt beffen, mas in ber menfchlichen Inbividualität gu Entichluffen und Sandlungen treibt. Die Gotter ale folde aber bleiben in ihrer Rube und Leibenfchaftelofigteit, und tommt es unter ihnen auch jum Saber und Streit, fo wird es ihnen eigentlich nicht Ernft bamit, ober ihr Streit hat eine allgemeine fombolifche Begiebung ale ein allgemeiner Rrieg ber Gotter. Dathos muffen wir baber auf bie Sandlung bes Denfchen befchranten, und barunter ben mefentlichen vernünftis gen Gehalt verfiehn, ber im menfchlichen Gelbft gegenwärtig ift, und bas gange Gemuth erfüllt und burchbringt.

aa) Das Pathos unn bilbet ben eigentlichen Mittelpunt, die achte Dounaius ber Amft; die Darftellung besselben. Dam bas parfalis Mittsen im Kunstwertervie im Juschgauer. Denn das Pathos berührt eine Galte, welche in jobes Menschen Brust wider flüngt, jeder kennt das Werthyvolle und Vernünstige, das in dem Gebalt eines wahren Pathos liegt, und erkennt es an. Das Pathos bewegt, weil es an und sie sich das Auchtze im menschlichen Dassyn ist. In die fern die Anternachen ung der Beiter Rücksich das Lengtre, die Katurumgebung und ihre Keinerte itur als untergeodvertes Beiwert auftreten, um die Wirkung des Pathos zu innterstügen. Die Ratur muß beshalb wesentlich als sundolisch gebraucht werden

und aus fich beraus das Pathos wiedertönen laffen, welches den eigentlichen Gegenstand der Darschlung ausmacht. Die Land-haltsmalerte 3. Bit für ift sich ein eringertes Gemee als die Fischorienmalerei, aber auch da, wo fie felbsständig auftritt, muß sie an eine allgemeine Empfindung antlingen, und die Jorne eines Pathos haben. — Wan hat in diefem Sinne ger sagt, die Kunst überhaupt mußte rübern; foll aber dieser Genne jes sagten, so fragt es sich wesentlich, wodurch die Rührung in der Aunst diesergebracht werden. Rührung im Allgemeinen ift Mitterwegung als Empsindung, und die Menschen bereichen, der henders heutiges Tages, sind zum Theil leicht zu rübern. Werden der Spränen verziest, satz Leich zu " bei eicht auswachen. In der

BB) Das Dathos barf beshalb meber im Romifden noch im Traaifden eine blofe Thorbeit und fubjettive Marotte febn, Timon . B. bei Chatibeare ift ein gang außerlicher Menichenfeind, Die Freunde baben ihn beidmauft, fein Bermogen perfdmenbet, und ale er nun felber Gelb braucht verlaffen fie ibn. Da wird er ein leis benfchaftlicher Reind ber Menfchen. Das ift begreiflich und nas turlid, aber tein in fich berechtigtes Dathos. Doch mehr ift in Schiller's Jugenbarbeit "ber Menfchenfeinb" ber abnliche Saf eine moderne Grille. Denn bier ift ber Menfchenfeind außerbem ein reflettirenber, einfichtsvoller und bochft ebler Mann. grofmuthig gegen feine Bauern, welche er aus ber Leibeigenfchaft entlaffen hat, und voll Liebe fur feine ebenfo fcone ale liebenes wurdige Tochter. In der abnlichen Art qualt fich Quinttius Beimeran von Glamming in bem Roman von August Lafontaine mit ber Marotte von Menfchenragen u. f. f. herum. Sauptfachlich aber bat fich bie neuefte Poeffe gu einer unendlichen Phantafferei und Lugenhaftigfeit binaufgefdraubt, melde burch ihre Bigarrerie Effett machen foll, boch in teiner gefunden Bruft widerhallt, ba in folden Raffinemente ber Reflerion über basjenige was das Bahre im Menichen fen, jeder achte Gehalt verflüchtigt ift.

Hmgetchrt ift nun aber alles, mas auf Bebre, Hebergengung und Ginficht in Die Wahrheit berfelben beruht, infofern Diefe Ertenntnif ein Saubtbedurfnif ausmacht, tein achtes Dathos für bie Runfidarfiellung. Bon biefer Art find miffenfcaft= liche Ertenntniffe und Wahrheiten. Denn gur Wiffenfchaft gebort eine eigenthumliche Art ber Bilbung, ein vielfaches Bemuben und manniafache Renntnif ber beftimmten Wiffenicaft und ihres Berthes, bas Intreffe aber für diefe Beife bes Studiums ift teine allgemeine bewegenbe Dacht ber menfdlichen Bruft, fondern befchrantt fich immer nur auf eine gemife Angahl von Individuen. Bon gleicher Schwierigfeit ift die Bebandlung rein religiofer Lehren, wenn fie namlich ihrem innerften Gehalt nach follen entfaltet werben. Der allgemeine Inhalt ber Religion, ber Glaube an Gott u. f. f. ift gwar ein Intereffe jebes tieferen Gemuthe, bei biefem Glauben jedoch tommt ce von Seiten ber Runft ber nicht auf die Erplitation ber religiöfen Dogmen und auf die fpecielle Ginficht in ihre Bahrheit an, und bie Runft muß fich beshalb in Acht nehmen auf folche Explitatios nen einzugeben. Dagegen trauen wir der Menfchenbruft febes Pathos, alle Motive fittlicher Machte gu, welche fur bas Sanbeln von Intereffe find. Die Religion betrifft mehr bie Befinnung, ben Simmel bes Bergens, ben allgemeinen Eroft und Die Erhebung bes Individuums in fich felbft, ale bas eigentliche Sanbeln ale foldes. Denn bas Gottliche ber Religion als Sandeln ift bas Sittliche und Die befonbren Dachte bes Sittlichen. Diefe Dachte aber betreffen, bem reinen Simmel ber Religion gegenüber, bas Weltliche und eigentlich Menichliche. -Bei ben Alten mar bieß Weltliche felber in feiner Wefentlichkeit ber Inhalt ber Gotter, welche baber auch in Bezug auf bas Sandeln vollständig mit in bie Darftellung bes Sandelne eintreten fonnten.

Fragen wir beshalb nach bem Umfang des hierhergehörigen Pathos, so ift die Zahl solder subflantiellen Momente den Miliens gering, ihr Imfang teiten. Besonders die Oper will und muß fich an einen beschpänkten Kreis derfelbett halten, und wir bören die Bugen und Freuden, das Inglied und Glide der Liebe, Nuhm, Spre, Heroismus, Freundschaft, Mutterliebe, Liebe der Kinder, der Gatten u. f. f. immer wieder und wieder.

77) Gold ein Pathos nun erfordert mefentlich eine Dar= ftellung und Ausmalung. Und gwar muß es eine in fich felber reiche Seele fenn, welche in ihr Pathos ben Reichthum ibres Innern einlegt, und nicht nur toncentrirt und intenfiv bleibt, fondern fich ertenfin außert, und fich zur ausgebilbeten Beftalt erhebt. Diefe innere Roncentration ober Entfaltung macht einen großen Unterfchied aus, und die befonbren Boltsindividualitäten find auch in diefer Rudficht mefentlich verfchieben. Bolter von gebildeter Reflexion find beredter im Ausbrud ihrer Leibenfchaft. Die Alten 3. B. maren es gewohnt bas Dathos, welches die Individuen befeglt, in feiner Tiefe auseinanbergulegen, ohne badurch in falte Reflexionen ober Gefchmas bineinzugerathen. Much die Frangofen find in Diefer Rudficht pathetifc, und ihre Berebtfamteit ber Leidenichaft ift nicht etma . nur immer ein bloger Worttram, wie mir Deutsche oft in ber . Bufammengezogenheit unfree Gemuthe meinen, infofern nne bas vielfeitige Musfbrechen ber Empfindung als ein Unrecht erfdeint, bas berfelben angethan merbe. Es gab in biefem Ginne in Deutschland eine Beit ber Poeffe, in welcher befondere Die fungen Gemuther, des frangofifden rhetorifden Baffere überbruffig, nach Ratürlichfeit Berlangen trugen, und nun ju einer Rraft tamen, welche fich hauptfachlich nur in Interjettionen aussprach. Dit bem blogen Ich und Dh febod, oder mit bem Gluch des Borne, mit bem Draufloefturmen und Dreinschlagen ift bie Sache nicht abzuthun. Die Rraft blofer Interjettionen ift eine folechte Rraft, und bie Meufrungsweise einer noch roben Geele.

Der individuelle Geift, in welchem bas Pathos fich barftellt, muß ein in fich erfulter Beift fenn, ber fich auszubreiten und auszufpreden im Stande ift.

Much Goibe und Schiller bilben in biefer Beziehung einen auffallenden Gegenfat. Gethe, ift mentger patheilif als Schlier, und bai mehr eine intenfen Wiefe ber Darfellung; befonders in der Lynit beine in ber benit bei ein fich gehaltner; feine Lieder, wie es dem Liede geziemt, laffen merten was fie wollen, ohne fich gang uerpliefern. Gediller daggen liede fein Pathes weifaluritig und mit großer Alarheit und Schwung des Ausdruck auseinanderzugfalten. In den Benten Beife bad Claudhus im Wandbedert Boten (B. Ip. 153.) Belaiter und Schaftpeare fo geaninderfleit, bab der Eine fep, was der Andere deine; "Meifter Meout fagt: ich weine und Schaftpeare weint." Aber um's Gagen und Schliems grade, und nicht um das natürliche wirtlich Schon, ire in der in der Auft grade, und Botlaire zu weinen falene, so ware Schaftpeare ein schiede.

Das Pathos also muß, um in fich selber, wie bie ibeale Runft es sorbert, bentert ju fenn, als bas Pathos eines reichen und totalen Beistes jur Darftellung tommen. Dieß führt uns ju ber britten Ceite ber Sandlung, jur nahren Betrachtung bes Charattere hinüber.

## c) Der Charatter.

Wis gingen aus von den allegemeinen subsantiffen Röchter bei handelnd. Sie bedursten zu ihrer Beihätigung und Verweitlichung der menschlichen Individualität, in weicher sie ab bewegendes Palbos erschienen. Das Mugemeine nun aber jener Währte muß sich in den befondern Individualität und Einzelheit in sich zusammenschiefen. Diefe Zelatität und Einzelheit in sich zusammenschiefen. Diefe Zelatität ist der Mensch in einer tontreten Geistigkeit und beren Subsieftivität, die menschliche in sich totale Individualität als Choratter. Die Götter werden zum menschlichen

Pathos, und das Pathos in tontreter Thatigteit ift ber menich-

Doburd macht ber Charatter ben eigentlichen Mittelpuntt ber ibralen Aunstdarftellung aus, insofern er die bisher betrachetten Seiten als Momente feiner eigenen Zotalität in sich vereinigt. Denn die Ibee als Ibeal b. i, sur die finntliche Boreftellung und Anschaung gestaltet, und in ihrer Beihäutigung danbelnd und sich volleingend, ist in ihrer Bestindigung danbelnd und sich volleingend, ist in ihrer Bestindungteit sauf sich gezichende sud; fett vie Einzelspeit. Die wahrhaft freite Einzelspit aber, wie das Ibral biefelbe erheischt, hat sich nicht nur als Allgemeinseit, sondern ebend Gefre als ton-kret Besinderheit und als bie einheitsvolle Germittlung und Durchbringung dieser Seiten, welche für sich selbst als Einheit sind, au erweisen. Dies macht die Zotalität des Charatters aus, bessen Stal in der in sich reichen Krästigkeit der zusammensantsaftende Zubsittbilt bessel,

Wir haben in Diefer Begiehung ben Charafter nach brei Seiten bin gu betrachten:

Erftens als totale Individualitat, als Reichthum bes Charafters in fic.

Zweitens jedoch muß biefe Totalitat fogleich als Befonberheit, und ber Charafter beshalb als beftimmter ericheinen.

Drittens folieft fich ber Charatter als in fich Einer mit biefer Bestimmtheit als mit fich felbft, in feinem fubjeftiven fürfichfenn guscmmen, und hat fich dadurch als in fich fester Charatter burchussübren. —

Diefe abstratten Gebantenflimmungen wollen wir jest erläutern und der Borftellung naber bringen.

a) Das Pathos, indem es fich innerhalb einer vollen Inbirbualität entfaltet, erscheint baburch in seiner Bestimmtheit nicht mehr als bas gange und alleinige Interesse von Dauptielle, lung, sondern wird felbst nur eine, wenn auch eine Bauptielte, bes handelinden Charafters. Denn der Brenfc tragt nicht etwa In biefem Reichhum muß fich beshalb ber Sharatter auch viegen. Das grabe macht bas Intrest aus, weiches wie an einem Charatter nehmen, bag eine solde Zeialität fich an ihm hervorthut und er in biefer Fülle democh er felbst, ein in sich aberjehoffenes Subjett bleibt. In der Sharatter bagegen nicht in diefe Mbrundung um Dubjettivität geschildert, und abstratt nur einer Leibenschaft preisgeben, so erscheint er außer sich ober verrudt, schwach und teaftlos. Denn die Schwäche und Machtositet der Jadvielburu besteht eben darin, daß der Gehat jener ewigen Machtosit an spenn nicht als ihr eigenstes Selbst, als Präditate, welche ihnen ale dem Gubjett der Paäditet inspärien, zur Ersseinung kommen.

Im Somer 3. B. ift jeder Seid ein ganger lebendigvoller linfang von Gigenschafter und Sharaftersügen. Rahill ist der jugendlichfte Seld, aber feiner jugendlichen Korft festen die übrigen ächt menschlichen Qualitäten nicht, und Somer enthülkt uns diese Mannigfaltigkeit in den verschiedensten Stiuationen. Rahill liebt feine Muter die Thetis, er weint um die Beiseis, da sie ihm entrissen ist, und feine gekrantte Spee treibt ibn pu dem Streit mit Agamemnon an, der den Ausgangspunkt aller seener Begedensseiten in der Jilade ausmacht. Dabei ift er der treufte Freund des Hateotlus und Antilochus; zugleich der blußendse feutigste Jüngling, schnellssigt, tapfer, aber voll Epsfurcht por bem Alter; ber treue Phonix, ber vertraute Diener. liegt zu feinen Ruben, und bei ber Leichenfeier bes Patroffus erweift er bem greifen Reftor bie bochfte Achtung und Chre. Ebenfo zeigt fich aber Achill auch als reigbar, aufbraufend, rachfüchtig und voll hartefter Graufamteit gegen ben Geind, ale er ben erichlagenen Settor an feinen Wagen binbet, und fo ben Leichnam breimal um Trojas Mauern jagend nachichleppt; und bennoch erweicht er fich, als ber alte Priamus ju ihm in's Belt tommt, er gebentt babeim bes eigenen alten Baters, und reicht bem weinenden Ronig bie Sand, welche ben Cobn ibm getobtet bat. Bei Adill tann man fagen: bas ift ein Menfc! bie Bielfeitiateit ber eblen menfchlichen Ratur entwidelt ihren gangen Reichthum an biefem einen Individuum. Und fo ift es auch mit ben übrigen bomerifchen Charafteren; Dobffeus, Diomed, Migr. Mgamemnon, Bettor, Andromache, jeder ift ein Banges, eine Belt für fich, jeder ein voller, lebendiger Denfc, und nicht etwa nur die allegorifche Abftrattion irgend eines vereinzelten Charafterzuges. Belde table, fable, wenn auch traftige Individualitäten find bagegen ber borne Sigfried, ber Sagene von Trop und felbft Bolter, ber Spielmann.

Eine folde Bieschitigkeit allein giebt dem Charatter das Anteresse der Zebendigkeit. Bugleich muß diese Fülle als gu ein nem Gubiete gusammengeschossein erscheinen, und nicht als gereitrung, Fosseti und blofe mannigsatüge Erregdarteit, — wie die Sinder Zhun damit machen, aber demnen und sich ein dugenbliede Zhun damit machen, aber demnen der ehnen der Ehraratter muß in das Berschiedenste des menschlichen Gemitisch eingeben, darin sehn, ele eleft davon ausfüllen laffen, und jugleich darin nicht steden bleiben, sowen, ober abeite Zotalität der Interessen, Denre der Legenschaften, Charatterzüge die in sich gludammengenommene und gehaltene Subjettivität ber wahren.

Mefiberit.

Für die Darftellung folder totalen Charattere eignet fich vor Muem die epifche Poeffe, weniger die dramatifche und lyrifche.

B) Bei biefer Totalitat als folder nun aber tann bie Runft noch nicht fleben bleiben. Denn wir haben es mit bem Ideal in feiner Beftimmtheit gu thun, woburch fich fogleich bie Forbrung ber Befonderheit und Individualitat bes Charatters bergubrangt. Die Sandlung befonders in ihrem Ronflitt und ihrer Reattion macht ben Anfpruch auf Befchrantung und Beftimmtheit ber Geftalt. Deshalb find auch bie bramatifden Selben größtentheils einfacher in fich als bie epifden Beftalten. Die Beftimmtheit nun tommt baburd berpor, baf fic ein befondres Pathos jum mefentlichen hervorftechenben Charaf. terauge macht, und zu bestimmten 3meden, Entfoluffen und Sandlungen führt. Wird jeboch die Ginfachbeit fomeit getrieben, baf ein Individuum nur gur blofen in fich abftratten Form eines beflimmten Dathos, wie Liebe, Ehre u. f. f. ausgeleert ericheint, fo geht barüber alle Lebenbigfeit und Gubieftivitat verloren, und die Darftellung wird, wie bei den Frangofen, haufig nach biefer Seite bin tabl und arm. Es muß beshalb in ber Befonberbeit bes Charafters mohl eine Sauptfeite als die herrichende ericheinen, innerhalb ber Beftimmtheit aber bie volle Lebenbigfeit und Rulle bewahrt bleiben, fo baf bem Individuum ber Raum gelaffen ift fich nach vielen Seiten bingumenben, in mannigfache Situationen einzugehn, und ben Reichthum eines in fich gebilbes ten Innern in vielfacher Meufrung ju entfalten. Bon biefer Les bendigfeit, bes in fich einfachen Dathos ungeachtet, find bie fophotleifchen tragifchen Geftalten. Dan tann fie in ihrer plas flifden Abgefdloffenbeit ben Bilbern ber Cfulptur vergleiden. Denn auch die Stulptur vermag ber Beftimmtheit jum Irof bennoch eine Bielfeitigteit bes Charafters auszubruden. Gie ftellt zwar im Gegenfas ber binaustobenden Leidenichaft, welche fich mit ganger Rraft nur auf einen Duntt wirft, in ihrer Stille und Stummheit bie fraftige Rentralitat bar, Die alle Dachte

rubig in fich verfcblieft, aber biefe ungetrubte Ginbeit bleibt bennoch nicht bei abftratter Beftimmtheit fleben, fondern laft in ihrer Schonheit jugleich bie Beburteftatte von Allem ale bie unmittelbare Doglichfeit in Die verfchiebenartigften Berhaltniffe berübergutreten abnen. Bir febn in ben achten Beffalten ber Stulptur eine rubige Tiefe, welche bie Doglichfeit in fich faft. aus fich beraus alle Dachte gu verwirklichen. Dehr noch als von ber Ctulptur muß von ber Dalerei, Dufit und Doeffe bie innere Mannigfaltigfeit bes Charafters geforbert werben, und ift von ben achten Runftlern auch jederzeit geleiftet worben. Romeo 3. B. in Chatfpeare's Julie und Romeo bat ju feinem Saupthathos die Liebe; bennoch fehn wir ihn in ben verfchiebenartigften Berhaltniffen gu feinen Eltern, ju Freunden, feinem Das gen, in Chrenftreitigfeiten und 3meitampf mit Enbalt, in Chrfurcht und Bertraun gum Mond, und felbft am Rande bes Grabes im Amiegefprach mit bem Apotheter, von bem er fich bas tobtliche Gift tauft, und immer murbig und ebel und pon tiefer Empfindung. Ebenfo umfaßt Julie eine Totalität ber Berbaltniffe gun Bater, ju ber Mutter, ber Amme, bem Grafen Paris, bem Pater. Und bennoch ift fie gleich tief in fich als in iebe biefer Situationen hineingegraben, und ihr ganger Charatter wird nur von einer Empfindung, von der Leidenfcaft einer Liebe burchdrungen und getragen, die fo tief und weit ift als die unbegrengte Gee, fo baf Julie mit Recht fagen barf: je mehr ich gebe, je mehr auch hab' ich: beibes ift unendlich. Wenn es baber auch nur ein Dathos ift, bas fich barftellt, fo muß es bennoch als Reichthum feiner in fich felbft fich entwitteln. Dief ift felber im Lyrifden der Gall, mo boch bas Dathos nicht jur Sandlung in tontreten Berhaltniffen werben tann. Much bier nämlich muß es fich als innerer Buftand eines vollen gebilbeten Gemuthe barthun, bas fich nach allen Geiten ber Umftande und Situationen herauszutehren vermag. Lebendige Beredtfamteit, eine Phantaffe, welche an Alles antnüpft, Ber-

gangenes jur Begenwart bringt, Die gange außere Itmaebung jum fombolifden Musbrud bes Innern ju benuten weiß, tiefe objettive Bebanten nicht icheut, und in Erpofition berfelben einen weitreis denben, umfaffenden, flaren, murbigen, eblen Beift befundet biefer Reichthum bes Charatters, ber feine innre Belt ausspricht, ift auch in der Lprit an feiner rechten Stelle. Bon Geiten bes Berftanbes ber betrachtet, tann freilich folde Bielfeitigteit innerhalb einer berrichenben Bestimmtheit ale intonfequent ericheinen. Moill 1. B. in feinem eblen Selbendaratter, beffen jugenbliche Rraft ber Schonbeit feinen Grundzug ausmacht, bat in Betreff · auf ben Bater und Freund ein weiches Berg; wie ift es nun mbalid, liebe fich fragen, bas er Settor in graufamer Rachfucht um bie Mauern ichleift. In abnlicher Intonfequeng find Chatfpeare's Rupel faft burdweg geiftreich und voll genialen Sumore. Da tann man fagen: wie tommen fo geiftreiche Inbividuen bagu, fich mit folder Tolpelhaftigfeit gu benehmen. Der Berftand nämlich will fich abftratt nur eine Geite bes Charattere berausbeben, und gur alleinigen Regel bes gangen Menfchen ftempeln. Bas gegen folde Berrichaft einer Ginfeitigteit ftreis tet, tommt bem Berftande als blofe Intonfequeng por. Für bie Bernunftigfeit bes in fich Totalen und baburch Lebendigen aber ift biefe Intonfequeng gerabe bas Ronfequente und Rechte. Denn ber Menfc ift bieg: ben Biberfpruch bes Bielen nicht nur in fich ju tragen, fonbern ju ertragen und barin fich felbft gleich und getreu ju bleiben.

7) Deshalb aber muß ber Charatter feine Besonderheit mit feiner Subsettivität zusammenfoliesen, er muß eine bestimmte Bestalt sehn, und in dieser Bestimmteheit die Kraft und Feschildteit eines sich selben. In der Wenfich nicht in dieser Bestige eine in sich, so fallen die verzischenn Seiten der Mannigslatigkeit sinnes und gedankenlos ausseinander. Mit sich in Einseit zu sehn nacht in der Kunft gerade das Unendicke und Gettliche der Individualität aus.

Rach diefer Seite hin giebt daher die Festigkeit und Entisties benheit eine wichtig Bestimmung für die ideale Darfellung des Sharatters als. Sie tommt, wir son ohn dereiftet ist, daburch hervor, daß sich die Allgemeinheit der Mächte mit der Besonberheit des Individuums durchdringt und in dieser Einigung zur in sich einheitevollen sich auf sich beziehenden Subjettivität und Einzelsseit wird.

Bei biefer Forbrung jeboch muffen wir uns gegen viele Erfcheinungen befonders ber neuern Runft wenden.

In Corneille's Cid 3 B. ift die Kollisson der Liebe und Ehre eine glangende Partie. Gold in sich sieht einerschiedens Pattos ean allerdings zu Konstitten sibren, wenn es aber als innerer Widerstreit in ein und benselben Charatter hineinverlegt wird, so giete die Javar Gelegenheit zu brillanter Rhetorit und effetvollen Monotogen, doch die Entzweiung ein und deffichen Gemülfs, das aus der Abstraction der Ehre Liebe und umgefehrt hinüber und herrübergeworsen wird, ist der gediegenen Entschlossischied und Einheit des Charatters in sich zuweder.

Ebenso weberspricht es der individuellen Entschebeit, wenn fich eine Sauthterson, in welcher die Macht eines Pathos webt und wirt, von einer untergeredneten figur bestimmen und überreben läßt, und nun auch die Schuld von fich ab auf Andere ichieben tann. Die fich die Pholibea 3. 29. bei Nacine von ber Denne bereden läßt. Ein achter Sparatter bandelt aus sich flich jelbft, und läßt nicht einem Fremden in fich hinein vorftellen und Enfschiffe fassen. Dat er aber aus fic gehandelt, so will er auch die Gehuld feiner That auf fich haben und dafür einsstehn.

Eine andere Beife ber Haltungslofigfeit bes Charattres hat fich besonbere in neutern beutiffen Produttionen zu ber innern Schwäge ber Empfinbamteit ausgebilbet, welche lange genug in Deutschalb regiert hat. Als nächtes berühmtes Bei-

fpiel ift ber Berther anguführen, ein burchweg tranthafter Charatter, ohne Rraft fich über ben Gigenfinn feiner Liebe erheben ju tonnen. Bas ihn intereffant macht, ift bie Leibenfchaft und Schonheit ber Empfindung, Die Berfcwiftrung mit ber Ratur bei ber Musbilbung und Beiche bes Gemuthe. Diefe Comache bat fpater bei immer fleigenber Bertiefung in Die gehaltlofe Subjettivitat ber eigenen Berfonlichteit noch mannigfach anbre Formen angenommen. Die Schonfeeligteit a. B. Jatobi's in feinem Wolbemar laft fich bieher rechnen. In Diefem Roman zeigt fich bie porgelogene Serrlichteit bes Bemuthe, Die felbfttäufchende Borfpieglung ber eigenen Tugend und Bortrefflichteit im vollften Daafe, Es ift eine Sobeit und Bottlichfeit ber Seele, welche jur Birflichfeit nach allen Geiten bin in ein fciefee Berbaltnif tritt, und Die Comade, ben achten Behalt ber porbandenen Welt nicht ertragen und verarbeiten ju tonnen, por fich felbft burd bie Bornehmheit verfledt, in welcher fie 21les, ale ihrer nicht wurdig, von fich ablehnt. Denn auch für Die mahrhaft fittlichen Intereffen und gediegenen 3mede bes Lebens ift fold eine fcone Geele nicht offen, fonbern (pinnt fich in fich felber ein, und lebt und webt nur in ihren fubjettivften religiöfen und moralifden Musbedungen. Bu biefem innern Enthuflasmus für Die eigene überfdwengliche Trefflichteit, mit welcher fle bor fich felber ein großes Geprange macht, gefellt fic bann fogleich eine unendliche Empfindlichteit in Betreff auf alle Uebrigen, welche biefe einfame Schonheit in jedem Momente errathen, verfleben, verehren follen; tonnen bas nun bie Anderen nicht, fo wird gleich bas gange Bemuth im Tiefften bewegt und unendlich verlest. Da ift mit einemmale bie gange Menfcheit, alle Freundschaft, alle Liebe bin. Die Pedanterie und Ungego= genheit, tleine Umftanbe und Ungefdidlichteiten, über welche ein großer flarter Charatter unverlest fortfieht, nicht ertragen gu tonnen, überfleigt jebe Borftellung, und gerabe bas fachlich Beringfügigfte bringt foldes Gemuth in Die bochfte Bergweiflung. Da nimmt benn bie Trübfeligeteit, ber Kummer, Gram, die üble Laune, Kräntung, Schwermuth und Etenbigteit eine Dud, und dagenas entspringt eine Qualterei der Resterionen mit sich und baheraus entspringt eine Auasterei der Resterionen mit sich und kenner, eine Krampfhostigetet und selbst eine Sürte und Grausamteit der Geele, in weicher sich vollends die gange Wischeiblich und Schwäde biefer schönstligen Innestlichteit und glebt. Ju solder Absondertligheit des Gemütig deben. Denn zu einem ächen Chemütig aben. Denn zu einem ächen Chemütig aben den seine Australien Wille und nazusassen der Leiter eine seine Stelltsichen and anzusassen der endst tiebeit einer, die inneren um sich gie feber bleiben, ist ein ben innerfen Falten stelle, im sich herverbächten und recht im Restläse schen ließen.

In einer andern Art ift biefer Mangel an innerer fubftan= . tieller Bediegenheit bes Charafters auch babin ausaebilbet, bas jene fonderbaren hoberen Berrlichkeiten bes Bemuthe auf eine vertebrte Beife find bopoftafirt und als felbfiffandige Dachte aufgefaßt worden. Sieher gebort bas Dagifche, Dagnetifche, Damonifche, die vornehme Gefpenfligteit des Bellfebens, die Rrantheit bes Schlafwanderns u. f. f. Das lebenbig fennfollende Individuum wird in Rudficht auf diefe buntlen Dachte in Berhaltnif ju etwas gefest, bas einer Geite in ihm felber, andrer Seits feinem Innern ein frembartiges Nenfeits ift, von welchem es bestimmt und regiert wirb. In biefen unbefannten Gewalten foll eine unentzifferbare Bahrheit bes Schauerlichen liegen, bas fich nicht greifen und faffen laffe. Mus bem Bereiche ber Runft aber find bie buntlen Dachte grade gu verbannen, benn in ihr ift nichts buntel, fonbern Alles flar und burchfichtig, und mit jenen Ueberfichtigkeiten ift nichts als ber Rrantheit bes Geiftes bas Bort gerebet, und die Doeffe in bas Rebulofe, Eitle und Leere binübergefbielt, wovon Soffmann und Seinrich

312

von Kleist in seinem Prinzen von Homburg Beispiele liefern. Der wahrhaft idrale Gparatter hat nichts Anselieigs und Gespenstersteile, sowie werden, ein welchen er dei sich seine die Anselieige Anterses, in welchen er dei sich seihe ist, zu seinem Gehalte und Pathos. Besonders das Helbe febn ist in der neuern Poesse treivola und gemein geworden. In desilier's Tell dagegen, wenn der alle Alltinhagausse im Mugenblied des Todes das Schaffal seines Baterlandes verfündigt, ist solls der Prophysekung am schieftlichen Dritz gebraucht. Die Gesenwhöftliche Gharatters aber mit der Kannsteil des Gestelles vertausschen zu müssen, um Kollissenn hervorzubeingen und Interest zu erregen ist immer ungläcklich; deshalb ist auch die Verrättlicht um mitt große Bosses das angläcklich; deshalb ist auch die Verrättlicht um mitt große Bosses das angläcklich verstellt des Geschafts anzwenden.

Un folde Schiefheiten, welche ber Einheit und Refligteit bes Charafters entgegenftebn, tonnen wir auch noch bas Brincip ber neueren Aronie fich anschließen laffen. Diefe faliche Theorie hat die Dichter verführt in die Charattere eine Berfchiebenbeit bineingufeten, welche in teine Ginbeit gufammengebt, fo baß fic jeber Charafter ale Charafter gerffort. Eritt ein Individuum junachft auch in einer Beftimmtheit auf, fo foll biefelbe gerabe in ihr Begentheil überichlagen, und ber Charafter baburch nichts als die Richtigteit bes Beftimmten und feiner felbft barftellen. Dief ift von ber Ironie als die eigentliche Sohe ber Runft angenommen worden, indem ber Bufchauer nicht muffe burch ein in fich affirmatives Intereffe erariffen merben, fonbern barüber ju fleben habe, wie bie Gronie felbft über Alles binaus ift. -In Diefem Ginne bat man benn auch Chatfpeareiche Charattere ertlaren wollen, Laby Datbeth 3. B. foll eine liebevolle Sattin von fanftem Gemuth fenn, obgleich fie bem Gedanten bes Mordes nicht nur Raum giebt, fondern ibn auch burchführt. Aber Chatfpeare grabe zeichnet fich burch bas Entfchiebene und Pralle feiner Charattere felbft in ber blof formellen Grofe und Reftigteit bes Bofen aus. Samlet ift gwar in fich unenticbieben, bod nicht zweifelhaft mas, fondern nur wie er es vollbringen foll. Jest jedoch machen fie auch Shatspeare's Charattere gefpenftig, und meinen, daß die Richtigkeit und Halbheit im Schwanken und Ukbergein, daß diefe Quatischieldeit eben für fich interessieren muffe. Das Ibeale aber besteht darin, daß die Iber wirklich ist, und zu dieser Wieltstett gehört der Mensch als Subjekt und dadurch als in sich festes Eine.

Dies mag in Berreff auf die charattervolle Individualität in der Kunft an diefer Stelle genug feyn. Die Sauplfache ift ein in sich hertungen seinen West des Pathos, in einer reichen vollen Bruff, deren immer Welt das Pathos in der Welfe durchdringt, daß diefe Durchdringung und nicht nur das Pathos sie foldes jur Darstellung tommt. Gense fehr aber muß sich das Pathos nicht in der Bruff des Wensche fehr aber muß sich das Pathos nicht in der Bruff des Wenschen in sich selber zerflören um sich dadurch als ein in sich felde Unwessenliche und Richtiges aufnurtegen.

## III. Die außerliege Bestimmtheit beg Ibealg.

In Begiebung auf Die Beftimmtheit bes Ibeals betrachteten wir querft im Allgemeinen, weshalb und in welcher Beife baffelbe überhaupt in Die Form ber Befondrung bineingutreten habe. 3meitens fanden wir, bas Ibeal muffe in fich bewegt febn, und gebe beshalb gur Differeng in fich felbft fort, beren Totalität fich ale Sandlung barfiellte. Durch die Sandlung jeboch geht bas Abeal in die außerliche Welt binaus, und es fragt fich beshalb brittens, wie biefe lette Seite ber tontreten Birtlichteit auf tunfigemage Weife ju geftalten feb. Denn bas Ibeal ift die mit ihrer Realitat identificirte Idee. Bieber verfolaten wir biefe Birtlichteit nur bis gur menfchlichen Individualis tat und beren Charafter. Der Menfc aber bat auch ein tontretes auferes Dafenn, aus welchem beraus er fich gwar in fich als Gubiett gufammenfclieft, boch in biefer fubjettiven Ginheit mit fich ebenfo fehr auf bie Meugerlichteit bezogen bleibt. Bum wirtlichen Dafenn bes Menfchen gebort eine umgebenbe

Belt, wie jur Bithfaule bes Gottes ein Tempel. Dief ift ber Grund, weehalb wir jest auch ber vielfachen Faben erwähnen muffen, welche das Ibeal an die Meugerlichteit tnupfen, und burch fie fich bindurchiefen.

Sierburd nun treten wir in eine faft unüberichauliche Breite ber Berhältniffe und Berwidlung in Meuferliches und Relatives berein. Denn erftens brangt fich fogleich Die außere Ratur bergu, Lotalität, Begend, Drt, Reit, bas Rlima bes füblichen ober norbs lichen Simmels, und foon in Diefer Begiebung ftellt fich bei je bem Eritt und Schritt ein neues und immer beftimmtes Gemalbe bar; ber Denich ferner benust bie außere Ratur gu feis nen Bedürfniffen und 3meden, und bie Art und Beife biefes Bebrauche, Die Geschicklichteit in Erfindung und Musftattung ber Berathe und Wohnung, ber Waffen, Geffel, Bagen, bie Art ber Bereitung ber Speifen und bes Effens, bas gange weite Bereich ber Lebensbequemlichteit und bes Lurus u. f. f. tommt in Betracht. Und außerbem lebt ber Menich noch in einer tontreten Wirtlichteit geiftiger Berhaltniffe, welche fic alle ein gleichfalls auferes Dafenn geben, fo baf auch die unterfchiedenen Weifen des Befehlens und Gehorchens, der Kamilie, Bermandtfcaft, bes Beffees, Landlebens, Stadtlebens, religiofen Rultus, ber Rriegeführung, ber burgerlichen und politifchen Buftanbe, ber Befelligfeit, überhaupt bie volle Mannigfaltigfeit ber Sitten und Gebrauche in allen Situationen und Sandlungen gur umgebens ben wirklichen Welt bes menichlichen Dafenns geboren.

Rach allen diefen Beziehungen greift das Ideale unmittle bar in die gewöhnliche äußerliche Realität, in das Mussiglieb er Wirtlichteit und damit in die gemeine Profa des Lebens ein. Deshalb kann es, wenn man die nedulofe Berftellung vom Idealischen neuerer Zeit festhält, den Anschein haben, als wenn die Kunfl allen Zusammenhang mit diefer Welt des Relativen abchneiben muffe, indem die Seite der Ausgerlichteit das gang Gleichgüttige, jo dem Geift und feiner Innerlichteit gegenüber bas Riedrige und Unwurdige feb. In biefem Sinne ift bie Runft als geiftige Dacht angefebn, welche uns über bie gange Sphare ber Bedurfniffe, Roth und Abhangigteit erheben, und pon bem Berftand und Bite, ben ber Menfch in biefem Relbe ju verfdwenden gewohnt ift, befreien folle. Denn ohnehin feb hier überhaupt bas Deifte rein tonventionell, und burch bie Gebundenheit an Beit, Ort und Gewohnheit ein Relb blofer Qus fälligfeiten, welche die Runft in fich aufzunehmen verfchmaben muffe. Diefer Schein ber 3bealitat jeboch ift Theils nur eine vornehme Abftrattion moberner Subjettivität, welcher es an Duth gebricht, fich mit ber Meugerlichteit einzulaffen, Theils ift es eine Art ber Gewalt, Die bas Subjett fich anthut, um fich über biefen Rreis burch fich felber binauszufeten, wenn es nicht burch Beburt, Stand und Situation fcon an und fur fich barüber binmeggehoben ift. Als Mittel fur biefes Sinausfesen bleibt bann auch nichts übrig ale bie Burudgezogenheit in bie innere Belt ber Befühle, aus welcher bas Indivibuum nicht beraustritt und nun in biefer Unwirtlichteit fich fur bas Sochwiffenbe balt, bas nur febnfüchtig in ben Simmel blidt, und beshalb alles Erbenmefen glaubt geringichaben ju burfen. Das achte Mbegl aber bleibt nicht beim Unbestimmten und bloß Innerlichen fleben, fonbern muß in feiner Totalität auch bis gur beftimmten Anfchaulichteit bes Meufern nach allen Geiten bin berausgeben, Denn ber Menfch, biefer volle Mittelpuntt bes Ibeals lebt, er ift mefentlich fest und bier, Gegenwart, individuelle Unendlichteit, und jum Leben gebort ber Begenfat einer umgebenben außeren Ratur überhaupt und bamit ein Rufammenhang mit ihr und eine Thatiateit in ihr. Inbem nun biefe Thatigteit nicht nur als folche, fonbern in ihrer beftimmten Ericheinung burch die Runft foll aufgefaßt werben, hat fie als bas Regen und als bas Reagiren und Befeelen bes Lebenbigen an und in foldem Daterial in's Dafebn au treten.

Bie nun aber ber Menfc in fich felbft eine fubjettive To-

talität ift, und dadurch fich gegen das ihm Meußerliche abschließt, so ift auch de äußere Weckt ein in fich tonsquart zusammenhärnenbes und abgerundetes Ganges. In diese Ausselfellissung ftehn beibe Wetten jedoch in wesentlicher Beziehung und machen in ihrem Jusammenhange erft die tontetet Wittlickteit aus, ber ern Aussellung den Juhalt des Jedoch abgleich. Damit ein liebt die obenerwähnte Frage, in welcher Form und Gestalt das Ausgestliche innerhalb folder Totalität durch die Kunft fonne auf ibela Weise door vor der bestehn bereiten.

Wir haben auch in diefer Beziehung wieder drei Seiten am Runftwert zu unterfcheiden.

Erfilich nämlich ift es die gang abftratte Meußerlichteit als folde, die Raumlichteit, Beftalt, Zeit, Farbe, welche für fich einer bunftgemagen Form bebarf.

3weitens tritt das Aufere in feiner fonfreten Wirflissteit, wie wir sie so een geschildert haben, hervor, und fordert im Runsvert ein Zusammenstimmen mit der Subjettivität des in folde Umgebung hineingestellten menschlichen Innern.

Drittens ift des Kunstwert sie ben Genus ber Anisaung, sie ein Publitum, das in dem Aunstobjett fich felbst seinem wahrhaften Glauben, Empfinden, Borfellen nach wiederzusinden, umd mit dem dargestellten Gegenftänden in Einklang tommen zu tönnen den Anhruch hat. —

## 1. Die abftratte Meuferlichteit als folde.

Das Ibeal, insofern es aus feiner blofen Wefentlichteit in bie außere Existen hineingegogen wird, erhält sogleich eine ge-oppelte Weife ber Wirtlichteit. Auf der einen Seite nämlich giebt das Kunftwert dem Gebalt des Ivoals überhaupt bie tonetrete Gestalt der Wirtlichteit, indem es denfelben als einen bestimmten Jufland besonder Ginacion, Sandbung, Wegebenheit, Charatter und zwar in Form des zugleich äußeren Daschme darftellt; andbere Seits verfet die Kunft biefe an fic son total

Ericeinung in ein beftimmtes finnlides Material und ichafft baburch eine neue auch bem Muge und Dhr fichtbare und pernehmbare Belt ber Runft. Rach beiben Geiten bin tehrt fie fich bis gegen bie letten Enben ber Meuferlichkeit binaus, in welche die in fich totale Ginheit bes Ibeals nicht mehr ihrer tontreten Geiftigteit nach bineingufdeinen befähigt ift. Das Runftwert hat in biefer Begiehung auch eine gedoppelte Mubenfeite, welche eine Meuferlichkeit als folde bleibt, und fomit in Rudficht auf ihre Beftaltung auch nur eine auberliche Ginbeit aufnehmen tann. Es tebrt bier baffelbe Berbaltnis wieber. welches wir fcon beim Raturfconen gu betrachten Gelegenheit batten, und fo find es auch die gleichen Beftimmungen, die fich noch einmal, und gwar an biefer Stelle von Seiten ber Runft ber geltend machen. Die Bestaltungsweife bes Meuberlichen nams lich ift einer Geits bie ber Regelmäßigfeit, Sommetrie und Gefesmäßigteit, andrer Geits die Einheit als Einfachheit und Reinbeit bes finnlichen Materials, welches bie Runft als außeres Element für bas Dafenn ihrer Gebilbe ergreift,

a) Was nun gundoft bie Regel mäßigt eit und Symmetrie angeht, fo tann biefelbe als bioße unlebendige Einheit des Berftandes bie Ratur bes Sunftwerks auch nach bessen geften äugerlicher Seite kineswegs erchöpfen, sendern hat nur ihre Stelle bei dem in sich ziehel Uniebendigen, der Zeit, siguration des Raume 1, f. In biesem Elemente tritt sie dann als das Zeichen der Beherrichung und Besonnenheit auch im Ausstreichsten bervor. Weierschung und Besonnenheit auch im Ausstreichsten bervor. Diere Seiter feben fle desald zwieseh in Kunstwerten sie geltend machen. Giner Seits nämich geht ihre Möstration gegen die Lebendigteit der Runst, welche sich beshalb über das bloß Symmetrische zum seinen Boch auch in Mussern erheichen muß. In diese Kreitung wie in den Welchbien der Wusser erholen wie, In die Fertung wie in den Welchbien der Wusser, sondern wer zur Grundlage heruntergeset. Auf der anderen Seite sie Wieß Wässigen und Regeln des Ungergesten und Wasslichen deite die Wässigen und Regeln des Ungergesten und Wasslichen der

einzige Grundbeftimmung, welche gemiffe Runfte bem Material ibrer Darftellung nach annehmen tonnen, und bann ift bie Regelmäfigteit bas allein in ber Runft Ibeale. Ihre bauptfachliche Anwendung findet fle pon Diefer Seite ber in ber Architets tur, weil bas architettonifche Runftwert ben 3med bat, bie aufere in fich felbft unorganifche Umgebung bes Beiftes tunfilerifd ju geftalten. Bei ihr ift beebalb bas Geradliniae, Rechtwintlige, Rreisformige, Die Gleichheit ber Gaulen, Fenfter, Bogen, Pfeiler, Bolbungen u. f. f. berrichenb. Das Runftwert ber Architettur namlich ift nicht folechtbin für fich felbft 3med, fonbern eine Meuferlichteit, welche fur ein Anderes ift, bem fie gum Somud, jum aubern Lotal u. f. f. bient. Gin Gebaube ermartet bie Ctulpturgeftalt bes Bottes, ober Die Berfammlung ber Menichen, welche in bemielben ibre Bobnung aufichlagen. Gold ein Runftwert barf baber nicht fur fich felbft mefentlich Die Aufmertfamteit auf fich giebn. In Diefer Begiebung ift bas Regelmäßige und Sommetrifche als burchgreifenbes Gefet für bie außere Geftalt vorzugemeife gwedmaßig, indem ber Berftanb eine burdweg regelmäßige Beftalt leicht überfieht, und fich nicht lange mit ihr ju beichaftigen genothigt ift. Bon ber fombolis iden Begiebung, melde bie arditettonifden Formen außerdem im Berbaltnif ju bem geiftigen Inhalt, für melden fie bie Ums foliefung ober bas aufere Lotal abgeben, anunehmen baben, ift natürlich bier nicht bie Rebe. Das Mebnliche gilt auch für Die Gartentunft, welche eine Dlobifitation ber Architettur, eine Anwendung ihrer Formen auf Die wirtliche Ratur ift. In Garten wie in Gebauben ift ber Menfc bie Sauptfache. Run giebt es gwar eine gwiefache Art ber Gartentunft; Die eine macht fich bie Regelmäßigteit und Sommetrie, die andre die Mannigfaltigteit und beren Regelloffgteit zum Gefete: Die Regelmäßigfeit aber ift bier porgugiebn. Denn bie vielfach verichlungenen Itte gange, Bosquets mit ibrer fleten Abmedfelung in ichlangelnben Windungen, die Bruden über folechte flebende Baffer, die Hes

berrafdung mit gothifden Rirden, Tempeln, dinefficen Saufern, Ginffebeleien, Michentrugen, Solzhaufen, Sugeln, Bilbfaulen fieht man fich mit allen ihren Unfpruchen auf Gelbftfanbigfeit balb fatt, und erblidt man fie jum zweitenmale, fo empfindet man fogleich Heberbruß. Andere ift es mit wirklichen Gegenden und beren Schonheit, Die nicht jum Gebrauch und Bergnugen find, und fur fich felbft ale Objett ber Betrachtung und bes Genuffes ber iconen Ratur aufzutreten ein Recht baben. Die Regelmäßigteit bagegen macht in Garten teinen Unfbruch ju überrafchen, fondern lagt ben Menfchen, wie es ju forbern ift, ale Saubtberfon in ber außeren Umgebung ber Ratur ericeinen. - Much in ber Malerei finbet bie Regelmäßigteit und Symmetrie in Auordnung bes Gangen, Gruppirung ber Figuren, Die Stellung, Bewegung u. f. f. ihren Plat. Inbem jeboch in ber Malerei bie geiftige Lebenbigteit in weit vertiefterer Weife als in ber Architettur Die aufere Erfcheinung burchbringen tann, bleibt fur bie abftratte Ginbeit bes Sommetrifchen nur ein geringer Spielraum übrig, und wir finden bie fleife Gleichbeit und beren Regel bauptfachlich nur in ben Anfangen ber Runft, mabrend fpater Die freieren Linien, welche ber Form bes Organifden fich nabern, flatt ber Gruppirung in Phramiben u. f. f. ben Grundtopus fur bie Anordnung abgeben. -Dagegen find in ber Dufit und Poeffe Regelmäßigteit und Symmetrie wieber wichtige Beftimmungen, Diefe Runfte namlich baben in ber Beitbauer ber Tone eine Geite ber bloffen Meuferlichteit- als folder, welche teiner anderen tontreteren Geflattungeweise fabig ift. Bas in bem Raume nebeneinanderliegt lagt fich bequem überichaun, in ber Beit aber ift ein Dloment fcon verfdwunden, wenn ber andre ba ift, und in biefem Schwinden und Wiedertebren gebn Die Reitmomente in's Daaflofe fort. Diefe Unbeftimmtheit nun bat Die Regelmäßigteit bes Zatts ju gefiglten, indem berfelbe eine Beftimmtbeit und beren gleichmäßige Wieberholung hervorbringt, und bamit bas

maaflofe Fortfcreiten beherifcht. Es liegt im Zatt ber Dlufit eine magifche Gewalt, ber wir uns fo menig entziehen tonnen, baf wir baufig ohne es felber ju wiffen, beim Anboren ber Mufit ben Zatt baju folagen. Diefe Wiebertehr nämlich gleis der Beitabichnitte nach einer beftimmten Regel ift nichts ben Zonen und ihrer Dauer objettiv Angehöriges, fondern bem Ton als folden, und ber Reit ift es gleichgultig in biefer regelmäßigen Beife getheilt und wiederholt ju werben. Der Tatt erfcheint baber als etwas rein vom Gubiett Bemachtes, fo baf wir nun auch beim Anhören bes Tattes Die unmittelbare Gemifheit erhalten, in Diefer Regulirung ber Reit nur etwas Subjettives ju haben, und gwar bie Grundlage ber reinen Gleichbeit mit fich, wie bas Subjett Diefelbe Grundlage ber Gleichheit und Einheit mit fich und beren Wiebertehr. in aller Berfchiebenbeit und bunteften Mannigfaltigfeit bat. Daburd flingt ber Zatt bis in die tieffle Geele binein und ergreift uns an Diefer eiges nen gunachft abftratt mit fich ibentiften Gubjettibitat. Bon Diefer Seite ber ift es nicht ber geiflige Inhalt, nicht die tontrete Seele ber Empfindung, welche in ben Zonen ju uns fpricht, ebenfo wenig ift es ber Ton als Ton, ber uns im Innerften bewegt, fonbern es ift biefe abftratte burch bas Subjett in bie Beit bineingefeste Ginbeit, welche an Die gleiche Ginbeit bes Subjette antlingt. Daffelbe gilt fur bas Beremaaf und ben Reim ber Doeffe. Much bier macht bie Regelmäßigfeit und Symmetrie bie ordnende Regel aus, und ift biefer Augenfeite burchaus nothwendig. Das finnliche Element nämlich wird baburch fogleich aus feiner finnlichen Sphare berausgerudt, und zeigt an fich felber icon, baf es fich bier um etwas Unberes banble, als um ben Ausbrud bes gewöhnlichen Bewuftfenns, bas bie Beitbauer ber Tone gleichgültig und willfürlich behandelt.

Die abnliche, wenn auch nicht fo festbestimmte Regelmäßigteit geht nun auch noch weiter hinauf, und mifcht fich, obicon in felbst außerlicher Weife, in ben eigentlich lebenbigen Inbalt. In einem Chos und Drama 3. B., das feine bestimmten Abtheitungen, Gesange, Mite u. f. w. hat, tommt es darauf an beifen besonderen Theilm eine ophysischer Gelichheit bet Umfanges zu geben; ebenso bei Gemälden den einzelnen Gruppen, wobei denn aber weder ein Zwang im Rücksich auf den wesent ichen Indalt, noch eine hervorstechende Serrischaft des bloß Regelmäßigen bervorsschienen darf.

Die Regelmäßigieti und Symmettie, als abstratte Emheit und Bestimmtheit bes an sich seibst im Raumlichen und bessen Figuration fo wie in der Zeit Aussertichen, ordnet vorenhmich nur, wie wir bereits beim Naturichönen saben, das Quantitative, die Größebestimmtheit. Mas nicht mehr dieser Ausgerichteit als feinem eigentlichen Elemente zugehört, wirft beshalb die Serrischaft der bloß quantitativen Berhältnisse ab, und wied durch itefere Berhältnisse und beren Einheit bestimmt. Im mehr führer Berhältnisse ab, und wied durch daher die Aunst aus der Ausgerschötet als siches erwaseingt, desto weniger läßt sie ihre Gestaltungsweise von der Regelmäßigkeit regieren, und weist dersieben nur ein beschöräntets und untergevontetes Peterich an.

322

blof aufgelofte Gegenfate bervortreten, fondern gum Gintlang eines totalen und einheitsvollen Eindrude vermittelt werden. Raber gebort fobann jur Sarmouie eine Totalitat von Unterichieben, welche ber Ratur ber Cache nach einem beftimmten Rreife angeboren. Wie Die Farbe a. B. einen beftimmten 11mfang von Farten als die fogenannten Rarbinalfarben bat, welche aus dem Grundbegriff der Farbe überhaupt fich berleiten und feine jufallige Bermifdungen find. Gine folde Totalitat in ibrem Gintlange macht bas Barmonifche aus. In einem Ge= malbe a. B. muß ebenfo febr die Totalitat ber Brundfarben. Gelb, Blau, Grun und Roth, als auch ihre Sarmonie vorbanben fenn, und bie alten Maler haben auch bemußtlos auf Diefe Bollftanbigfeit Acht gegeben und ihrem Gefete Folge geleiftet. Indem fich nun die Sarmonie der blogen Meugerlichteit der Beftimmtheit gu entheben beginnt, ift fle baburch auch befähigt, foon einen weiteren geiftigeren Behalt in fic aufgunehmen und auszubruden. Wie benn von den alten Malern ben Gewandern ber Sauptperfonen die Grundfarben in ihrer Reinheit, Rebengeftalten bagegen gemifchte Farben find zugetheilt morben. Maria 3. B. trägt meift einen blauen Mantel, indem die befanftigende Rube bes Blauen ber innern Stille und Canftheit entfpricht; feltner hat fie ein hervorftechendes rothes Gewand.

rei nicht unrein ober grau fenn, fonbern flar, bestimmt und eins fach in fich. Ihre reine Ginfachheit macht nach biefer finnlichen Ceite bin die Schonbeit ber Farbe aus, und die einfachften find in diefer Begiebung die wirtungevollften, reines Gelb & B., bas nicht in's Grune geht, Roth bas nicht in's Blane ober Gelbe flicht u. f. f. Allerbings ift es bann fcwer die Karben bei biefer feften Ginfachbeit ju gleicher Beit in Barmonie ju erhalten. Diefe in fich einfachen Karben machen aber Die Grundlage aus, bie nicht barf total verwifcht febn, und wenn auch Dis foungen nicht tonnen entbehrt werben, fo muffen bie Farben boch nicht als ein trubes Durcheinander, fondern als flar und einfach in fich ericheinen, fonft wird aus ber leuchtenben Rlarbeit ber Rarbe nichts als Schmus. Die gleiche Forbrung ift auch an ben Rlang ber Zone gu ftellen. Bei einer Detall = ober Darmfaite 3. B. ift es bas Ergittern biefes Materials, bas ben Rlang bervorbringt, und gwar bas Ergittern einer Gaite von beftimmter Spannung und Lange; laft biefe Spannung nach. ober wird nicht die rechte Lange gegriffen, fo ift ber Zon nicht mehr diefe einfache Beftimmtheit in fich, und flingt falfch, inbem er ju anderen Tonen überfdwebt. Das Mehnliche gefdiebt, wenn fich flatt jenes reinen. Ergitterne und Bibrirens noch bas mechanifde Reiben und Streichen, ale ein bem Rlang bes Tons als folden beigemifchtes Geraufd, baneben boren laft. Gbenfo muß fich ber Zon ber menfchlichen Stimme rein und frei aus ber Reble und Bruft entwideln, ohne bas Drgan mitfummen, ober, wie es bei beiferen Tonen ber Fall ift, irgend ein nicht übermundenes Sindernif florend vernehmen gu laffen. Diefe von jeber fremdartigen Beimifdung freie Selligfeit und Reinheit in ihrer feften, fcmantungelofen Bestimmtheit ift in Diefer blof finnlichen Begiebung die Schonheit bes Tone, burch welche er fich vom Raufchen, Knarren u. f. f. unterfcheibet. Daffelbige lagt fich auch von ber Sprache vornehmlich von ben Botalen fagen. Gine Strache 3. B., welche bas a, e, i, o, u, beftimmt und

21 \*

rein hat, ift wie das Italienische wohlklingend und sangbar. Die Dibthhongen baggen haben ichon immer einen gemischten. Im. M Schreiben werben bie Sprachlaute auf wenige flets gleiche Zeichen zurückgesührt, und erscheinen in ihrer einstachen Bestimmtheit; beim Sprechen aber berwischt fich nur allzwoft biese Bestimmtheit, beim Sprechen aber berwischt fich nur allzwoft biese Beilimmtheit, fo das nun besonders die Boltssprachen, wie das Sübdeutsche, Schwädische, Schweitzeische, Laute haben, bie sich in ihrer Veremischung gar nicht schweitzeischen laffen. Dieß ist dann aber nicht etwa ein Mangel der Schriftsprache, sondern tommt nur von der Cocherstallerit des Boltes ber.

So viel für jest von diefer außerlichen Seite bes Runflwerts, welche als bloge Meußerlichteit auch nur einer außerlichen und abftratten Ginbeit fabig ift.

Der weitrem Refimmung nach ift es aber bie geiftige tontrete Individualität bes Deals, welche in die Ausperlichteit finienirtit, um in berfelbigen fich darzufellen, so bag also bas Ausperliche von biefer Innerlichteit und Detalität, die sie ausgubruden ben Beruf hat, durchdrungen werden muß, wofür die bloße Regelmäßigfeit, Symmetrie und Darmonie ober die einsach Bestimmtheit ber finnlichen Materials sich nicht als zureichend erweifen. Dieß führt uns zur weiten Geite ber äußertichen Bestimmtheit bes Boale hiniber.

## 2. Das Zusammenstimmen bes konkreten Ibeals mit feiner außerlichen Realität.

Das allgemeine Befet, welches wir in biefer Beziehung tonnengeltend machen, besteht darin, das der Menich in der Umgebung der Wolft musse heimisch und zu Saufe sein, das die
Individualität in der Ratur und in allen außeren Berhältniffen musse eingewohnt und dadurch frei ersteinen, so daß die beiden Seiten, die subjettive innere Totalität des Charatters und feiner Zustände und Handlung, und die objettive bes äußeren Dasfenha, nicht als gleichgültig und dieparat auseinandersallen, souder ein Busammenftimmen und Zueinandergeforen geigen. Denn bie außere Destribität, infofern fie die Mietlichfeit des Ideals ift, muß ihre blofe objettive Selbstftändigkeit und Sprödigkeit und sufgeben, um fich als in Ibentität mit bem zu erweifen, beffen auffeces Dafepn fie ausmach.

Bir haben in diefer Rudficht brei verfchiedene Gefichtspuntte für folche Zusammenftimmung feftguftellen.

Erftlich nämlich tann bie Einheit beiber ein blofes Anfich bleiben, und nur ale ein geheimes innere Band ericheinen, burch welches ber Menich mit feiner außeren Umgebung vertnupft ift.

Ameitens jedoch, da bie tontrete Geiftigleit und beren Individualität ben Ausgangspuntt und wesentlichen Infalt bes Botals abgiebt, hat das Zusammenstimmen mit dem außeren Dasen fich auch als von der menfchtichen Thätigkeit ausgugehen und als durch dieselbe hervorgebracht tund zu thun.

Drittens endich ift biefe vom menichlichen Geifte hervorgebrachte Welt felbft wieder eine Tolatität, die in ihrem Dafebn für fich eine Objettivität bildet, mit welcher die auf biefem Boben fich bewegenden Individuen in wefentlichem Zusammenhange fichen muffen.

- a) In Betreff auf ben ersten Hunt nun können wir davon ausgehn, daß die Umgebung des Ideale, da sie hier noch nicht als durch die menschilde Zhätigkeit geseit erspeint, zunächft noch das dem Menschen überhaupt Ausser, die äußere, Katur ist. Bon der Darkellung derselben im idealen Kunstwert haben wir beshalb zunächt im Allgemeinent zu sperchen.
  - Wir tonnen auch bier brei Geiten herausheben.
- o) Die äußere Natur erftens, fobald fie ihrer Mußengeftalt nach bervorgeftert wird, ift eine nach allen Richtungen bin in bestimmter Weife gestaltete Realität. Goll biefer nun ihr Recht, das fie in Betreff auf die Oartellung au foedern bat, wirklich geschen, so muß sie noller Naturteue aufgenom-

men werben. Belde Unterfdiebe jeboch von unmittelbarer Ratur und Runft auch bier zu refpettiren find, baben mir früber fcon gefebn. 3m Gangen aber ift es gerabe ber Charafter ber großen Deifter, baf fle auch in Rudficht auf die außere Raturumgebung treu, mahr und volltommen bestimmt find. Denn die Ratur ift nicht nur Erbe und Simmel überhaupt und ber Denfc fdwebt nicht in ber Luft, fondern empfindet und bandelt in beftimmtem Lotal von Bachen, Rluffen, Deer, Sugeln, Bergen, Ebnen, Balbern, Chluchten, u. f. f. Somer g. B. obicon er nicht etwa moberne Raturfdilbrungen liefert, ift bennoch in feinen Bezeichnungen und Angaben fo treu, und giebt une bon bem Stamander, bem Simois, ber Rufte, ben Meerbuchten, eine fo richtige Unichauung, baf man bie gleiche Begend auch jest noch geographifd mit feiner Befdreibung übereinftimmend gefunden bat. Dagegen ift Die traurige Bantelfangerei wie in ben Charatteren fo auch bierin tabl, deer und gang nebulos. Much die Deifterfanger, wenn fie altbiblifche Gefdichten in Beres maafe bringen, und 3. B. Jerufalem jum Lotal haben, geben nichts ale ben Ramen. In bem Belbenbuche geht es abnlich ju; Otnit reitet in Die Tannen, tampft mit bem Drachen, obne Umgebung von Menfchen, beftimmter Dertlichkeit u. f. f. fo baf ber Anichanung in biefer Begiebing fo aut ale nichte gegeben ift. Gelbft im Ribelungenliebe ift es nicht andere; wir horen gmar bon Borme, bem Rhein, ber Donau; boch auch bier bleibt es beim Unbeftimmten und Rablen fiehn. Aber die volltommne Beftimmtheit eben macht bie Geite ber Gingelheit und Wirtlichfeit aus, die fonft nur ein Abftrattum ift, mas ibrem Begriffe außerer Realitat wiberfpricht.

6) An biefe geforderte Bestimmtheit und Treue ift nun unmittelbar eine gemisse Musführlichteit getmipft, durch welche wir ein Bild, eine Anschauung auch von diefer Aufenfelte erhalen. Freilich machen die verschiedenen Rünfte nad bem Elemente, in welchem sie sich ausbeitüren, einen wesenstichen Unterschieb aus. Der Ctulptur bei ber Rube und Allgemeinheit ihrer Geftalten liegt die Ausführlichteit und Partitularitat bes Meuferen ferner, und fie hat das Meufere nicht als Lotal und Imgebung, fondern nur ale Bewandung, Saarpus, Baffen, Geffel und bergleichen. Biele Figuren ber alten Ctulptur jedoch find nur be= flimmter burch bas Ronventionelle ber Bemander, ber Burichtung bes Saars und bergleichen anberweitige Abzeichen unterfcheibbar. Dief Ronventionelle gebort aber nicht bieber, benn es ift nicht bem Ratürlichen ale folden gugurechnen und bebt grabe bie Ceite ber Bufalligfeit in folden Dingen auf, und ift bie Art und Weife, wie fie jum MIgemeineren und Bleibenden werden. - Rach ber entgegengefetten Seite bin fiellt bie Lyrit überwies gend mur bas innre Bemuth bar, und braucht beshalb bas Meufre, wenn fle es aufnimmt, nicht gu fo beftimmter Anschaulichfrit auszuführen. Das Epos bagegen fagt, mas ba ift, mo fich die Thaten und wie fle fich begeben und bedarf deshalo von allen Gattungen ber Poeffe die meifte Breite und Beftimmtheit auch des außern Lotals. Ebenfo geht die Malerei ihrer Ratur nach in biefer Rudficht hauptfachlich ins Partifulare mehr als jede andre Runft über. Diefe Bestimmtheit nun aber barf in feiner Runft weber bis gur Profa ber mirtlichen Raturlichteit und beren unmittelbaren Rachbilbung abirren, noch die Ausführlichteit, welche ber Darftellung ber geiftigen Geite ber Indivis duen und Begebniffe gewidmet wird, an Borliebe und Bichtigteit überragen. Ueberhaupt darf fie fich nicht für fich verfelbfis flandigen, weil das Meufre bier nur im Bufammenhange bes Innern foll gur Erfcheinung gelangen.

7) Dieß ist der Punkt, auf welchen es hier antommt. Daß nämlich ein Individuum als wirkliches auftrete, dazu gehören, wie wir schen, wete: es schöft in seiner Gusjeftwießt und feine äußere Umgebung. Damit die Neußerlichteit nun als die Seinige erscheine, ist es nothwendig, daß wissigen beiben eine versetritliche Ausammenstimmung vorwalte, bie mehr oder weniger innerlich fenn tann, und in welche allerdings auch viel Sufalliges bineinfbielt, ohne bag jeboch bie ibentifche Grundlage fortfallen barf. In ber gangen geiftigen Richtung epifcher Selben a. B. in ihrer Lebensweife, Gefinnung, ihrem Empfinden und Bollbringen muß fich eine geheime Sarmonie, ein Zon bes Antlangs. beiber vernehmbar machen, ber fie gu einem Gangen gufammenfoließt, Der Araber 3. B. ift eine mit feiner Ratur und mir mit feinem Simmel, feinen Sternen, feinen beifen Buften, feinen Belten und Pferben zu verfteben. Denn er ift nur in foldem Rlima, Simmeleftriche und Lotal beimifch. Chenfo find Offians Selben gwar bochft fubjettiv und innerlich, aber in ihrer Dufterheit und Schwermuth ericheinen fie burchaus an ihre Saiben, burd beren Difteln ber Wind ftreicht, an ihre Bolten, Rebel, Sugel und buntle Sohlen gebunden. Die Phyflognos mie biefes gangen Lotals macht uns erft recht bas Innre ber Beftalten, welche fic auf biefem Boben mit ihrer Wehmuth, Trauer, ihren Somergen, Rampfen, Rebelericheinungen bewegen, vollftandig beutlich, benn fie find gang in biefer Umgebung und nur in ihr gu Saufe.

Bon dieser Seite her können wir jest zum erstenund die Bemertung machen, daß die historischen Stoffe den großen Bentil gemögenen, ein solches Zusammenkimmen der suhssettien und objektiven Beite, wie wir an den obigen Beispielen so ekn sahen, unmittelbar und zwar die Andermanischen Beispielen so ekn sahen. A priori läst sich elefe Haumonie nur schwer aus der Phantasse enthehmen, und wir sollen sie doch, do vernige fie fich auch in den meisten Theiten eines Gloss begriffemössig entwieden läst, durchgesends ahnen. Mierdings sind wir gerwöhnt eine freie Produttion der Einbildungskraft höher anzusschapen, als die Bearbeitung bereits verhanderner Stoffe, dere die Phantasse dam sich nicht dahin ausschaffen, das geforderte Aussammund falle kann fich nicht dahin ausschaffen, das geforderte Aussamment

Dafepn bereits vorliegt, wo die nationalen Buge aus diefer Sarmonie felber hervorgehn.

Dief mare das allgemeine Pringip für die blof an fich fepende Ginheit der Subjektivität und ihrer außeren Ratur. -

b) Gine ameite Art ber Bufammenftimmung nun bleibt bei diefem blogen Anfich nicht fleben, fondern wird ausbrudlich durch die menfchliche Thatigfeit und Gefchidlichfeit bervorgebracht, indem der Menfch die Aufendinge ju feinem Gebrauch verwendet und fich burch die hiermit erlangte Befriedigung feiner felbft mit ihnen in Sarmonie fest, Jenem erften anfichfenenben und blof bas Allaemeinere betreffenben Gintlange ges genüber begieht fich biefe Geite auf bas Partitulare, auf bie befonderen Bedürfniffe und deren Befriedigung burch den befonbern Gebrauch der Raturgegenftanbe. - Diefer Rreis ber Be-Dürftigfeit und Befriedigung ift von ber unendlichften Manniafaltigfeit, Die natürlichen Dinge jeboch find noch unendlich vielfeis". tiger, und erlangen erft eine großere Ginfachbeit, infofern ber Menfc feine geiftige Beftimmungen in fie bineinlegt und bie Aufenwelt mit feinem Willen durchdringt. Dadurch vermenfchlicht er fich feine Umgebung, indem er zeigt, wie fle fabig ju feiner Befriediaung fen und teine Dacht ber Gelbfiftanbigfeit gegen ibn gu bewahren miffe. Erft vermittelft diefer durchgeführten Thatigteit ift er nicht mehr nur im Allgemeinen, fonbern auch im Befondern und Gingelnen in feiner Umgebung für fic felber wirtlich und gu Saufe.

Der Grundgedarte nun, der in Betreff auf bie Runf für birfe gange Sphäre geltend ju machen ift, liegt trug in Jolgene. Der Renfch den partifulären und endlichen Seiten feiner Bedürfniffe, Mungle und Zwede nach fletz junädig nicht nur überhaubt im Berhältnif jur außern Ratur, sondern näher in dem Berhältnif der Abfan gigfeit. Dies Belaitvifät und Unfreiheit widerfirebt dem Boal, und der Menfch, um Gegenfand der Kunft werben zu bennen, muf fich beshalb von biefer

Arbeit und Roth icon befreit, und bie Abbangigfeit abgeworfen baben. Der Aft ber Musgleichung beiber Seiten tann nun ferner einen boppelten Ausgangepuntt nehmen, inbem erftens Die Ratur von ihrem Theil ber bem Menfchen freundlich gemahrt, was er bedarf, und ftatt feinen Intereffen und Zweden ein Semms nif in ben Weg zu ftellen, fich ihnen vielmehr von felber barbiett und auf allen Wegen eutgegentommt. Der Denfc aber gweis tens bat Bedürfniffe und Bunfde, benen bie Ratur nicht unmittelbar Befriedigung ju verichaffen im Stanbe ift. In biefen Fallen muß er fich bas nothige Gelbftgenugen burch feine eigene Thatigfeit erarbeiten, er muß bie Raturbinge in Befft nehmen, ju rechte machen, formiren, alles Sinderliche burch felbfterworbene Befdidlichfeit abfreifen, und fo bas Meufere au einem Mittel umwandeln, durch welches er fich allen feinen 3meden nach ausauführen vermag. Das reinfte Berbaltnif nun wird in biefer Rudficht ba gu finden febn, wo beide Seiten gufammentreten, inbem fich mit ber Freundlichteit ber Ratur Die geiftige Gefcid. lichteit in fo weit verbindet, baf fatt ber Sarte und Abbanaiateit bes Rampfe, bereits bie vollbrachte Sarmonie burchmeg gur Erfcheinung getommen ift,

Nach diefer Seite bei muß auf dem ibealen Boben der Aunft die Noth des Lebens schon befeitigt fenn. Zeffs umd Wohlbacknott, insofern sie einen Justamd gewähren, worin die Bedürftigteit und Arbeit nicht nur für den Augenblick, sonden im Gangen verschweindet, sind dager nicht nur nicht Unsässe risches, sondern donkurzien veilenche mit dem Jdeal, wöhrend es nur eine unwahre Abstration beziegen würde, das Nethälte nis des Mentchen zu jenen Bedürfnissen der des Keitalten welche auf die tonkerte Wirtlichteit Wücksich zu nehmen genistösgt sind, ganz bei Seite zu lassen. Denn blefer Kreis sehört zwar der Endlichteit an, aber die Kunft tann das Endlich nicht enteberen, um dat es nicht als etwas nur Schlechte zie behandeln, sombern versöhnt mit dem Wachtschligen zusammenzufoliegen, ba auch die beffen Sandlungen und Befinnungen, welche fle barftellt, fur fich in ihrer Beftimmtheit und ihren abftratten Gebalt nach genommen, befdrantt und baburch endlich finb. Das ich mich nabren, effen und trinten, wohnen, mich fleiben muß, eines Lagers, Ceffels und fo vieler anderweitigen Berathfcaften bedarf, ift allerdinge eine Rothwendigteit ber auferen Lebendigfeit, aber bas innre Leben gieht fich auch burch biefe Seiten fo febr bindurch, baf ber Denich feinen Gottern felbit Rleidung und Baffen giebt, und fle in mannigfachen Bedurfniffen und beren Befriedigung fich bor Augen ftellt. Diefe Befriedigung muß bann jedoch, wie gefagt, als gefichert ericeinen. Bei ben fabrenden Rittern 3. B. tommt bas Entfernen ber außern Roth beim Bufall ihrer Abentheuer felbft nur als ein Berlaffen auf ben Bufall bor, wie bei ben Bilben als ein Berlaffen auf Die unmittelbare Ratur. Beibes ift ungenugend für Die Runft. Denn bas acht Ideale beftebt nicht nur barin, baf ber Denich überbaupt über ben blofen Ernft ber Abbangigteit von biefen auferen Seiten berausgehoben feb, fonbern mitten in einem Ueberfluß fiche, ber ibm mit ben Raturmitteln ein ebenfo freies ale beitres Spiel gu treiben vergonnt.

Innerhalb diefer allgemeinen Beftimmungen laffen fich nun folgende zwei Puntte bestimmter bon einander fondern,

e) Der erfte bezieht fich auf dem Gebrauch der Raturdings auch Der erfeidigung. Dieber gebot is der PReine faung. Dieber gebot is der PReine des Gebots der Breife der Bereif der fich vermendet, überbaupt alle Pracht, mit der er fich umgiedt. Durch solche Ausschmädung annalich seiner selbst wie feiner Umgebung zeigt er, daß ihm das Köftlichte, was die Ratur liefert, und das Schönlich was den Aufrahlingen den Bild auf fich hinzieht, Gold, Beleiteine, Perten, Elsenbein, töftliche Gewänder, daß dieß Seltenst und Strabsenbeit ihm nicht für fich son interessung er, der als ihm gehörig, der als ihm geforg, an seiner sollt mazdung, an dem was er liebt und eine gestig an seiner Imgebung, an dem was er liebt und

verehrt, an feinen Fürften, feinen Tempeln, feinen Bottern ju erfdeinen babe. Er mablt bagu hauptfachlich basjenige aus, mas an fich als Meufres fcon als fcon erfceint, reine leuchtenbe Farben a. B., den Spiegelglang ber Metalle, buftenbe Bolger, Marmor u. f. f. Die Dichter, hauptfachlich die orientalifden , laffen es an foldem Reichthum nicht fehlen , ber auch im Ribelungenliebe feine Rolle fpielt, und bie Runft überhaupt bleibt nicht bei ben bloffen Befdreibungen Diefer Serrlichteit flebn, fonbern flattet auch ihre mirtliden Werte, wo fle es nur vermag und wo es an feiner Stelle ift, mit bem abnlichen Reichthum aus. An der Statue der Dallas ju Athen und bes Beus ju Olumbia mar Gold und Elfenbein nicht gefpart; Die Tempel ber Botter, Die Rirchen, Die Bilber ber Seiligen, Die Ballafte ber Ronige geben faft bei allen Boltern ein Beifpiel bes Glanges und ber Bracht, und die Rationen erfreuten fich von je ber, in ihren Gottheiten ihren eigenen Reichthum por Mugen au baben, wie fle fich bei ber Dracht ber Fürften erfreuten, bag bergleichen vorhanden und aus ihrer Mitte bergenommen fen. - Dan tann fich einen folden Benuf freilich burch fogenannte moralifde Bedanten fforen, wenn man bie Reflexion macht, wie viele arme Athenienfer hatten von bem Dantel ber Ballas gefattigt, wie viele Stlaven losgetauft werden tonnen, und in großen Rothen bes Staats find auch bei ben Alten folche Reichthumer ju nut lichen Zweden, wie bei une jest Rlofter = und Rirchenfdage, verwendet worben. Weiter noch laffen fich bergleichen fummere liche Betrachtungen nicht nur über einzelne Runftwerte, fonbern über die gange Runft felbft anftellen, benn welche Gummen toftet einem Staate nicht eine Mademie ber Runfte, ober ber Antauf von alten und neuen Werten ber Runft, und bie Hufs ftellung von Gallerien, Theatern', Dufeen u. f. f. - aber wie viel moralifde und rubrende Bewegungen man barüber auch ers regen mag, fo ift bief allein baburch möglich, daß man bie Roth und Beburftigfeit wieder in's Gebachtnif gurudruft, beren Bes

feitigung gerade von der Kunft gesorbert wird, so daß es jedem Bolte nur jum Rubme und jur höchften Spez gereichen tann sur eine Sphäre feine Schäge hinzugeben, welche innerhalb der Brittlichkeit setisch über alle Roth der Wirtlichkeit verschwenderrisch hinaussebet.

Ber Menich nun aber hat sich stellst und die Umgebung, in welcher er lebt, nicht nur auszuschwärden, sondern er muß die Außendings auch praktisch zu seinen praktisch en Bedürfnissen und Zweden verwenden. In diesem Gebiete geht erst die volle Arbeit, Plage und Abhängigkeit des Menschen von der Endlickeit und Prosa des Lebens an, und es fragt sich daher dier vor allem, in wie weit auch dieser Kreis den Fordrungen der Kunft gemäß fonne dargestellt werden.

ace) Die nachfte Beife, in welcher bie Runft biefe gange Sphare, um welche es haubelt, ju befeitigen verfucht bat, ift bie Borfiellung eines fogenannten golbenen Beitaltere ober auch eines ibnilifden Buftandes. Bon ber einen Geite ber befries bigt bann bem Menichen Die Ratur mübelos febes Bedurfnis, bas fich in ihm regen mag, von ber anderen ber begnügt er fich in feiner Unfdulb mit bem mas Biefe, Balb, Beerben, ein Gartden, eine Sutte u. f. f. ihm an Rabrung, Wohnung und fonfligen Annehmlichkeiten bieten tonnen, inbem alle Leibenfcaften bes Chraeizes ober ber Sabfucht, Rejaungen, melde bem bobes ren Abel ber menfclichen Ratur jumiber erfcheinen, noch burchmeg fdmeigen. Auf ben erften Blid bat ein folder Buftanb allerbings einen ibealen Anftrid, und gemiffe befdrantte Gbbaren ber Ruuft tonnen fich mit biefer Darftellungsweife begnugen. Beben wir aber tiefer ein, fo wird uns foldes Leben balb langs weilen. Die gefnerichen Schriften 3. B. werben wenig mehr gelefen, und lieft man fle, fo tann man nicht barin ju Saufe febn. Denn eine in Diefer Beife befchrantte Lebensart fest auch einen Dangel ber Entwidlung bes Beiftes voraus. Für einen vollen gangen Menfchen gebort es fich, baf er hobere Triebe

babe, als baf ibn bief nachfte Mitleben mit ber Ratur und ihren unmittelbaren Erzeugniffen befriedigen tann. Der Menich barf nicht in folder ibnllifden Geiftesarmuth binleben, fonbern er muß arbeiten; wogu er ben Trieb bat, bas muß er burch feine eigene Thatigfeit gu erlangen ftreben. In Diefem Ginne regen foon die phofifchen Bedurfniffe einen weiten und verfchiebenartigen Rreis ber Thatigfeiten auf, und geben bem Denichen bas Befühl ber innerlichen Rraft, aus welchem fich fobann auch Die tieferen Intreffen und Krafte entwideln tonnen. Bugleich muß benn aber auch bier bas Bufammenftimmen bes Meufern und Innern bie Grundbestimmnng bleiben, und nichts ift baber widriger, als wenn in der Ruuft die phyfifche Roth bis gum Ertrem gefteigert bargefiellt wirb. Dante 3. B. fuhrt uns nur in ein Paar Bugen ben Sungertod bes Ugolino ergreifend vorüber. Wenn bagegen Gerftenberg in feiner Tragobie gleichen Ramens meitläufig burch alle Grabe bes Schredlichen binburch fcbilbert, wie erft feine brei Gobne und julest Ugolino felber vor Sunger umtommen, fo ift bief ein Stoff, welcher ber Runftbarftellung von biefer Geite ber ganglich wieberftrebt.

AB) Sentie fehr bat jedoch der dem idhalischen entagengefeste Aufand ber allgemeinen Bildung nach einer anderen
Kichtung hir wie Wirftichfetie des Ideals wiel Sinderliches. Ja einem gebildeten Justande nämlich ist der lange weitläufige
Justanmenhang der Bedürfnisse und Arbeit, der Innterssen und
beren Befriedigung seiner ganzen Breite nach vollssämbig entwiltelt, und jedes Indviblumm ist aus seiner Selchstämbigkeit heraus in eine unendliche Reihe der Abhängigkeiten von Anderen
verschändt. Was es für sich selber draud ist entweder gar
nicht, oder nur einem sehr geringen Theile nach seine Arebeit, und außechem geht jede dieser Absätzeiten falt in indvibult
lebendiger Weise, mehr und mehr nur maschinenmisst nach algemeinen Vermen vor sich. Da tritt nun mitten in dieser in
bittiellen Völkung und dem wechsselichen Benuten und Lete-

brangen der Hebrigen Theile Die hartefte Graufamteit der Mrmuth bervor, Theile, wenn die Roth foll entfernt werden, muffen Die Individuen ale reich ericheinen, fo daß fie von der Arbeit für ihre Bedürfniffe befreit find, und fich nun boberen Interefs fen und deren Pathos bingeben tonnen. Bei diefer Art des Ues berfluffes ift bann allerdings der ftete Bieberfchein einer endlos fen Abbangiateit befeitigt, und ber Menich um fo mehr allen Bufalligfeiten bes Erwerbe entnommen, ale er nicht mehr in bem Gomus bes Gewinnes fledt. Dafür ift er nun aber auch in feiner nachften Umgebung nicht in ber Beife beimifc, bag fic als fein eigenes Bert ericheint. Denn mas er fich um fich berfiellt, ift nicht burch ibn bervorgebracht, fonbern aus dem Borrath bee fonft icon Borbandenen genommen, welches burch Inbre und amar in meift mechanifder und baburch formeller Beife producirt ift, und an ihn erft burch eine lange Rette frember Anftrengungen und Bedürfniffe tommt,

27) Am geeigneteften fur Die ideale Runt wird fich baber ein britter Buftand ermeifen, ber in ber Ditte fleht gwifchen ben goldnen ibpllifchen Beiten und den volltommen ausgebildeten allfeitigen Bermittlungen ber burgerlichen Gefellichaft. Es ift Dief ein Beltauftanb, wie mir ibn nach andern Seiten icon als ben beroifchen, vorzugeweife ibealen haben teunen lernen. Die beroifden Zeitalter nämlich find nicht mehr auf jene ibbllifde Armuth geiftiger Intereffen befdrantt, fondern geben über Diefelbe gu tieferen Leibenfchaften und 3meden binaus, Die nachfte Umgebung aber ber Individuen, Die Befriedigung ibrer unmittelbaren Bedürfniffe ift noch ihr eigenes Thun. Die Rabrunasmittel find noch einfacher und badurch ibealer, wie 3. B. Bonig, Dild, Bein, mahrend Raffee, Brandtwein u. f. f. uns fogleich bie taufend Bermittlungen ine Gedachtnif gurudrufen. beren es gu ihrer Bereitung bedarf. Ebenfo folachten und bras ten bie Belben felber, fie banbigen bas Rof, bas fie reiten mollen, die Berathichaften, welche fie gebrauchen, bereiten fie mehr ober weniger selber; Pflug, Waffen zur Nertheibigung, Schin, Selm, Hanger, Schwerdt, Spieß, sind ihr eigenes Wert wie fie find mit der Aubereitung vertraut. In einem solchen Zuftande hat der Menfch in allem, was er benutt, und womit er sich mungich, das Gestühl, das er es aus sich selber prevegengen win be abaurch in den Wertern Dingen mit bem Seitigen und nicht mit entfremdeten Gegenständen zu ihun hat, die auser seiner Spiege, in welcher er gerer ist, liegen. Allerdigen und wie den Leitzte Erdigteit ist von Spekeischgefien und Krompin des Waterials nicht als eine faure Müße, sondern als eine leichte befriedigende Abeit erschen, der fich kein Sindernig und bein Welfstingen und kein Wilkstingen in den Wiese felcht.

Cold einen Buftand finden wir g. B. bei Somer. Der Scepter Mgamemnon's ift ein Familienftab, den fein Ahnberr feb ber abgehauen und auf die Rachtommen vererbt bat; Dobffens hat fich fein großes Chebett felbft gezimmert, und wenn auch bie berühmten Baffen Achill's nicht feine eigene Arbeit find, fo wird boch auch bier die vielfache Berfdlingung ber Thatigteiten abgebrochen, ba es Bebbaftos ift, melder fle auf Bitten ber Thetis verfertigt. Rurg überall blidt bie erfte Freude über neue Entbedungen, Die Frifche bee Befiges, Die Erobrung bes Benuffee hervor, alles ift einheimifc, in allem bat ber Denfc bit Rraft feines Arms, Die Gefdidlichfeit feiner Sand, Die Rlugbeit feines eigenen Geifies, ober ein Refultat feines Duthes und feis ner Tapferteit gegenwärtig vor fich. In Diefer Weife allein find die Mittel ber Befriedigung noch nicht zu einer blof au-Berlichen Gade beruntergefunten, fondern mir feben bas lebens bige Entftehen Diefer Mittel noch felber, und das lebendige Bewußtfebn des Berthes, welchen ber Menfc barauf legt, ba er in ihnen nicht tobte ober burd bie Bewohnheit abgetöbtete Dinge, fonbern feine eigenen nachften Bervorbringungen bat. Go ift hier alles idpllifd, aber nicht in ber begrengten Beife, baf Erbe, Bluffe, Deer, Baume, Bieb u. f. f. bem Menfchen feine Rabrung darreichen, und der Menich dann vornehmlich nur in der Beschärdung auf diese Umgebung und deren Gemuß erschiedt, ohnbern wir erblicken innerhalb biefer urfrunglich menschälbenderbeit gugleich tiefere Jutereffen, in Berhältnis auf welche die gange Acufectibett nur als ein Beiwefen, als der Boden und das Mittel sir höpere Zwecke da ist, als ein Boden jedog und eine Umgebung, über welche jene Jarmonie und Selfsständigteit sich verdert, die nur daburch zum Borschein dommt, das Alles und Sebes ein menschlich Servorgebrachtes und Gebrauchtes ist, und zugleich von dem Menschen sich, der es braucht, bereitet und genoffen wied.

Eine folche Darftellungemeife nun aber auf Stoffe angumenben, welche aus fpateren nach einer entgegengefesten Richtung bin volltommen ausgebilbeten Zeiten genommen find, bat immer feine große Schwierigkeit und Befahr. Doch hat une Gothe in Diefer Begiebung ein vollendetes Mufterbild in Berrmann und Dorothea geliefert. 36 will nur einige fleine Ruge bergleichungsweife anführen. Bof in feiner betannten Luife foilbert uns in ibyllifcher Beife bas Leben und bie Birtfamteit in einem fillen und befchrantten aber felbfiffandigen Rreife. Der Landpaftor, Die Tabatepfeife, ber Schlafrod, ber Lehnfeffel und bann ber Raffeetopf fpielen eine große Rolle. und Buder nun find Produtte, welche in foldem Rreife nicht entflanden fenn tonnen, und fogleich auf einen gang anberen Bufammenbang, auf eine frembartige Welt, und beren mannigs fache Bermittlungen bes Sandels, ber Fabriten u. f. f., überbaupt ber modernen Induftrie hinweifen. Jener landliche Rreis baber ift nicht burchaus in fich gefchloffen. In dem iconen Gemalbe Serrmaun und Dorothea bagegen brauchten wir eine folde Beichloffenheit nicht ju fordern, benn wie fcon bei einer anderen Belegenheit angedeutet ift, fpielen in bief im gangen Zone amar ibnllifch- gehaltene Bebicht Die großen Intereffen ber Reit; die Rampfe ber frangofifden Revolution, Die Bertheibis Mefthetit.

gung bes Baterlandes bochft murdig und wichtig herein. Der engere Rreis des Familienlebens in einem Landflädtden balt fich baburd nicht etwa nur fo in fich jufammen, baf die in ben machtigften Berbaltniffen tiefbewegte Welt blof ignorirt mare. wie bei bem Landpfarrer in Boffens Luife, fondern burch bas Unichließen an jene größeren Weltbewegungen, innerhalb welcher Die ibnilifden Charaftere und Begebniffe gefdilbert werben, ift bie Scene in ben ermeiternben Umfang eines gehaltreicheren Lebens bineinverfest, und ber Mpotheter, ber nur in bem übrigen Bufammenhang ber rings bedingenden und befchrantenden Berhaltniffe lebt, ift als bornirter Philifter, als gutmuthig aber verbruflich bargefiellt. Dennoch finden wir in Rudficht auf Die nachfte Umgebung ber Charaftere burchmeg ben Zon angefchlagen, welchen wir porbin verlangt haben. Go feben wir 3. B., um nur an bief Gine gu erinnern, ben Birth mit feinen Gaften, bem Pfarrer und Apotheter, nicht etwa Raffee frinten, fonbern

Sorgfam brachte bie Mutter bee flaren herrlichen Beines, In geschliffener Flasche auf blantem ginnernen Runbe,

Mit ben grünlichen Nömern, den eigeren Bechern bes Reimerins. Sie trinten in der Ruble ein heimisches Gernache, dere und achtiger, in den heimischen nur für den Rheimwein paffinden Gläfern, "die Fluthen bes Abeinikroms und fein liedliches Ufer" wird ums gleich darauf vor die Borfelung gedrach, und bald werben wir auch in die eigeren Weinberge hinter dem Saufe bes Bestferes geführt, so daß hier nichte aus der eigenthümlichen Sphafe eines in sich bepaglichen, seine Bedürsnissis in nich er fic gebrieren Juflandes hinausgest.

c) Aufer biefen beiben erften Urten ber auferen Umgebung giebt es noch eine britte Weife, mit welcher jedes Individum in kontreten Jufammenhange zu leben hat. Es sind bief nämlich bie allgemeinen geiftigen Berbältniffe bes Religiöfen, Rechtlichen, Sittlichen, bie Art und Weife ber Organifation des Staats, ber Berfasfung, der Gerichte, der familie, bes öffenb-

lichen und privaten Lebens, der Gefelligfeit u. f. f. Denn ber ideale Charafter bat nicht nur in der Befriedigung feiner phyfiften Bedurfniffe, fonbern auch feiner geiftigen Intereffen gur Ericeinung ju tommen. Run ift zwar, bas Gubftantielle, Gottliche und in fich Rothwendige Diefer Berhaltniffe, feinem Bes griff nach nur ein und baffelbe, in ber Dbjettivitat aber nimmt es eine mannigfach verfchiebenartige Beftalt an, welche auch in die Rufalligfeit bes Partifularen, Ronventionellen und blof fur bestimmte Beiten und Bolter Geltenben eingeht. In Diefer Form werden alle Intereffen des geiftigen Lebens auch gu einer außeren Birtlichteit, Die bas Individuum als Sitte, Gewohnheit und Gebrauch bor fich findet, und als in fich abgefcbloffenes Gubjett jugleich, wie mit ber außeren Ratur, fo auch mit diefer ihm naber noch verwandten und angehörenden Totalis tat in Bufammenhang tritt. Im Bangen tonnen wir fur Diefen Rreis diefelbe lebendige Bufammenftimmung in Anfpruch nehmen, beren Andeutung uns fo eben befchäftigt bat, und wollen beshalb Die beftimmtere Betrachtung, beren Saubtgefichtsbuntte nach eis ner andren Geite bin fogleich anzugeben febn werben, bier übergebn.

# 3. Die Aeußerlichteit des idealen Runftwerts im Berhaltnif jum Publitum.

Die Kunft als Darftellung des Ideals muß daffelbe in aleien den bisher genannten Beziehungen pur äußeren Würftichteit in fich aufreimen und die innere Suhjettivität des Sparaties mit dem Meußern jusammenschließen. Wie sehr es nun aber auch eine in sich übereinstimmende und adgerundert Welt bilden mag, o ift das Kunstwert selbst doch als wierliches vereinzeltes Obijett nicht für sich, sondern für uns, für ein Publitum, welches das Kunstwert anschaut und es genießt. Die Schauspieler 3. B. dei Ausstützung eines Denma's sprechen nicht nur untereinander, sondern mit uns, und nach beiden Geiten bin sollen

fle perftanblich fenn. Und fo ift jebes Runftwert ein Zwiegefprach mit Nebem, welcher bavorfieht. Run ift gwar bas mahrhafte Ibeal in ben allgemeinen Intereffen und Leibenfchaften feiner Gotter und Menfchen fur Jeben verftanblich, inbem es feine Individuen jedoch innerhalb einer bestimmten außerlichen Belt ber Gitten, Bebrauche und fonfliger Partitularitaten gur Anfchamma bringt, tritt baburd bie neue Forbrung bervor, baf Diefe Meuferlichteit nicht nur mit ben baraeffellten Charafteren, fondern ebenfo febr auch mit uns in Uebereinflimmung trete. Bie Die Charaftere bes Runftwerte in ihrer Augenwelt gu Saufe find, verlangen auch wir fur une bie gleiche Sarmonie mit ibnen und ibrer Umgebung. Mus welcher Reit nun aber ein Runfis wert fen, es tragt immer Partitularitaten an fich, Die es von ben Eigenthumlichfeiten anberer Bolter und Jahrhunderte abicheiben. Dichter, Maler, Bilbhauer, Mufitre mablen pornehmlich Stoffe aus vergangenen Beiten, beren Bilbung, Gitten, Gebrauche, Berfaffung, Rultus verfchieben ift von ber gefammten, Bildung ihrer eigenen Gegenwart, und ein folches Burudichreiten in Die Bergangenheit bat, wie bereits fruber bemertt ift, ben grofen Bortheil, baf bief Sinausruden aus ber Unmittelbarteit und Gegenwart burd bie Erinnrung von felber fcon jene Berallgemeinerung bes Stoffe ju Bege bringt, beren bie Runft nicht entbehren tann. Der Runfiler jedoch gebort feiner eigenen Beit an, lebt in ihren Sitten, Gewohnheiten, Anfchauungeweifen und Borftellungen. Die homerifden Gebichte 3. B., mag nun Somer wirtlich ale biefer eine Dichter ber Iliade und Dobffee gelebt haben ober nicht | find bod menigftene burd vier Jahrhunderte von der Beit bee trojanifden Rrieges gefdieben, und ein boppelt größerer Beitraum noch fcheibet bie großen gries . difchen Tragiter von ben Tagen ber alten Beroen, aus welchen ffe ben Inhalt ihrer Poeffe in ihre Begenwart berüberverfeben. Mehnlich ift es mit bem Ribelungenliebe und bem Dichter, melder bie verfchiebenen Sagen, die bief Bedicht enthalt, gu einem organischen Gangen gusammenguschließen bermochte.

Run ift der Künfler wohl in bem algemeinen Pathos bes Memefdichen und Göttlichen gang zu Saufe, aber die vielzag bedingende Kengerlichteit und Wietlichteit der alten Zeit felber, deren Charattere und Jandlungen er vorsübet, haben fich wes sentlich geandert, und find ihm fremb geworden. Ferner shapfie Dichter für ein Publiftum, und paniahf für fein Wolftum der Dichter für in Mubliftum, und paniahf für fein Wolft und feine Zeit, welche das Kunftwert versiehen und darin heimisch werben zu können fordern darf. Die ächten Runftwerte zwar erlangen die Unfereblichteit, allen Zeiten und Nationen geniehar zu bleiben, aber auch dann gehört zu ihrem durchgänzigen Verfändnisf für fremde Wölfter und Jahrhunderte ein breiter Appaarat geographischer, historischer, ja felbst philosophischer Notizen, Kenntusse und Ertenntusse.

Bei biefer Rolliffon nun unterschiedener Reiten fragt es fic, wie ein' Runftwert in Betreff auf Die Mugenfeiten bes Lotale, ber Gewohnheiten, Gebrauche, religiofen, politifchen, focialen, fittlichen Buftanbe geftaltet fenn muffe; ob namlich ber Runffler feine eigene Beit bergeffen, und nur die Bergangenbeit und beren mirtliches Dafenn im Muge behalten folle, fo baf fein Bert ein treues Gemalbe bes Bergangenen wird; ober ob er nicht nur berechtigt fonbern verpflichtet fen, nur feine Ration und Begenwart überhaupt ju berudfichtigen, und fein Bert nach Anfichten gu bearbeiten, welche mit ber Partifularitat fei= ner Beit gufammenhangen. Dan tann Diefe entgegengefette Fordrung fo' ausbruden: ber Stoff folle entweder objettiv feinem Inhalt und beffen Beit gemaß, ober er folle fubjettib' behandelt, b. b. gang ber Bilbung und Gewohnheit ber Gegenwart bes Runftlers angeeignet werben. Die eine wie die anbre Seite, in ihrem Begenfate feftgehalten, führt auf ein aleich falfces Extrem, bas wir turg berühren wollen, um une baraus bie achte Darftellungsmeife ermitteln au tonnen.

Bir haben beshalb in biefer Beziehung brei Gefichtspuntte burchaunehmen.

Erftens das fubjettive Geltenbmachen der eigenen Beitbilbung;

3meitene bie blof objettive Treue in Betreff auf bie Bergangenheit;

Drittens die mahrhafte Objektivität in der Darftellung und Aneignung fremder der Zeit und Rationalität nach entlegener Stoffe.

a) Wos zunächt die bie fubjeteive Auffastung andetrift, fo geht sie in ihrer extremen Emfeitigteit bie dahin fort, die obeftibe Gefalt der Vergangenheit gang ausguheben, und die Erfcheinungsweise der Gegenwart allein au die Stelle zu fegen.

a) Dief tann auf ber einen Grite aus ber Untenntnif ber Bergangenheit, fo mie aus der Raivetat bervorgebn, ben Wiberfpruch bes Begenftandes und folder Aneignungeweife nicht gu empfinden, ober fich nicht zum Bewuftfebn gu bringen, fo baf alfo bie Bilbungelofigteit ben Grund einer folden Darftellungemeife abgiebt. Um fartften finden mir biefe Art ber Raivetat bei Sans Cache, ber unfern Berr Gott, ben Gott Bater, Abam, Cva und bie Ergvater, mit frifder Anfchaulichteit freilich und frobem Gemuth, im eigentlichften Ginne bee Worte vernurnbergert bat. Gott Bater 3. B. balt einmal Rinderlebre und Soule mit Abel und Rain und den anderen Rindern Abams in Manier und Zon gang wie ein bamaliger Schulmeifter; er tatechiffrt fie über bie gebn Gebote und bas Baterunfer; Abel weiß Alles recht fromm und gut, Rain aber benimmt fich und antwortet wie ein bofer gottlofer Bube; ale er bie gebn Gebote berfagen foll, macht er Mles vertebrt; bu follt fleblen. Bater und Mutter nicht ebren u. f. f. Go ftellten fie auch im fudlichen Deutschland und es ift gwar verboten, bod wieber erneut morben - bie Daffonegefdichte in abnlicher Beife bar; Pilatus wie einen flegelhaften groben bochmuthigen Amtmann, Die Kriegetnechte gang

mit ber Bemeinbeit unferer Beit offeriren Chriftus unter bem Buge eine Prife Zabat; er verfchmaht fie, ba flogen fle ibm ben Schnupftabad mit Gewalt in bie Rafe, und bas gange Bolt bat ebenfo febr feinen Chaf baran, ale es volltommen fromm und andachtig, ja um fo andachtiger babei ift, je mehr in biefer unmittelbaren eigenen Begenwärtigfeit bes Meuferlichen. bas Innere ber religiofen Borfellung ibm lebenbiger mirb. -In Diefer Art ber Bermandlung und Bertebrung in unfere Anficht und Geffalt ber Dinge, wie fle bei une ber gebn, liegt allerbinge ein Recht, und bie Rubnbeit Sans Cachfens tann groß erideinen, mit Gott und jenen alten Borftellungen fo familiar ju thun und fle ben fpiefburgerlichen Berhaltniffen bei aller Frommigfeit gang ju eigen ju machen, bennoch aber ift es eine Gewalttbatiafeit von Seiten bes Gemuthe und eine Bilbungslofigfeit bes Beiftes, bem Begenfland nicht allein bas Recht feiner eigenen Objettivitat in teiner Begiebung gu laffen, fonbern Diefelbe in eine folechtbin nur entgegengefeste Geftalt ju bringen, woburd bann nichts ale ein burlester Biberfpruch gum Boridein tommt.

6) Auf der anberen Seite kann vie gleiche Subjettivität in umgefrehren Weise aus dem Sodmuth der Bildung derweich, indem fie ihre eigenen Zeitansschen, Sitten, gesellige Konventionen als die allein gittigen und annehmbaren betrachtet, und beshald keinen Indalt zu geniesen im Stande ist, devor er nicht die Form der gleichen Bildung angenommen hat. Won diese frei und bei genieden der Reanzosen. Was sie anspechen follte mußte französier fepn, was ander Nationalität und besonder mittelaltrige Gestalt hatte, bief geschmadtos, barbarich und verochtungsvoll abgewiesen. Mit Interecht hat bedjah Boltaire gesagt, daß die Französien. Wit Interecht hat verbesser gesagt, daß die Französien die Werte der Uten verbesser zieget, daß die Französien die Werte der Uten verbesser ist fe haben sie nur nationaliste, und bei dieser Berwandlung versigen sie mit at

als ihr Gefdmad eine volltommene hofmafige fociale Bilbung, Regelmäßigfeit und tonventionelle Allgemeinheit bes Sinnes und ber Darftellung forberte. Die gleiche Abftrattion einer belitaten Bilbung übertrugen fie in ihrer Doeffe auch auf Die Dittion. Rein Poet durfte cochon fagen ober Loffel und Gabel und taufenb anbre Dinge nehnen. Daber bie breiten Definitionen und Umforeibungen, flatt Loffel ober Gabel 3. B. ein Inftrument mit bem man fluffige ober trodne Speifen an ben Mund bringt, und bergleichen mehr. Eben bamit aber blieb ihr Gefchmad booft bornirt, benn bie Runft flatt ihren Inbalt zu folden abgefdliffenen Milgemeinheiten platt ju folagen und auszuglätten, partitularifirt ibn vielmehr ju lebendiger Individualität. Die Frangofen baben fich beebalb. am menigften mit Chatfpeare vertragen tonnen, und wenn fie ibn bearbeiteten bas gerabe jebesmal fortgefdnitten, mas une an ibm bas Liebfte fenn murbe. Ebenfo macht fich Boltaire über Pinbar luftig, baf er fagen tonnte: αριστον μέν ύδωρ. Und fo muffen benn auch in ihren Runftwerten Chinefen, Ameritaner, ober griechifde und romifche Belben gang wie frangoffiche Sofleute reben und fich aufführen. Der Achill 3. B. in ber Iphigenie en Aulide ift burch und burch ein frangofifder Pring, und flande nicht ber Rame babei, fo murbe Reiner in ihm einen Achilleus wiederfinden. Bei ben Theaterbarfiellungen gwar mar er griechifch getleibet, und mit Selm und Panger verfebn, aber augleich mit gepubertem frifits tem Saar, breiten Suften burd Pofden, mit rothen Talons an ben mit farbigen Banbern gefnupften Schuben und Racine's Efther ward ju Ludwig bes Bierzehnten Zeiten vornehmlich bees balb befucht, weil Abasverus bei feinem Auftreten gang ebenfo erfchien wie Ludwig ber Biergebnte felber, wenn er in den gros fen Audiengfaal eintrat; Mhasverus freilich mit orientalifder Beimifchung, aber gang gepubert und im toniglichen Bermelinmantel, und hinter ihm bie gange Daffe von friffrten und gepuberten Rammerherrn en habit français mit Saarbeuteln, Fey) Als eine britte Beife ber Gubjettivitat tonnen wir bie Abftrattion von allem eigentlich mabrhaftigen Runfigehalt ber Bergangenheit und Begenwart angeben, fo bas bem Dublitum nur beffen cigene aufällige Gubiettivität in ihrem gewöhnlichen gegenwärtigen Thun und Treiben wie fie eben geht und flebt vorgeführt wirb. Diefe Gubiettivitat beift alebann nichte Anderes, ale bie eigenthumliche Weife bes alltäglichen Bewußtfebne im profaifden Leben. Darin allerbinge ift jeder fogleich ju Saufe, und nur wer mit Runftforbrungen an folch ein Wert berantritt, tann nicht barin beimifch merben, benn von Diefer Art ber Gubjettivitat foll une bie Runft gerabe befreien. Robebue 3. B. bat burd bergleichen Darftellungen gu feiner Beit nur beshalb fo großen Effett gemacht, bag "unfer Jammer und Roth, bas Ginfleden von filbernen Loffeln, bas Bagen bes Drangers." baf ferner "Dfarrer , Rommerzienrathe , Kabnbriche, Gefretaire ober Bufarenmajore" por die Augen und Dhren bes Publitums gebracht murben und nun jeber feine eigene Sauslichfeit ober bie eines Betannten und Bermanbten u. f. f. ober überhaupt fab. mo ibn in feinen partifularen Berhaltniffen und besondern Zweiden der Schub drücke. Soldere Subjettivität fehlt in ihr selber die Exbebung zur Empfindung und
Borffellung bessenigen, was den ächten Inhalt des Aunthverts
ausmacht, wenn sie auch vermag das Interesse ihrer Gegenflände auf die gewöhnlichen Forderungen des Ferzens und sogenannte woralische Gemeinpläge und Restexionen zurückzusübzen.
Rach allen diese der siehesthalten für ist die Darfellung
der äußeren Verhältnisse in einseitiger Weise subsechtigen obseiten Gestalt bieser Aussenderung.

b) Die ameite Auffaffungeart bagegen thut bas Entgegengefeste, indem fie fich bemubt bie Charattere und Begebniffe ber Bergangenheit, fo viel als moglich in ihrem mirtlichen Lotal. fo wie in ben partitularen Gigenthumlichteiten ber Sitten und fonftigen Meuferlichkeiten wiederzugeben. Rach Diefer Geite baben befonders wir Deutsche uns hervorgethan. Denn wir find überhaupt ben Frangofen gegenüber Die forgfamften Archivare aller fremben Gigenheiten und verlangen beebalb auch in ber Runft Treue ber Beit, bes Orts, ber Bebrauche, Rleiber, Baffen u. f. f.; ebenfo wenig fehlt es uns an Gebulb uns mit faurer Dube burd Gelebrfamteit in Die Dent. und Anfcauungeweife frember Rationen und entlegner Jahrhunderte bineinguftubiren, um ihre Partifularitäten und angubequemen, und biefe Bielfeitigteit und Allfeitigfeit, Die Beifter ber Rationen aufzufaffen und ju perfieben, macht une auch in ber Runft nicht nur gegen frembe Conberbarteiten tolerant, fonbern fogar allgupeinlich in ber Forbrung genaufter Richtigfeit folder unwefentlichen Aufendinge. Die Frangofen ericheinen gwar gleichfalls ale vielgewandt und thatig, aber fo bochft gebildete und prattifche Menfchen fie auch fenn mogen, um fo wenigere Bebuld haben fie fur ein rubiges und anertennendes Auffaffen. Bu urtheilen ift bei ihnen immer bas Erfte. Bir bagegen laffen befonbere in fremben Runftwerten jebes treue Gemalbe gelten; auslandifche Pflanjen, Gebilde, aus welchem Reiche ber Ratur es fen, Geräthe aller Mrt und Bestalt, Gunde und Kagen, seihel edelhafte Gegensinde find uus genehm, umb so wissen wir uns auch mit den fremdartigsten Anschauungsweisen, Opfern, Legenden der Beiligen und ihren vielen Absurbitäten, so wie mit anderweitigen abnormen Borstellungen zu bestreunden. Genste dam es uns in Darstellung der handelnden Personen als das Wessentlichst erscheinen, sie in ihrem Sprechen, ihren Trachten u. f. f., um ihere seich willen, und wie sie wirklich ihrem Zeite und Rationalcharatter nach für fich zu und gegeneinander gewesen sind, auftreten zu laffen.

In neuerer Zeit, befonbere feit Friedrich von Schlegel's Birtfamteit ift bie Borftellung aufgetommen, daß die Objettivität eines Runftwerts burch eine folche Art ber Treue begrunbet werbe. Deshalb muffe fle ben Sauptgefichtspuntt ausmachen. und auch unfer fubjettives Intereffe habe fich vornehmlich auf bie Freude an Diefer Treue und beren Lebendigteit gu befdranten. Birb eine folde Forbrung aufgeftellt, fo ift barin ausgefproden, baf mir tein Intereffe boberer Art in Rudficht auf bie Befentlichteit bes bargeftellten Behalts, fo mie tein naberes Intereffe beutiger Bilbung und 3mede mitbringen burften. In biefer Art find benn auch in Deutschland, als man burch Berber's Anregung allgemeiner wieder anfing auf bas Boltelied auf= mertfam ju merben, allerlei Lieberarten im Rationaltone bon Boltern und Stammen einfacher Bilbung gebichtet worben, iroteffice, neugriedifde, lapplanbifde, turtifde, tartarifde, mongolifde u. f. f., und man bat es fur eine große Beniglitat gebalten fich gang in frembe Gitten und Boltsanfchauungen bineinzubenten und ju bichten. Wenn fich nun aber auch ber Dichs ter felbft vollftanbig in bergleichen Frembartigfeiten einarbeitet und bineinempfindet, fo tonnen fle boch fur bas Dublitum, bas fle genieben foll, nur immer etwas Meußerliches febn.

Heberhaupt aber bleibt biefe Anficht, wenn fie einfeitig fefi-

gehalten with, bei bem gang Formellen ber historischen Richtigkeit und Texue stehn, indem sowohl vom Unhalte und bessen fub-filmtiellem Sewicht, als auch von der Bildung und dem Gehalte ber gegenwärtigen Anschauung und des heutigen Germüthe abgeschn wird. Bon dem Einen jedoch ist ebenso wenig als von dem Anderen zu abstrachten, sowdern diese beiten Seiten soden fiber gleiche Westeitbigung und haben die deiten kortenung historiser ziene im gang andere Weise, als wir bieher Gehen, mit sich in Utekereinstimmung zu beingen. Dies süch führt uns zu der Betrachtung der wahren Obsettivität und Subsettivität, denes das Kunsswert Genüge zu leisten hat.

- e) Das Rachft was fich im Migemeinen über biefen Puntt fagen läßt, besteht barin, baf teine ber fo eben betrachten Stiten fich auf Roffen ber anberen einsteitig hervorthun und baburch bie anbern wertegen burfe, baf aber die folg historiste Ruchtigeit in äuferlichen Dingen bes Lotals, der Sitten, Gebrücke, Infilitutionen ben untergeorberten Lheil bes Kumsmette ausmache, welcher bem Interesse eines mahrhaften und auch für die Gegenwart ber Bilbung unvergänglichen Gehalts weichen muffe.
- In biefer Rudficht laffen fich gleichfalls ber achten Art ber Darfiellung folgende relativ mangelhafte Auffaffungsweifen go genüberftellen.
  - c) Effens nämlich tann bir Darftellung ber Eigenthümlichtett einer Zeit gang getren, richtig, lebendig und auch dem gegenwärtigen Publikum duchweg verständlich (epn, ohne jedod aus der Gewöhnlichtett der Profa herauszugehn, und in sich sie ber poettich zu werden. Göthe's Gög von Bertlichingen 1. 28. giebt uns hiefür auffallend Proben. Wie brauchen unr glich ben Anfang auszuschlagen, der uns in eine Herberge nach Schwarzenberg in Franten bringt. Retgler, Sievers am Licht; pari Retiterknicht beim Kruer; Wieth,

Sievers. Sanfel, noch ein Glas Brandtwein, und meß driftlich.

Birth. Du bift ber Rimmerfatt. .

Mehler (teile ju Cievers). Ergahl bas noch einmal vom Berlichingen; bie Bamberger bort ärgern fich, fie möchten fcmarz werden u. f. f.

Ebenfo geht es im britten Att gu.

Georg (temme mir einer Dadrinne). Da haft bu Blei. Benn bu nur mit der Salfte triffft, fo entgeht Keiner, der Ihro Majeftat anfagen tann: herr, wir haben folecht geftanden.

Berfe (baur bavon). Ein brav Ctud.

Geotg. Der Regen mag fich einen andern Weg fuchen! ich bin nicht bang bavor; ein braber Reiter und ein rechter Regen tommen überall burch.

Lerfe (er sieft). Halt ben Löffel. (Gebr ane Genfter). Da gieht fo ein Reichsmusse mit ber Budfe berum, fie benten wir haben uns verschoffen. Er foll bie Rugel versuchen, warm, wie fie aus ber Pfanne tommt. (28bb)

Georg (lehne ben goffel an). Lag mich febn.

Berfe (ichiefir). Da liegt ber Spag. - u. f. m.

Das Alles ift höchft antspaulich, verftändlich, im Charatter ber Situation und ber Reiter geschieter, deffenungschte sind beste Seenen höcht trivial und in sich sieht proslisch, indem sie nur die ganz gewöhnliche Erscheinungsweise und Objektivität, welche allerdings Irdwedem nahe liegt, jum Indualt und zur Jorn neimen. Das Aschnliche sindet sich auch noch in vielen anderen Jugendproduten Götze's, welche beinobers gegen alles gerichte waren, was bisher als Regel gegolten hatte, und ihren Dauptesselt waren, was dieher als Regel gegolten hatte, und ihren Dauptesselt der die Raseherteit der Anschauung und Empfindung herandrachten. Aber die Rase war so gres, und der imme Gehalt zum Theil so gering, das sie eben dadunch trivial unverben. Diese Erwindlich unrett man hauptschieße bet dem

tifchem Merten erft recht während ber Aufführung, indem man sogleich beim Sinteit if soon durch viele Borbereitungen, die Licher, bid geputen Caute, in der Citimumg ist, etwas Amberes führen zu wollen als zwei Bauern, zwei Reiter und noch ein Glas Schnaps. Der Tog hat denna auch vorzugsweife dein Leften angegan; auf der Wilfen bat er fich nicht lange erholten fonnen.

8) Rach ber anderen Seite bin tann une bas Siftorifde einer früheren Dinthologie, bas Frembartige biftorifcher Staatsauffande und Sitten baburd betannt und angeeignet febn, baf wir burd bie allgemeine Bildung ber Beit auch mannigfache Renntnif von ber Bergangenheit haben. Go macht 3. B. bit Betanntichaft mit der Runft und Dhthologie, mit der Literatur, bem Rultus, den Gebrauchen bes Alterthums, ben Ausgangs puntt unferer beutigen Bilbung aus: jeder Rnabe ichon tennt aus ber Schule ber bie griechifden Gotter, Beroen und hiftoris fchen Riguren; wir tonnen beshalb die Geftalten und Intereffen ber griechifden Belt, infoweit fie in ber Borftellung gu ben unfrigen geworden find, auch auf bem Boden ber Borftellung mitgenießen, und es ift nicht ju fagen, weshalb wir es nicht mit ber indifden ober aanptifden und ftanbinavifden Dothologie eben fo weit follten bringen tonnen. Muferbem ift in ben religiofen Borftellungen Diefer Bolter bas Mugemeine, Gott, auch porbanden. Das Beffimmte aber Diefer Borfellungen, Die befondern griechifchen ober indifden Gottheiten haben in diefer Beftimmtheit teine Bahrheit mehr für und, wir glauben nicht baran und laffen fie une nur fur unfere Phantafte gefallen. Daburd bleiben fie aber unferem eigentlichen tieferen Bewufts fenn immer fremb, und es ift nichts fo leer und talt, als wenn es in den Opern 3. B. beift; o ihr Gotter! oder; o Jupiter! ober gar: o Iffe und Offrie! vollende aber, wenn noch bit Elendigteit der Dratelfpruche, - und felten geht es ohne Dras tel ab in ber Oper - bingutommt, an beren Stelle jest erf in ber Tragobie die Berrudtheit und bas Sellfebn treten.

Bang tenfo verbalt es sich mit bem anderweitigen bistoichen Material ber Sitten, Gefege u. f. f. Auch bieß Gefchichtliche ift wohl, aber es ift gewefen, und wenn es mit ber Gegenwart bes Lebens teinen Jusammenhang mehr had, so ift es,
mögen wir es noch so gut und genau tennen, nicht das Unfrige,
für das Borübergagangene aber haben wir nicht aus bem blofen
Grunde schoen, daß es einmal da gewefen ift, Antereffe. Das
Geschichtiche ist nur bann das Unfrige, wenn es der Nation ain
geschet, der wir angehören, oder wenn wir die Gegemwart überhaupt als eine Folge berfenigen Begebenheiten anschen können, in
beren Kette die daugschellten Charattere oder Thaten ein wefentliches Glied ausmachen. Denn auch der blofe Jusammenhang ber gleichen Bodens und Bolts reicht nicht lestlich aus,
sendern die Bergangenheit selbt des eigenen Bolts muß in na.
kerne Beischung zu unfrem Jusand, beeben und Dossen ftehn

In dem Ribelungenlied 3. B. sind wir zwar geographisch auf einseimischem Boden, aber die Burgumber und König Gel sind so sehr aus auf der Berdelinissen unter gegenwärtigen Bildung und beren valerläublichen Interesson abgeschnitten, daß wir stebe done Gelehrfamteit in den Gedichten Somers uns weit heimablischer empfinden tönnen. So ist Alophod zwar durch dem Trieb nach Baterländischem veranlaßt worden, an die Stelle der griechischen Mythologie die standinavischen Götter zu segen, aber Wodan, Waldlau und Freia sind blose Kamen gekleben, welche weniger noch als Zupiter und der Olymp unserer Vorsstellung angehören oder zu unseren Gemitte ptrechen.

In diefer Bejichung haben wir uns tlar ju machen, das Aunswerte nicht für das Studium und die Gelehrsdanktei zu versertigen situb, sondern das sie ohne diesen Umweg weitlaustie ger entlegener Kenntnisse unmittelbar durch sich selber verständtich und geniesbar sehn mußen. Denn die Kunst ist nicht für einen kleinen abgeschlossenen Kreis weniger vorzugssweise Gebildeter, sondern sur die Katolie im Großen und Gangen da. Was aber für das Kunstwert überhaupt gilt, sindet auch auf die Aufenseite der dargestellten geschichtlichen Büretlichkeit seine Amwendung. Mich sie muß uns, die wir auch zu unserer Zeit und unferem Bolle gehören, ohne beriete Gelehennteit flar und erfaßbar seyn, so daß wir darin heimisch zu werden vermögen, und nicht vor ihr als vor einer uns fremden und unverständlichen West stehn zu bleiben genöbigt sind.

7) Siedurch nun find wir ber achten Weife ber Objectivistät und Aneignung von Stoffen aus vergangenen Zeiten icon naber gerudt.

aa) Das Erfte, mas wir bier anführen tonnen, betrifft bie achten Rationalgebichte, welche feit jeber bei allen Boltern von ber Art gewesen find, baf bie außere geschichtliche Geite burch fich felber icon ber Ration angehörte, und ihr nichts Fremdes blieb. Go ift es mit ben indifden Epopoen, ben homerifchen Gebichten und ber bramatifchen Boeffe ber Briechen. Cophofles bat ben Philottet, Die Antigone, ben Migr, Dreft, Debip und feine Chorführer und Chore nicht fo reben laffen, als fie au ihrer Beit murben gefprochen haben. In ber gleichen Beife haben bie Spanier ihre Romangen vom Cib; Taffo in feinem befreiten Jerufalem befang bie allgemeine Angelegenheit ber tatholifden Chriftenbeit; Campens, ber portugiefifche Dichter, foilbert bie Entbedung bes Scewege nach Offindien um bas Borgebirge ber guten Soffnung, die in fich unendlich wichtigen Thas ten ber Gechelben, und biefe Thaten maren bie Thaten feiner Ras tion; Chatfpeare bramatifirte Die tragifche Befchichte feines Lanbes, und Boltaire felbft machte feine Benriade. Much wir Deutsche find boch endlich bavon abgetommen, entfernte Befchichten, Die für uns tein nationales Intereffe mehr baben, ju nationalen epifchen Gedichten verarbeiten ju wollen. Bobmer's Roachide und Rlopflod's Defflas find aus ber Dobe getommen, wie benn auch die Meinung nicht mehr gilt, es gebore gur Ghre einer Ration auch ihren Somer, und außerdem ihren Binbar, CophoPles u. f. f. ju haben. Jene biblifchen Befdichten liegen amar unfrer Borftellung burch bie Bertrautheit mit bem alten und neuen Teffamente naber, aber bas Befdichtliche ber Gebrauche u. f. f. bleibt une boch immer nur eine frembe Cache ber Gelebrfamteit, und eigentlich liegt als bas Befannte nur ber profaifche Raben ber Begebenheiten und Charaftere bar uns, melde burd Die Bearbeitung mehr nur in neue Phrafen gefloßen merben, fo bag wir in Diefer Begiehung nichts als bas Gefühl eines blog Bemachten erhalten.

BB) Run tann fich aber bie Runft nicht allein auf einbeis mifche Stoffe beidranten, und bat fich in ber That, iemebr bie befonderen Bolter mit einander in Berührung traten, ihre Bes genftande immer weiter aus allen Rationen und Jahrhunderten bergenommen. Gefdicht bich, fo ift es nicht etwa ale eine große Beniglitat angufebn, baf fic ber Dichter gang in frembe Beiten bineinlebt, fonbern bie gefchichtliche Mufenfeite muß fo in ber Darftellung auf ber Geite gehalten werben, baf fie jur unbedeutenden Rebenfache fur bas Menfchliche, Allgemeine wird. In folder Beife a. B. bat icon bas Mittelalter gwar Stoffe bes Alterthums entlebnt, bod ben Gebalt feiner eigenen Beit bineingelegt und nun freilich wieder in extremer Weife nichts als ben blogen Ramen Alexanders ober bes Mencas und Raifers Ottavianus übria gelaffen.

Das Allererfte ift und bleibt bie unmittelbare Berffanblichfeit, und wirflich haben auch alle Rationen fich in bem geltend gemacht, mas ihnen als Runftwert jufagen follte, benn fie wollten einbeimifch, lebendig und gegenwärtig barin febn. In biefer felbfiffandigen Rationalitat bat Calberon feine Benobia und Ge= miramis bearbeitet, und Chatfpeare ben verfchiedenartigften Stoffen einen englifden nationalen Charafter einzupragen verftanben, obicon er ben mefentlichen Grundzugen nach bei weitem tiefer als Die Spanier auch ben gefchichtlichen Charatter frember Ratio= nen, wie g. B. ber Romer, ju bewahren mußte. Gelbft die grie-Meftbetif. 23

difden Tragiter baben bas Begenwartige ihrer Beit und ber Stadt, der fle angeborten, im Muge gehabt. Der Debip auf Rolonus 3. B. bat nicht nur in Rudficht auf bas Lotal einen naberen Bezug auf Athen, fonbern auch baburd, baf Debip in Diefem Lotal fterbend ein Bort fur Athen werden follte. In anberen Beziehungen haben auch die Gumeniden des Mefchulus burch Die Entideibung bes Areopaas ein naberes beimifches Intereffe für die Athenienfer. Dagegen bat die griechifche Dhthologie, wie mannigfaltig fie auch und immer bon neuem wieder feit bem Bieberaufleben ber Runfte und Wiffenschaften ift benutt morben, nie' bei ben modernen Boltern volltommen einheimifch merden wollen, und ift mehr ober weniger felbft in den bilbenben Rünften und mehr noch in der Doeffe ihrer weiten Musbreis tung unerachtet talt geblieben. Es wird 3. B. feinem Menfchen jest einfallen, ein Gebicht an Benus, Jupiter ober Pallas ju maden. Die Stulptur gwar tann immer noch nicht ohne bie griedifden Gotter austommen, aber ihre Darftellungen find besbalb auch gröftentheils nur Rennern, Belehrten und bem engeren Rreife ber Gebilbeteften juganglich und verftanblich. bem abnlichen Ginne bat Gothe fich viel Dube gegeben bie Philoftratifden Gemalbe ben Malern ju naberer Bebergigung und Rachbilbung vorfiellig zu machen, bod bat er menig bamit ausgerichtet; bergleichen antite Begenftanbe in ihrer antiten Beaenwart und Birtlichfeit bleiben bem modernen Publitum, wie ben Malern immer etwas Frembes. Dagegen ift es Goethen felber in einem weit tieferen Beifte gelungen, burch feinen meftöftlichen Divan noch in ben fateren Jahren feines freien Innern ben Drient in unfere heutige Doeffe bineingugiebn, und ibn ber heutigen Anfchauung anqueignen. Bei Diefer Aneignung hat er febr wohl gewußt, baf er ein weftlicher Menfc und ein Deutscher feb, und fo bat er wohl ben morgenlandifchen Grundton in Rudficht auf ben öftlichen Charafter ber Situationen und Berhaltniffe burchweg angefclagen, ebenfo febr aber unferem beutigen Bewufefen und feiner eigenen Individualität das vollfländigste Recht widersahren laffen. In dieser Weife ist'es dem Rünflier allerdings erlaubt, feine Gloffe aus fernen Simmelsstichen, vergangenen Zeiten und fremden Bölleren zu entlehnen, und auch im Gangen und Großen der Weybologie, den Sitten und Infitutionen ibre pibloriche Gelbalt zu bewahern, zugleich ader mug er diese Gestalten nur als Rahmen seiner Gemälde bemugen, das Jante bagegen dem wesentlichen tiefern Bemusstenn wird begenwart in einer Art anhaffen, als deren bewundrungsbultzbigstes Beispiel die jest noch immer Göthe's Jeptigente battebt.

In Betreff auf folde Umwandlung erhalten wieder bie einzelnen Runfte eine gang verfcbiebene Stellung. Die Lbrit bedarf 3. B. in Liebesgebichten am wenigften ber auferlichen bis florifch genau gefdilberten Umgebung, indem ihr die Empfindung, bie Bewegung bes Gemuths fut fic bie Sauptfache ift. Bon ber Laura felbft 3. B. erhalten wir burd Detrarca's Conette in Diefer Begiebung nur eine febr geringe Runde, faft nur ben Ramen, ber ebenfo febr auch tonnte ein andrer febn; bon bem Lotal u. f. f. ift nur bas Allgemeinfte, ber Quell von Bauclufe und bergleichen angegeben. Das Epifche bagegen forbert bie meifte Ausführlichfeit, welche wir uns benn auch in Anfehung jener hiftorifden Meuferlichteiten, wenn fle nur tlar und verfland. lich ift, am leichteften gefallen laffen. Die gefährlichfte Rlippe aber find biefe Aufenfeiten fur bie bramatifche Runft, befonbers bei Theateraufführungen, wo Alles unmittelbar ju uns gesprochen wird, ober lebenbig an unfere finnliche Anschauung tommt, fo baf mir ebenfo unmittelbar uns barin betannt und vertraut finden wollen. Sier muß die Darftellung der hiftorifchen auferen Wirtlichfeit beshalb am meiften untergeordnet und ein blofer Rahmen bleiben; es muß gleichfam nur baffelbe Berhalt= nif beibebalten merben, bas wir in Liebesgedichten finden, in welchen der Beliebten, obicon wir mit den ausgesprochenen Ems pfindungen und der Art ihres Ausbrude vollffandia fumpatheff-

ren tonnen, ein unfrer eigenen Geliebten frember Rame gegeben ift. Es beift ba gar nichte, wenn bie Gelehrten bie Richtigfeit ber Gitten, ber Bilbungeflufe, ber Befühle vermiffen. In Chatfregres biftorifden Studen 3. B. ift fur uns Bieles, mas uns fremd bleibt, und wenig intereffiren tann. Beim Lefen find wir amar bamit aufrieben, im Theater nicht. Die Rrititer und Renner meinen allerbings, bergleichen hiftorifde Roftbarteiten follten ihretwegen mit gur Darftellung tommen und fchimpfen bann über ben ichlechten verdorbenen Beidmad bes Dublitums, wenn es bei folden Dingen feine Langemeile ju ertennen giebt; bas Runftwert aber und fein unmittelbarer Genuf ift nicht fur bie Renner und Gelehrten, fondern fur bas Dublitum, und bie Rrititer brauchen nicht fo vornehm zu thun, benn auch fie geboren au demfelben Dublitum und ibnen felber tann bie Benauigteit in hiftorifden Gingelheiten tein ernftes Intereffe febn. In Diefem Sinue geben jest g. B. Die Englander aus Chatipeareichen Studen nur die Seenen, welche an und fur fic vortrefflich und aus fich felber verffanblich find, inbem fie nicht ben Debantismus unfrer Mefthetiter haben, baf bem Bolte alle bie frembgeworbenen Meuferlichkeiten, an benen es teinen Antheil mehr nebmen tann, bor Mugen gebracht merben follen. Werben baber frembe bramatifche Berte in Scene gefest, fo hat jebes Bolt ein Recht Umarbeitungen ju verlangen. Auch bas Bortrefflichfte bedarf in biefer Rudficht einer Umarbeitung. Dan tonnte gwar fagen, bas eigentlich Bortreffliche muffe für alle Reiten portrefflich fenn, aber bas Runftmert bat auch eine zeitliche, flerbe liche Geite, und biefe ift es, mit welcher eine Menbrung vorzunehmen ift. Denn bas Schone erfceint fur Anbre, und biejenigen, für welche es jur Erfcheinung gebracht wirb, muffen in Diefer außeren Seite ber Erfcheinung ju Banfe fenn tonnen.

In biefer Aneignung nun findet alles dasjenige jeinen Grund und feine Entichuldigung, was man in ber Runft Anascronismen gu nennen, und ben Runftern gewöhnlich als einen

großen Rebler angurechnen pflegt. Bu folden Anadronismen gehören gunachft blofe Meuberlichteiten. Benn aber Sallflaff 1. 23. von Diffolen fpricht, fo ift bief gleichaultig. Schlimmer fcon wird es, wenn Orpheus mit einer Bioline in der Sand ba ficht, indem bier ber Biderfprud mythifcher Tage und folch eines modernen Inftruments, von bem jeber weiß, bag es in fo früber Beit noch nicht erfunden war, allgu grell bervortritt. Dan nimmt fic beshalb jest auch auf Theatern a. B. mit folden Dingen erflaunlich in Acht und Die Direttienen halten in Roftum und Ausftattung febr auf hiftorifche Treue, wie g. B. ber Bug in ber Jungfrau von Orleans auch von Diefer Geite viele Dube getofict bat, eine Dube, welche jedoch überhaupt in den meiften Fallen, indem fle nur bas Relative und Gleichs gultige betrifft, verfdwendet ift. Die wichtigere Art ber Anadronismen befieht nicht in ben Trachten und anderweitigen abnlichen Meuferlichteiten, fonbern barin, baf in einem Ruufts werte bie Perfonen in der Art fich aussprechen, Empfindungen und Borftellungen außeren, Reflexionen anftellen, Sandlungen begeben, welche fle ihrer Beit und Bilbungeftufe, ihrer Religion und Beltanichauung nach ohnmöglich haben und ausführen tonnten. Auf diefe Art bes Angdronismus wendet man gewöhnlich die Rategorie ber Raturlichteit an, und meint, es feb unnatürlich, wenn die bargefiellten Charaftere nicht fo reben und banbeln, als fie zu ihrer Beit murben geredet und gehandelt baben. Die Fordrung aber folder Raturlichfeit, einfeitig feftgebalten, führt fogleich zu Schiefheiten. Denn ber Runftler, wenn er bas menfchliche Gemuth mit feinen Affetten und in fich fubftantiellen Leidenschaften ichilbert, darf dief bei aller Bewahrung ber Individualität bennoch nicht fo fdilbern, wie fie im gewöhnlis den Leben alltäglich vortommen, ba er jebes Pathos nur in eis ner demfelben folechthin gemagen Erfceinung ans Licht forbern foll. Dafür allein ift er Runftler, baf er bas Wahrhafte tenne und in feiner mabren Form por unfere Anschauung und Em-

pfindung bringe. Bei biefem Ausbrudt hat er beshalb bie jedes= malige Bilbung feiner Beit, Sprache u. f. f. ju berudfichtigen. Bur Beit bes trojanifden Rriege ift bie Musbrudsart und gange Rebensmeife ebenfo menig von einer Musbilbung gemefen, wie wir fie in ber Iliade wiederfinden, als die Daffe des Bolts und die hervorragenden Geftalten ber griechifden Ronigsfamilien eine fo ausgebilbete Unichauungs- und Musbrudsmeife batten, wie wir fie im Aefchylus ober in ber vollendeten Schonheit Des Gophofles bewundern muffen. Eine folde Berletung ber fogenannten Raturlichteit ift ein für bie Runft nothwendiger Anadronismus. Die innere Gubftang bes Dargeftellten bleibt Diefelbe, aber Die entwidelte Bilbung im Darftellen und Entfalten Diefes Gubfantiellen macht für ben Ausbrud und die Beffalt beffelben eine Ummandlung nothig. Gang andere bagegen ftellt fich biefe Umarbeitung, wenn Anschauungen und Borftellungen einer fpateren Entwidlung bes religiofen und fittlichen Bewuftfeyns auf eine Beit ober Ration übertragen werben, beren gange Beltanfcanung folden neuern Borftellungen wiberfpridt. Go bat Die driffs liche Religion Rategorien bes Sittliden gur Rolge gehabt, welche ben Griechen burchaus fremd waren. Die innre Reflexion 3. B. bes Gemiffens bei ber Enticheibung beffen, mas gut und folecht feb, Gemiffensbiffe und Reue geboren erft ber moralifchen Musbilbung ber mobernen Beit an; ber heroifche Charafter meif von ber Intonfequeng ber Reue nichts; mas er gethan bat, bas bat er gethan. Dreft bat um bes Muttermorbes willen feine Reue, Die Murien der That verfolgen ibn gmar, aber bie Gumeniben find jugleich als allgemeine Machte und nicht als die innern Rattern feines nur fubjettiven Gewiffens bargefiellt. Diefen fubfantiellen Rern einer Beit und eines Bolts muß ber Dichter tennen, und erft wenn er in Diefen innerften Mittelbuntt Entge= genftrebendes und Widerfprechendes hineinfest, hat er einen Anadronismus boberer Art begangen. In Diefer Rudficht alfo ift an ben. Rüuftler Die Forbrung zu machen, baf er fich in ben

Beilt bergangener Zitten und fermber Bolter hineintebe, benn bies Dubsantielle, wenn es ächter Met ift, bleibt allen Zeiten dies, die partifuläre Bestimmtheit aber der bloß außeren Erigden nung im Roste des Alterthums mit aller Genauigkeit des Einzelnen nachbilden zu wollen, ist nur eine fields mur äugefelichen Zwecke willen. Zwar ist auch nach dieser eine fin diese willen dach dieser der in auch biefer Seite hin wohl eine allgemeine Richtigkeit zu verlangen, welcher jedoch das Recht zwischen Dichtung und Wahrebeit zu ichwerden nicht barf geraubt werben.

27) Siermit find wir ju ber mahren Aneignungsweife bes Fremdartigen und Meufern einer Beit und gur mabren Objettis vitat des Runftwerte burchgebrungen. Das Runftwert muß uns Die boberen Intereffen bes Beiftes und Billens, bas in fich felber Menfchliche und Machtige, die mabren Tiefen bes Gemuths auffdließen, und bag biefer Gebalt burd alle Meuferlichkeiten ber Ericeinung burchblide, und mit feinem Grundton burch all bas anderweitige Getreibe hindurchflinge, bas ift bie Sauptfache, um welche es fich wefentlich handelt. Die mabre Objettivitat enthullt une alfo bas Dathos, ben fubftantiellen Gehalt einer Situation, und die reiche, machtige Individualitat, in welcher Die fubftantiellen Momente bes Beiftes lebendig find, und gur Realitat und Meufrung gebracht werben. Für folchen . Behalt ift bann nur überhaupt eine anpaffende fur fich felber verftanb= liche Umgrangung und beftimmte Birflichfeit gu forbern. 3ft fold ein Gebalt gefunden und im Pringip bes Ibeals entfaltet, fo ift ein Runftwert an und für fich objettiv, fen nun auch bas außerlich Einzelne biftorifc richtig ober nicht. Dann fpricht auch bas Runftwert an unfre mabre Gubjettivitat, und wird ju unfrem Gigenthum. Denn mag bann auch ber Stoff feiner naberen Beftalt nach aus langft entflobenen Beiten genommen fenn, die bleibende Grundlage ift bas Menfchliche bes Beiftes, welches bas mabrhaft Bleibende und Dachtige überhaubt ift, und feine Birtung nicht verfehlen tanu, ba biefe Objettivitat auch ben Gehalt und die Ersullung unfres eignen Junern aussmacht. Das bloß bistorisch Arufter dagegen ist die vergängliche Seite, und mit dieser miffen wir uns bei sernliegenden Runft-werten zu verschonen suchen, und selbs bei Kunstwerten der eigenen Zeit darüber wegguschn wiffen. So find die Pfalmen Davids, mit ihrer glangenden Keite des Seren in der Gitte und dem Zonr ihrer Almach, to wie der tiefe Schwerz der Propheten troz Babylon und Jion uns noch heute haffend und gegenwärtig, und selbs eine Woral, wie Sarafte sie in der Jaubersteit, der in der Jaubersteit, der bei fich Jeder zusammt den Asspheren bei dem innern Kenn und Gesse ihrer Welchdein gefallen laffen.

Selcher Dhiettvist eines Auntwerts gegeniber muß besbalb nun auch das Subjett die faliche Forbrung aufgeben, sich seibe mit seinen bieß substettiven Partitalaritäten und Eigenbeiten wiederschnen zu wollen. Als Wilhelm Zell zum erktenmal in Weimar aufgessührt wurde, war tein Schweizer damit zufeiden; in ähnlicher Weise bauch Mander ichen in den schönnlen Gesangen der Liebe bennach seine eigenen Empfindungen nicht erkannt und beshalb die Darstellung für ebense falsch gehalten, als Ander, welche die Elebe nur aus Romanen kannten, nun in der Mirtlichteit nicht eher verliedt zu sehn meinten, ebe sie nicht in sich und um sich her gang dieselben Gestüble und Stituationen wiederfänden.

#### C. Der Bunftler.

Wir haben in diesem erften Theil ber Meftheit junadft die allgemeine 3ber des Schönen, fobann bas mangtligfte Dafen berfelben in der Schönheit der Ratur betrachtet, um daburch brittens jum 3beal als der abacquaten Biritlichteit des Schönen hinzubringen. Das 3beal entwidelten wir er ftens selbst wieber feinem allg emeinen Begriff nach, weicher uns zweitens auf die beftimmte Darfellungsweise beffelben führte. Indem nun aber das Kunftwert aus bem Beifte entspringt, so bebart nur aber bas Kunftwert aus bem Beifte entspringt, so bebart

es einer brobucirenben fubjettiven Thatigteit, aus welcher es berporgeht, und als Produtt berfelben für Andres, für die Anfcauung und Die Empfindung bes Dublitume ift. Die fubiete tipe hervorbringende Thatigteit ift die Phantafte des Runftlere, fo baf mir als britte Geite bes 3beals jest jum Goluffe bas Runftwert ju befprechen haben; wie es bem fubjeftiven Innern angebort, ale beffen Erzeugnif es noch nicht gur Birtlichteit berausgeboren ift, fonbern fich erft in ber fcopferifden Subjettivitat, im Benie und Talent bes Runftlere geftal-. tet. Doch brauchen wir eigentlicher Diefer Geite nur beshalb gu ermabnen, um von ihr ju fagen, baf fie aus bem Rreife philofophifder Betrachtung auszufcliefen feb, ober boch nur wenige allgemeine Beftimmungen liefere, obichon es eine baufig aufgeworfene Frage ift, wo benn ber Runftler biefe Gabe und Rabiateit ber Ronception und Ausführung bernehme, wie er bas Runfiwert made. Man mochte gleichsam ein Recept, eine Boridrift bafür baben, wie man es anftellen, in welche Umftanbe und Que ftanbe man fich verfegen muffe, um Achnliches bervorzubringen. Go befragte ber Rardinal von Efte Ariofto über feinen rafenden Roland: Deifter Ludwig, wo babt ibr all bas verbammte Zeng ber? Raphael abnlich befragt, antwortete in einem betannten Briefe er ftrebe einer gemiffen 3dea nach.

Die naberen Beziehungen der tunftlerifden Thatigteit tonnen wir nach drei Gefichtspuntten betrachten, indem wir

Erftens ben Begriff bes tunftlerifden Benies und beffen Begeiftrung feftellen,

Sweitens von ber Objettivität biefer fcaffenden Thatigtett fprechen und

Drittens ben Charafter ber mahren Originalität gu ermitteln fuchen.

1. Phantafie, Genie und Begeiftrung.

Bei der Frage nach dem Genie handelt es fich fogleich um

eine nabere Bestimmung beffelben, benn Genie ift ein gang allgemeiner Ausbend, welcher nicht .nur in Betreff auf Künftler, sendern ebenso febr von großen Gelberru und Königen als auch von ben Beroen ber Wiffenschaft gebraucht wird. Mir tonnen auch hier wieber bei Geiten bestimmter unterscheiben.

## a) Die Phantafie.

Was erftens das allgemeine Bermögen zur tünfterichen Produttion angeht, fo ift, wenn einmal von Bermögen foll gerebet werden, die Phantafte als dies herverstichend tünfterische Fähigkeit zu bezeichnen. Dann muß man fich jedoch sogleich hiten, die Phantasse mit der bloß passene Eindildungstraft zu verwechefeln. Die Phantasse ist schaffend.

a) Bu biefer icopferifden Thatigteit gebort nun gunachft bie Gabe und ber Ginn fur bas Auffaffen ber Birtlichteit und ihrer Geftalten, welche burch bas aufmertfame Soren und Geben bie mannigfaltigften Bilber bes Borhanbenen bem Geifte einpragen, fo wie bas aufbewahrende Gebachtnif fur bie bunte Belt Diefer vielgeftaltigen Bilber. Der Runftler ift beshalb von Diefer Seite ber nicht an felbftgemachte Ginbilbungen vermiefen. fondern von dem flachen fogenannten Ibealen ab hat er an bie Birtlichteit berangutreten. Ein ibealifder Anfang in ber Runft und Poeffe ift immer febr verbachtig, benn ber Runftler bat aus ber Meberfülle bes Lebens und nicht aus ber Meberfülle abftratter Allgemeinheiten ju fcopfen, indem in ber Runft nicht wie in der Philosophie ber Gebante, fondern die wirtliche aufre Gefaltung bas Element ber Produktion abgiebt. In Diefem Elemente muß fic baber ber Runftler befinden und beimifc merben; er muß viel gefeben, viel gebort, und viel in fich aufbewahrt haben, wie überhaupt die großen Individuen fich faft immer burch ein großes Bebachtnif auszuzeichnen bflegen. Denn was ben Menfchen intereffirt, bas behalt er, und ein tiefer Beift breitet bas Relb feiner Intereffen über ungablige Begenftanbe aus. Gothe 3. B. bat in folder Weife angefangen und

ben Areis feiner Anfauungen fein ganges Leben bindurch mehr und mehr erweitert. Diese Babe und biefes Intereffe einer befimmten Aufflug bes Birtlichen in seiner realen Gestalt so wie das Fethalten bes Erschauten also ift das nächste Exprodernis. Mit der genauen Becanntischaft der Aussengestatt ift nun umgetehrt ebnis sein bei des Bertrautheit mit bem Innern des Menschen, mit den Leidenschaften des Gemüthe, und allen Zweden der menschlichen Beufl zu verbinden, und au beier doppelten Kenntuis mus sich die Becanntisches mit der Art und Weise sügen, wie das Innere des Geistes sich in der Ar alticht ausbrüdt und durch deren Acusseilichteit himdurchsscheiden.

B) Ameitene aber bleibt bie Phantaffe nicht bei biefem bloben Aufnehmen ber außeren und innern Birtlichteit febn. benn jum idealen Runftwert gebort nicht nur bas Erfcheinen bes innern Geiftes in ber Realitat auferer Geftalten, fonbern bie an und für fich fepende Bahrheit und Bernunftigfeit bes Birtlichen ift es, welche gur außeren Erfcheinung gelangen foll. Diefe Bernünftigteit feines beftimmten Begenftanbes, ben er ermablt bat, muß nicht nur in bem Bewußtfenn bes Runftlers gegemmartig febn, und ibn bewegen, fonbern er muß bas Wefentliche und Bahrhaftige feinem gangen Umfang und feiner gangen Tiefe nach burchfonnen haben. Denn ohne Rachbenten brinat ber Menich fic bas, was in ihm ift, nicht jum Bewußtfebn, und fo. mertt man es auch jedem großen Runftwert an, baf ber Stoff nach allen Richtungen bin lange und tief erwogen und burchbacht ift. Mus ber Leichtfertigfeit ber Phantaffe geht fein gebiegenes Wert bervor. Damit foll jeboch nicht gefagt febn, baf ber Runftler bas Bahrhaftige aller Dinge, welches wie in ber Religion fo auch in der Philosophie und Runft die allgemeine Grundlage ausmacht, in form philofophifder Gebanten ergreifen muffe. Philosophie ift ihm nicht nothwendig, und bentt er in philosophischer Beife, fo treibt er bamit ein ber Runft in

Betreff auf die Form bes Biffens gerabe entgegengefettes Gefcaft. Denn bie Aufgabe ber Phantaffe befleht allein barin. fic bon jener inneren Bernunftigfeit nicht in Sorm allgemeiner Gage und Borfiellungen, fondern in tontreter Geftalt und inbividueller Birtlichteit ein Bewuftfenn ju geben. Bas baber in ibm lebt und gabet muß ber Runftler fich in ben Formen und Ericeinungen, beren Bilb und Beftalt er in fic aufgenommen bat, barfiellen, indem er fie ju feinem Brede in foweit ju bewältigen weiß, bag fle bas in fich felbft Babrhaftige nun anch ihrer Beite aufmnehmen und vollftandig auszubruden befähigt werben. - Bei biefer Ineinanberarbeitung bes vernünftigen Inhalts und der realen Geftalt hat fich der Runftler einer Seits Die mache Befonnenheit Des Berftandes, andrer Seits Die Tiefe bes Gemuthe und befeelenben Empfindung ju Sulfe ju nehmen. Es ift beshalb eine Abgefchmadtheit zu meinen, Gebichte wie bie bomerifden feben bem Dichter im Schlafe getommen. Dbne Befonnenheit, Sonbrung, Unterfcheibung, vermag ber Runftler teinen Behalt, ben er geftalten foll, ju beberrichen, und es ift thoricht ju glauben, ber achte Runftler miffe nicht mas er thut. Ebenfo nothig ift ibm bie Roncentration bes Gemuthe.

7) Durch biefe Empfindung nämid, die das Gange durchering und befeett, hat der Künfler feinen Stoff und bessen der flatung als sein eigenstes Seibst, als innerstes Eigenstum einer als Subjekt. Denn das bibliche Beranschaulichen entstemdet jeden Gehalt zur Kingerlichteit und die Empfindung erft hölt ihn in sehrelter Einsteit mit dem innern Seibst. Vach dieser Sicht wird und einer Bestell Bach die er Sicht umgeriehn und mit ihren äuferen und innern Erscheinungen betannt gemacht haben, sondern es muß auch Bieles und Soesse durch seinen Bruft gezogen, sein Seile, sein Serg nuß sichen sich einer Bruft gezogen, sein Seilt, sein Serg nuß sich und der einer Bruft gezogen, sein Seilt, sein Serg nuß sich und der esten beracht und der esten beracht und der esten beracht geben. Der est die ächten Tiefen der Sebens zu konktern Erscheinungen herausgusstieden im Stand

ift. Deshalb brauft wohl in ber Jugend ber Genius auf, wie bieß bei Göthe nub Schiller z. B. ber Fall war, aber bas Manness und Greifesalter erft tann bie achte Reife bes Kunstwerts zur Bollenbung bringen.

b) Das Zalent und Genie.

Diese produktive Thatigkeit nun ber Phantaste, burch welche ber Ainstler bas an und für fich Bernunftige in fich selbst als sein eigenstes Wert jur realen Gestalt berausarbeitet, ift es, die Genie, Talent u. f. f. genannt wied.

- a) Belde Geiten jum Benie geboren, haben wir baber fo eben bereits betrachtet. Das Genie ift bie allgemeine Rabigteit aur mabren Produttion bes Runftwerts, fo wie bie Energie ber Ausbilbung und Bethatigung berfelben. Ebenfo fehr aber ift Diefe Befähigung und Energie jugleich nur als fubjettive, benn geiftig produciren tann nur ein felbfibewußtes Subjett, bas fich ein foldes Servorbringen jum 3mede fest. Raber jeboch pfleat man noch einen beftimmten Unterfdieb amifden Benius und Talent ju machen. Und in ber That find beibe auch nicht unmittelbar ibentifd, obicon ibre Ibentitat jum volltommenen fünftlerifden Schaffen nothwendig ift. Die Runft nämlich infofern fle überhaupt individualifirt und gur realen und wirtlichen Ericheinung ihrer Probutte berauszutreten bat, forbert nun auch ju ben befonbern Arten biefer Berwirtlichung unterfchies bene befonbere Rabiateiten. Gine folde tann man als Talent bezeichnen, wie ber Gine 3. B. ein Talent gum vollenbeten Biolinfpiel hat, ber Anbre jum Gefang u. f. f. Gin blofes Zalent nun aber tann es nur in einer fo gang vereingelten Geite ber Runft au etwas Tuchtigem bringen, und forbert, um in fich felber vollendet ju fenn, bennoch immer wieber bie allgemeine Runftbefähigung und Befeelung, welche ber Genius allein verleibt. Talent ohne Benie baber tommt nicht weit über bie aufere Fertigteit binaus.
  - β) Zalent und Genie num ferner, heift es gewöhnlich, muß=

ten bem Denfchen angeboren febn. Much bierin liegt eine Beite, mit ber es feine Richtigteit bat, obicon fle in anderer Begiebung ebenfo febr wieder falfc ift. Denn der Menfc als Denich ift auch gur Religion a. B., gum Denten, gur Wiffenfcaft geboren, b. b. er bat als Denfc bie Rabigteit ein Bewußtfebn von Gott ju erhalten, und jur bentenben Ertenntnif ju tommen. Es braucht baju nichts als ber Geburt überhaupt und ber Ergiebung, Bilbung, bes Fleifes u. f. f. Dit ber Runft bagegen verhalt es fich anders; fie forbert eine fpecififche Anlage, in welche auch ein natürliches Moment als mefentlich bineinfbielt. Bie nämlich die Schonbeit felbft bie im Ginnlis den und Birtlichen realifirte 3bee ift, und bas Runftwert bas Beiftige gur Unmittelbarteit des Dafenns für Muge und Dhr berausftellt, fo muß auch ber Runftler nicht in ber ausschlieflich geifligen Form bes Dentens, fondern innerhalb ber Anfchauung und Empfindung und naber in Bezug auf ein finnliches Daterial und im Elemente beffelben geftalten. Dief funftlerifche Schaffen folieft beshalb wie die Runft überhaupt die Geite ber Unmittelbarteit und Raturlichteit in fic, und biefe Geite ift es. welche bas Gubjett nicht in fich felbft hervorbringen tann, fonbern ale unmittelbar gegeben in fich vorfinden muß. Dief allein ift bie Bebeutung, in welcher man fagen tann, bas Genie und Talent muffe angeboren febn.

In ähnlicher Mrt find auch die verschiedenen Künfe mehr ober weniger nationalt und siehn mit der Raturstite eines Bolts im Zusammenhange. Die Idaliener 3. 8. baben Gesang und Welsbie fast von Ratur, bei den nordischen Böltern dagegen ist die Musst und Dere, obgleich sie den Musstiddung derfelben sich mit geoßem Ersolg haben angestegnstlich sehn lassen, ebenfo wenig als die Denagendsume vollständig einheimissig geworden. Den Griechen ist die sie foonste Ausgestaltung ver epischen Dichtunft, und vor allem die Bollendung der Fulischen Dichtunft, und vor allem die Bollendung der Fulische Beschen der Komer teine eigentlich siehsfändige Kunft befaßen,

fondern fle erft von Griechenland ber in ihren Boden verpflangen mußten. Am allgemeinften verbreitet ift baber überhaupt bie Doeffe, weil in ihr bas finnliche Material und beffen Formirung Die wenigften Anforderungen macht. Innerhalb ber Boeffe ift wieberum bas Boltelied am meiften nationell und an Geiten ber Ratürlichfeit gefnupft, weshalb bas Boltslied auch ben Beiten geringer geiftiger Ausbildung angehört und am meiften bie Unbefangenheit bee Raturlichen bewahrt. Gothe 2. B. bat in allen Formen und Gattungen ber Poeffe Runftwerte producirt, bas Innigfte aber und Unabfictlichfte find feine erften Lieber. Bu ihnen gebort die geringfte Rultur. Die Reugriechen 1. B. find noch jest ein bichtenbes fingendes Bolt. Bas heut ober geftern Tapferes gefchehen, ein Tobesfall, die befondern Umftande beffelben, ein Begrabnif, jedes Abentheuer, eine einzelne Unterbrudung bon Geiten ber Turten, alles und jebes wird bei ibnen fogleich jum Liebe, und man bat viele Beifpiele, baf oft an bem Tage einer Schlacht ichon Lieber auf ben neuerrunges nen Sieg gefungen murben. Fauriel 3. B. bat eine Sammlung neugriechifcher Lieber herausgegeben, gum Theil aus bem Munbe ber Frauen, Ammen und Rindermadden, die fich nicht genug verwundern tonnten, daß er über ihre Lieber erftaunte. In Diefer Beife bangt die Runft und ihre bestimmte Produttionsart mit ber bestimmten Rationalitat ber Bolter aufammen. Go find 3. B. auch die Improvifatoren hauptfachlich in Italien einbeimifch und von bewundrungswürdigem Talent. Ein Italiener improvifirt noch beute fünfattige Dramen, und babei ift nichts Muswendiggelerntes, fondern Alles entfpringt aus der Renntnif menfch= lider Leibenfchaften und Situationen und aus tiefer gegenwartiger Begeiftrung. Ein armer Improvifator 3. B. ale er eine geraume Beit gebichtet hatte und endlich umberging, um von ben Umftebenben in einen folechten Sut Gelb einzufammeln, mar noch fo in Gifer und Reuer, bag er ju betlamiren nicht aufboren tonnte und mit ben Armen und Sanden fo lange forts

gefitulirte und ichwentte, bis am Ende all fein gufammengebetteltes Gelb verfchuttet war.

y) Bum Genie nun brittens gebort, weil es biefe Seite ber Raturlichteit in fich faßt, auch die Leichtigteit ber innern Produttion und ber auferen technifden Gefdidlichteit in Infebung beftimmter Runfte. Dan fpricht in Diefer Begiebung & B. bei einem Dichter viel von ber Reffel bes Beremaafes und Reims, ober bei einem Maler von ben mannigfaltigen Comieriateiten, welche Beidnung, Farbentenntnif, Schatten und Licht. u. f. f. ber Erfindung und Musführung in ben Weg legten. Allerdings gebort ju allen Runften ein weitlauftiges Studium. ein anhaltenber Fleif, eine vielfach ausgebilbete Fertigteit, je gros Ber jedoch und reichhaltiger bas Talent und Genie ift, befto meniger weiß es von einer Dubfeligteit im Erwerben folder fur Die Drobuttion nothwendigen Gefdidlichteiten. Denn ber achte Runftler bat ben naturlichen Trieb und bas unmittelbare Beburfnif, alles mas er in feiner Empfindung und Borftellung bat. fogleich gut geftalten. Diefe Beftaltungeweife ift feine Art ber Empfindung uud Anfchauung, welche er mubelos als bas eigent= liche ibm angemeffene Organ fich auszusprechen in fich finbet, Ein Dufiter 1. B. tann bas Tieffte mas fich in ihm regt und bewegt nur in Melobien tund geben, und mas er empfindet wird ibm unmittelbar gur Delodie, wie es bem Daler gu Geffalt und Farbe und bem Dichter gur Poeffe ber Borftellung wird, Die ihre Bebilbe in Worte und beren Wohlaut fleibet. Und Diefe Geftaltungegabe befigt er nicht nur ale theoretifche Borftellung, Ginbildungetraft und Empfindung, fondern ebenfo unmittelbar auch ale prattifche Empfindung b. b. ale Gabe wirtlicher Ausführung. Beibes ift im achten Runftler verbunden. Was in feiner Phantaffe lebt, tommt ibm baburch gleichfam in Die Ringer, wie es une in ben Mund tommt beraus zu fagen mas wir benten, ober wie unfre innerften Gebanten, Borftellungen und Empfindungen unmittelbar an une felber in Stellung und

Bedehrbe erscheinen. Der. ächte Genius ist seit jeber mit ben Aussenseiten der technischen Aussichtung leicht zu Stande gekommen, und dat auch seibt das ärmste und scheinderungerfügigste Material se weit bezwungen, daß es die inneren Gestalten der Phantasse in sbeier Weile unmittelbar in ihm liegt, muß der Kinstler zwar zur vollffändigen Kertigkeit durchüben, die Wöglicheit unmittelbarer Aussichung fertigkeit durchüben, die Wöglicheit unmittelbarer Aussichung ist deb bis singleten fehr als Rantagade in ihm sehn, sonst beinen es die fingletente Freiten in zu einem in sich sehnen Naufwert. Beibe Seiten, die innere Produktion und deren Realisseng, gehen dem

### c) Die Begeifterung.

Die Thatigteit der Phantaffe und technischen Ausführung nun, als Juftand im Runftler für fich betrachtet, ift bas, was man brittens Begeifterung zu nennen gewohnt ift.

- a) In Betreff auf fie fragt es fich junachft nach ber Art ihrer Entfichung, rudfichtlich welcher die verschiedenartigften Borftellungen verbreitet fint.
- acs Erstich nämlich, insofern das Genie überhaupt im nagfen Jusummenhange des Geistigen und Natürlichen flebt, hat man nun auch geglaubt, das die Begrifterung vornehmlich durch fin niche Anregung tönne zu Wege gebracht werden. Mer die Barme des Bluts macht's nicht allein, Champagner giedt nech keine Poeffe; wie Marmontet 3. B. erzählt: er habe in der . Spampagne in einem Keller bei sechst tausen Klaschen vor fich gegadt, und es sei ihm voch nichts Poetisches wurflossen. Genie kann sich das bestie Genie ori genug Worgens und Kends betim frischen Wehren der Lüste ins grüne Gras legen und in den Dimmel (chen, und wied doch von keiner sansten Begeisterung anachaucht werden.
- ββ) Umgetehrt läßt fich die Begeisterung ebenso wenig durch die bloß geistige Absicht zur Produktion hervorrufen. Wer neibeit.

fich bloß vornimmt begeistert zu fehn, um ein Gedicht zu machen ober ein Bild zu malen und eine Meloble zu erfünden, ohne tregend einen Gehalt ichon zu lebenbiger Anregung in sich zu tragen, und nun erft hier und vort nach einem Stoffe umber fuden muß, der wird aus dieser Hossen Wostel beraus, alle Zalentes ohnerachtet, noch teine schosen Konception zu sassen, alle Zalentes denkentet bervoezubeingen im Stande fenn. Weder in gediegenes Kunsstwert bervoezubeingen im Stande fenn. Weder jene nur sinnliche Anregung noch der bloße Wilkle und Enfalul verschaft ächte Begeistenung, und solche Wittet anzumenden bereist nur, daß das Gemüth und die Phantassen der herbeite der Lieben. Ich dagegen der tünstlerische Trieb rechter Art, so hat sich dies Interesse ihm Wedenus auf einen bestimmten Gegenstand und Gehalt zu worfen und im kestadete

77) Die mahre Begeifterung beshalb entgundet fich an itgend einem beftimmten Inhalt, ben bie Phantaffe um ibn tunf lerifd auszudruden ergreift, und ift ber Buftand biefes thatign Musgeftaltens felbft, fowohl im fubjettiven Innern als auch in der objettiven Musführung des Runftwerts; denn für diefe ge boppelte Thatigfeit ift Begeifferung nothwendig. Da laft fid nun wieder die Frage aufwerfen, in welcher Deife fold ein Stoff an den Runftler tommen muffe, um ibn in Begeifterung verfeten ju tonnen. Much in diefer Begiebung giebt es mehr fache Anfichten: Giner Geits nämlich bort man oft genug bie Forderung aufftellen, der Runftler habe feinen Stoff nur aus fich felber au icopfen. Allerdings tann dief ber Rall fenn, wenn 3. B. ber Dichter ,wie der Bogel fingt, der in den 3mei gen mobnet." Der eigene Frobfinn ift bann ber Anlag, bet auch zugleich aus bem Innern heraus fich felbft als Stoff und Inhalt barbieten tann, indem er jum Genuf ber eigenen Beis terteit jur Meuferung treibt. Dann ift auch "bas Lieb, bas aus ber Reble bringt, ein Lobn, ber reichlich lobnet." Muf ber anderen Seite jedoch find oft die größten Runftwerte auf eine

gang auferliche Beranlaffung gefchaffen worden. Die Preisgefange Dinbar's 3. B. find baufig aus Auftragen entftanben, ebenfo ift ben Runftlern fur Gebaube und Bemalbe ber 3med und Gegenftand ungablige Dal aufgegeben worden, und fle haben fich boch bafur ju begeiftern vermocht. Ja es ift fogar eine vielfach ju vernehmende Rlage ber Runftler, baf es ihnen an Stoffen feble, die fle bearbeiten tonnten. Gine folde Meuferlichteit und beren Anftof gur Production ift bier bas Moment ber Ratürlichteit und Unmittelbarteit, welche jum Begriff bes Talents gebort, und fich in Rudficht auf ben Beginn ber Begeifterung baber gleichfalls bervorzuthun bat. Die Stellung bes Runftlere ift nach biefer Seite bin von ber Art, baf er eben als naturliches Talent in Berhaltnif gu einem vorgefundenen gegebenen Stoffe tritt, indem er fich burch einen außeren Anlas, burch ein Begebnif, ober wie Chaffpeare g. B. burch Cagen. alte Ballaben, Rovellen, Chroniten in fich aufgefordert finbet, biefen Stoff ju geftalten und fich überhaupt barauf ju außern. Die Beranlaffung alfo gur Produttion tann gang von Auben tommen, und bas einzig wichtige Erforbernif ift nur, baf ber Runftler ein mefentliches Intereffe faffe, und ben Begenftand in fich lebendig werben laffe. Dann tommt die Begeifterung bes Benie's von felbft. Und ein acht lebendiger Runftler findet eben burch biefe Lebendigfeit taufend Beranlaffungen gur Thatigteit und Begeifterung, Beranlaffungen, an welchen Andere ohne davon berührt zu merden vorübergebn.

6) Fragen wir nun weiter, wortu bie fünftlerifche Begeifterung als solde befiebe, so heißt fie nichts Anderes, als von der Sache gang erfult gu merben, gang in der Cache gegenwärtig gu fehn, und nicht eher gu ruben, als die fie zur Kunfigestalt ausgeprägt und in fic abgerundet ift.

7) Wenn nun aber ber Runfiter in Diefer Weife ben Gegenftand gang zu bem feinigen hat werden laffen, muß er umgekehrt feine fubjettive Befonderheit und beren gufallige Partitularitäten zu vergeffen wiffen, und fich feiner Seits gang in feinen Stoff verfenten; fo bas er als Subjett nur gleicham bie Town ift fur das Formiren und Bestalten bes Inhaltes, ber in ergriffen bat. Gine Begeifterung, in welcher fich bas Subjett als Subjett auffpreizt und geltend macht, flatt das Organ und bie lebendige Thatigteit ber Sache felber zu fenn, ist eine schlechte Begeisterung. — Diese Puntt subst und zu ber soger nannten Defettivität künsstellkeisse bervoeringungen hinüber.

#### 2. Die Objettivitat ber Darftellung,

- a) Im gewöhnlichen Ginne bes Wortes wird bie Objettivitat fo verflanden, baf im Runftwert jeder Inhalt bie Form ber fonft icon vorbanbenen Wirtlichteit annehmen, und uns in biefer betannten Mußengeftalt entgegentreten muffe. ten wir une mit folch einer Objettivitat begnugen, fo tonnten wir auch Rogebue einen objettiven Dichter nennen. Denn bei ibm finden wir die gemeine Birflichteit burchweg wieder. Der Smed ber Runft aber ift es gerabe, fowohl ben Inhalt als bie Ericheinungemeife bee Alltäglichen abzuftreifen, und nur bas an und für fich Bernunftige ju beffen mabrhafter Aufengefiglt burd geiflige Thatigfeit fich aus bem Innern berausarbeiten gu laffen. - Beiter binauf tann biefe Art ber Obieftivitat amar in fich felbft lebenbig fenn, und wie wir fcon fruber an einigen Beifpielen aus Goethe's Jugendwerten faben, burch ibre innere Befeelung eine grofe Angiebung ausuben, wenn ihr aber ein achter Behalt abgeht, fo bringt fie es bennoch nicht gur mahren Schonheit ber Runft. Muf bie bloß außerliche Objettivitat baher, welcher die volle Gubflang bes Inhalts fehlt, hat der Runfts ler nicht loszugebn.
- b) Eine zweite Art objektiver Auffossung macht fich beshalb bas Aussertiche als solches nicht zum Zweck, sondern der Künfler hat feinen Gegenstand mit tiefer Innertichteit des Bemutibe erzeiffen. Dieß Innere aber bleibt so febr verschlossen.

und toncentrirt, baf es fich nicht gur bewußten Rlarbeit bervorringen und gur mahren Entfaltung tommen tann. Die Berebtfamteit bes Pathos befdrantt fich beshalb allein barauf, fich burd außerliche Ericheinungen, an welche baffelbe antlingt, abnungereich anzubeuten, ohne bie Rraft und Bilbung zu baben, Die volle Ratur bes Inhalts expliciren ju tonnen. Boltslieber befonders geboren Diefer Beife ber Darftellung an. Meuferlich einfach beuten fie auf ein weiteres tiefes Befühl bin, bas ihnen au Grunde liegt, bod fich nicht beutlich auszusprechen vermag, indem die Runft bier felbft noch nicht gu ber Bilbung getommen ift, ihren Gehalt in offener Durchfichtigteit gu Tage gu bringen, und fic bamit begnugen muß, benfelben burch Meuferlichfeiten für die Ahnung bes Gemuthes angubeuten. Das Berg bleibt in fich gebrungen und gepreft, und fpiegelt fich, um fich bem Bergen verftanblich gu machen, nur an gang enblichen außeren Umflanden und Erfdeinungen ab, die allerdinge forechend find, wenn ibnen auch nur eine gang leife Wenbung auf bas Gemuth und bie Empfindung bin gegeben wird. Much Goethe bat in folder Beife bochft vortreffliche Lieber geliefert. "Chafers Rlagelieb" 3. B. ift eine ber iconften biefer Art; bas von Schmerg und Gehnfucht gebrochene Gemuth giebt fich in lauter außerlichen Sugen flumm und verfchloffen tund, und bennoch Plingt die toncentrirtefte Tiefe ber Empfindung unausgefprocen binburd. 3m Erlfonig und fo vielen anderen berricht berfelbe Zon. Diefer Ton jedoch tann auch bis gur Barbarei ber Stumpf= beit heruntertommen, die bas Wefen ber Sache und Situation fich nicht jum Bewuftfebn gelangen lagt, und fich nur an bie endlichften und an fich felbft Theils roben, Theils abgefcmadten Meugerlichteiten halt. Wie es 3. B. in bem Tambours-Gefellen aus bes Rnaben Wunderhorn beift: "D Galgen Du bobes Saus!" ober: "Mbje Bert Rorporal," mas benn ale bochft rubrend ift gepriefen worden. Wenn bagegen Goethe fingt:

Der Strauß, ben ich gepflicet, Gruße Dich viel taufendmal, Ich habe mich oft gebudet Und ihn an's Berg gedrucet, Uch wie viel taufendmal.

so ift hier die Innigetit in einer gang anderen Weife angebeutet, die nichts Triviales und in fich felbl Liderige dor unfere Anschause fellt. Was aber überhaupt diefer gangen Art der Objeftivitäl abgeht, ift das wirftliche flare Herausterten der Empfindung und Leidenschaft, welche in der achten Auf nicht eine verschloffene Liefe bleiben darf, die nut leise antlingend sich durch das Ausgere hindurchiebt, sondern sich vollfämbig entweder für sich hertunktebren oder das Ausgere, in welches fie fich hincitagt, beit und gang durchgeitenn muß. Schliere 30. ist spineinlegt, durch wie fram Bereit einem Aufles mit einer großen Secte, welche sich in das Wiesen der Eache einlebt, und deren Liefen gugleich auss freiste und glängendet in der Fülle der Reichung muß Weblichunges aus wierechn vermag.

e) In biefer Beziehung fonnen wie, dem Begriff des Zbeals gemäß, auch hier von Seiten der fubjeftiven Auchgenn bie mahre besteheltst dahin feftiellen, das von dem ächen Gehalt des Gegenstandes, der den Kimftler begeiftert, nichts in dem fubjefeiten Inneren gurudbehalten, sonderen Alles vollftandig umd ymar einem Bezief entfaltet werden muß, in wedcher die allgemeint Seele und Subftand des erwählten Behalts ebenso sehn bei dagemeint Seele und Substand des erwählten Behalts ebenso sehn bei individualle Gestaltung deffeiben in sich vollender dagenehet, und der gangen Darstellung nach von jewer Seele und Substand burchbrungen erscheint. Denn das Söchste und Burteflichte in sich erwärender, so das für Dichter in sich noch von gröterte ziese märe, als das Wert darthut, sondern seine Werte sind das Beste des Künstlers, und das Wader, was er ist, das ist er, was aber nur im Innern blieb, das ist er nicht.

#### 3. Manier, Stol und Driginalitat.

Mie fehr nun aber vom Künflier eine Dhjettivität in bem so eben angedeuten Sinne muß gefordert werden, so ift die Darstellung bennech das Wert feiner Begeifteung, indem er sich als Suhjett gan, mit dem Gegenstande zusammengeschloffen, und dessen aber bei der Bontlieft gan, mit dem Gegenstande zusammengeschloffen, und dessen mit ben feiner Phontasite beraus geschaffte bat. Diese Ibentikt der Suhjettivität des Künfliers und der wahren Objettivität der Darstellung ist die dertiet Daupsteite, die wir jest tur zu od betrachten missen, die fern fich in ihr das vereinigt geigt, was wir bischer als Genie und Objettivität gesendert haben. Wir kömen diese Cinheit als den Begriff der ächten Det zigt natität bezeichnen.

Ehe mir jedoch bis jur Friftellung deffen, was diefer Begriff in sich enthält, vordringen, haben wir noch zwei Puntte in's Age ju fasten, dern Einseitigkeit auszuheben ift, wenn die wahre Originalität soll hervortreten können; dieß ist die subjektitte Maniete und der Stub.

### a) Die fubjettive Manier.

Was erftens die Manier angeht, so muß fie'in biefer Beziehung wesentlich von der Originalität unterschieden werden. Denn die Manier betrifft nur die partitulieren und daburch aufälligen Eigenthümlichteiten des Künftlere, insofern fie fich, ohne aus der Sach (tibft und deren idealen Darftelung hervorzugehe, dennoch in der Produttion des Kunftwerts hervortreten und fich geltend machen.

.e) Manier in biefem Sinne ber Borte betrifft bann nicht bie allgemeinem Arten ber Kunft, welche an und für fich eine unterschiebente Duffellungsweife erforbern, wie 3. B. ber Landschauftem in Gegenflände anders aufgusaffen hat als der hifte rifche Brater, der epische Dichter anders als der liptige brinde bermantische, sowberm Manier ist eine nur biefem Gubieft ange-

yörige Auffassungeart und zusällige Eigenthümlichteit ber Ausführung, welche sogar bis dahin sortgeben kannt, mit dem wahren Begriff des Ideals in direkten Widerestend zu den gemeine Son dieser Seite her betrachtet ist die Manier das Schlechtele, dem sich der Künfiler hingeben kannt, indem er sich, flatt die Runft in sich walten zu lassen, in ibem er sich, flatt die Runft in sich walten zu lassen, in einer Substitutival als solcher sehen läst. Die Kunft aber het überdaupt die bloße Zusälligetit des Ghalts sowohl als der außeren Erscheinung bestielben auf, und flellt daßer auch an den Künstler die Forderung, die zusälligen Partitularitäten seiner subsettiven Eigenthümlichteit in sich zu tilgen.

- B) Deshalb feltt fich benn and jureit en die Manier nicht etwa der wahren Kunftbarfellung dirett entgegen, sondern behält fich mehr nur die auß er en Seriern bes Aunftwerts als Spielraum für die Partikularität der subjettiven Behandlungsweise vor. Diese Art der Manier sindet deshalb am meisten in der Matere im Mufft ihre Ettelte, weil biese Auffter die ind beführigund wir Mufft ihre Ettelte, weil biese Auffreticher Seiten darbeiten. Eine eigenthimilige, bem besonderen Künftler und bessen Auffragung die nicht Bereit ausgebilder und der Die Bulleten belung bis zur Gewohnheit ausgebildete Darstrumgeweise macht hier die Manier aus, welche sich nach zweien Seiten hin zu erzeben die Gestenphiet aus
- aco) Die erfte Serite betrifft bie Auffastung. Der Ton ber Zuft 3. B., ber Baumschlag, die Bertheilung bes Lichts und Schattens, ber gange Ton ber Farbung überhaupt läft in ber Malerei eine unendliche Mannigsaltigkeit zu. Besonders in der Art ber Farbung und Beleudbung sinden wir beshalb auch der Men Malern die größte Berschiedenheit und eigenthümidien Huffassungsweise. Dief tann etwo auch ein Farbenton sien, den wir im Allgemeinen in der Ratur nicht wahrnehmen, weil wir unster Aufnertsfankteit, obsichon er bortsommt, nicht darauf gerichtet haben. Diesem der jenem Künstler aber ift er ausge-

fallen, er hat ihn fich angerignet, und ift nun Ales in diefer Mrt der Färbung und Besteuchtung zu feben und wiederzugeben gewohnt geworben. Wie mit der Färbung kann es ihm dann auch mit den Gegenfländen felber, ihrer Gruppirung, Stellung, Bewegung, Charatter u. f. w. geben. Bessenders bei den Riebertanden treffen wir diese Seite der Manier häusig an; van der Rerei's Aachstüde z. B. seine Behandlung des Mondlicke; van der Gopen's Sandhügel in so vielen feiner Landichasten, ber immer wiederkehrende Glang des Mtas und andere Eriebenfloffe auf so vielen Bildern andere Meister gehören in diese Kateaveite.

ββ) Weiter fobann erftredt die Manier fich auf die Exetution, auf die Führung des Pinfels 3. B., Auftragung, Berfcmelzung der Farben, u. f. w.

77) Indem nun aber fold eine pecifice Art der Auffajung und Darftellung durch die flets fich erneuende Wiedertelen gur Gewoschiett verallgemeinert und bem Kunffler zu enter Ratur wird, liegt die Gefahr nahe, daß die Manier, je fpecieller fie ift, um so leichter zu einer feetenlofen und dadurch tablen Wiederbeiung und fabrifation ausartet, bei welcher der Künfler in iche mehr mit vollem Geift und ganger Begestlung dabei ift. Dann aber fintt die Kunft zu einer blofen Jandgeschildeteit und Sandwertsfertigteit berunter, und die an sich sich feibft nicht verwersfliche Manier tann zu etwas Rüchternem und Leblosen worben.

2) Die ächtere Manier hat fich beshalb biefer befigennten Besonderheit zu entieben, und in sich felbst fo zu erweitern, baß bergleichen Precielle Behandlungsarten sich nicht zu einer bloßen Sewohnheitosache absöden tönnen, indem fich der Künftler in allgemeinerer Beife an die Ratur der Sache hält, und sich biefe allgemeinere Behandlungsart, wie deren Degriffe mit sich fich püpte, zu eigen zu machen versteht. In diesem Sinne fann man es 3. 28. bei Gibt Manier nennen, daß er nicht nur gesellschaftlich Gebichte, sondern auch sonftige ernsthaftere Ansange durch eine heitere Wendung geschieft zu berndigen weiß, um das Ernsthafte der Betrachung oder Situation wieder auftheben ober zu entefernen. Auch Horaz in feinen Briefen folgt dieser Manier. Dieß ist eine Wendung der Konnerfation und geschligen Behager ichkeite überhaupt, welche um nicht itefer in '8 Geng hineingagerathen an sich hält, abbricht, und das Tiesere selbst wieder mit Gewandbett in's Heiter hinibertpielt. Auch diese Aufgestungen weise ist grand geber zur Geschlichteilt der Bebandlung, aber zu einer Gubsetvilät, die allgemeinerer Art ift, und gang so versährt, wie es innerhalb ber beabstigten Dark fellungsaten nohwendig ist. Won dieser heite Stelften Stuff der Wenter aus, tönnen wir zur Betrachtung des Styls hiniberspeitet.

b) Styl.

Le style c'est l'homme même ift ein betanntes frangofffches Bort. Sier beift Stol überhaupt Die Gigenthumlichteit bes Cubjette, welche fich in feiner Ausbrudeweife, ber Art feiner Benbungen u. f. f. vollftanbig ju ertennen giebt. Umges tehrt fucht Berr v. Rumohr (3tal. Forfchungen I. p. 87.) ben Ausbrud Stol "als ein jur Gewohnheit gediebenes fich Sugen in die inneren Forberungen bes Stoffes ju ertlaren, in welchem ber Bilbner feine Beftalten wirtlich bilbet, der Maler fie erfcheis nen macht," und theilt in biefer Beziehung hochft wichtige Bemertungen über bie Darftellungsweife mit, welche bas beftimmte finnliche Material ber Ctulptur 3. B. erlaubt ober verbietet. 3es boch braucht man bas Bort Styl nicht blof auf Diefe Geite bes finnlichen Elementes ju befdranten, fonbern tann es auf Diejenigen Beftimmungen und Gefese fünftlerifder Darftellung ausbebnen, welche aus ber Ratur einer Runflagttung, innerhalb beren ein Begenftand gur Musführung tommt, hervorgeben. In biefer Rudficht 3. B. unterfcheibet man in ber Dufit Rirchenftpl von Opernftpl, in ber Dalerei bifforifden Stol von bem ber Genremalerei u. f. f. Der Styl betrifft bann eine Darftellungsweife, welche ben Bedingungen ihres Daterials ebenfo febr nachtommt, als fie ben Forbrungen ber Auffaffung und Durchführung bestimmter Runftgattungen und beren aus bem Begriff ber Cache berfliegenden Gefegen burchgangig entipricht. Der Mangel an Stul, in Diefer weiteren Wortbedeutung ift bann entweber bas Unvermögen, fich eine folche in fich felbft nothwendige Darfiellungeweife nicht aneignen ju tonnen, ober Die fubiettive Willfur, flatt bes Befesmäßigen nur ber eigenen Beliebigfeit freien Lauf ju laffen, und eine folechte Danier an Die Stelle au feben. Deshalb ift es aud, wie icon herr von Rumobr bemertt, unflatthaft, die Sthlgefese der einen Runftgattung auf die ber anderen ju übertragen, wie es Dengs 1. 23. in feiner bekannten Dufenverfammlung in ber Billa Albani that, wo er "bie tolorirten Formen feines Apollo im Pringipe ber Stulptur auffaßte und ausführte." In abnlicher Weife flebt man es vielen burerichen Bemalben an, bas Durer ben Stol bes Solgichnittes fich gang ju eigen gemacht, und auch in ber Malerei befonders im Faltenwurf vor fich hatte.

### c) Driginalität.

Die Originalität nun endlich befleht nicht nur im Befolgen der Gefete des Shife, sondern in der fubjeftiven Begeiftung, welche flatt fich der blefen Annier der Darfiellung hingageben, einen an und für fich vernünstigen Etoff ergerift, und denfelden ebensfeste im Wefer und Begriff einer beflimmten Kunftgattung, als dem allgemeinen Begriff der Bedols gemäß von Innen her aus der tinkterischen Bubeftivität berausgefaltet.

c) Die Originalität ift beshalb identisch mit der wahren Dbjettivität, und ichlieft bas Gubjetive und Sachlich etr Barftellung in der Weife jusammen, daß beide Seiten nichts Fremdes mehr gegeneinander behalten. In der einen Beziehung baher macht sie die füllen Innertischeit des Künfliters aus, nach der andern Seite hin giebt sie zoloch nichts als die Ratur bes Gegenflandes, so daß iene Eisenthümlichteit nur als die Karntbimenannen

lichteit ber Sache felbft ericheint, und gleichmäßig aus biefer wie bie Sache aus ber produktiven Subjektivität bervorgeht.

B) Die Originalität ist beshalb vor allem von der Wildtür und Subjettivität blofer Einfalle abzuschieden. Denn gewöhnlich Plegt man unter Originalität nur das Aervorderingen von Absonderlichkeiten zu verstehen, wie sie nur gerade diesem Swiftet eigenthümlich find, und beinem anderen würden zu Einne ommen. Das ist dann aber nur eine schriebe Partitularität. Riemand 3. B. ist in dieser Bedeutung des Wortes origineller als die Engländere, d. b. jeder legt sigd auf eine bestimmte Narreheit, die ihm tein vernünstiger Mensch nachmachen wird, und neunt sch im Bewusstein seiner Narrheit originell.

Siemit banat benn auch bie befondere in unfrer Beit aes rühmte Originalität bes Biges und Sumore jufammen. In Diefer Art bes Sumors geht ber Runftler von feiner eigenen Subjettivitat aus, und tehrt immer wieder ju berfelben gurud, fo bag bas eigentliche Obiett ber Darftellung nur ale eine auferliche Beranlaffung behandelt wird, um ben Bigen, Gpafen, Einfällen und Sprungen ber fubjettivften Laune vollen Gpielraum ju geben. Dann fallt aber ber Begenftand und bief Subjettive auseinander, und mit bem Stoff wird burchaus mill-Burlich verfahren, bamit ja bie Partitularitat bes Runftlers als Sauptfache hervorleuchten tonne. Gold ein Sumor tann voll Beift und tiefer Empfindung fenn, und tritt gewöhnlich ale bochft imponirend auf, ift aber im Gangen leichter als man glaubt. Denn ben vernünftigen Lauf ber Gache fiets ju unterbrechen, willfürlich angufangen, fortgugehn, ju enben, eine Reibe von Bisen und Empfindungen bunt burcheinander ju murfeln, und baburch Rarritaturen ber Phantaffe gu erzeugen ift leichter als ein in fich gediegenes Banges im Beugnif bes mahres Ibeals aus fich ju entwideln und abgurunden. Der gegenwärtige Bumor aber liebt es bie Bibermartigfeit eines ungezogenen Talentes berauszutehren und fomantt von wirtlichem Sumor benn auch

ebenfo febr gur Plattheit und Fafelei berüber. Bahrhaften Bumor bat es felten gegeben; jest aber follen die matteften Erivialitaten, wenn fie nur die aufere Karbe und Praetenfion bes Sumors haben, für geiftreich und tief gelten. Chatfpeare bagegen hat großen uub tiefen Sumor, und bennoch fehlt es auch bei ihm nicht an Glachheiten. Ebenfo überrafcht auch Rean Paul's Sumor oft burch die Tiefe des Bises und Schonbeit ber Empfinbung, ebenfo oft aber auch in entgegengefester Beife durch barrode Bufammenftellungen bon Begenftanben, welche gufammenhangelos auseinander liegen, und beren Begiebungen, ju welchen ber Sumor fie tombinirt, fich taum entziffern laffen. Dergleichen hat felbft ber größte Sumorift nicht im Bebachtnif prafent, und fo fieht man es denn auch ben Rean Paul'ichen Rombinationen häufig an, baf fie nicht aus ber Rraft bes Genie's bervorgegangen, fonbern außerlich aufammengetras gen find. Jean Paul bat beshalb auch, um immer neues Daterial gu haben, in alle Bucher ber verfchiedenften Art, botanifche, juriflifde, Reifebeidreibungen, philosophifde u. f. f. bineingefebn, was ibn frappirte fogleich notirt, augenblidliche Ginfalle bagu geidrieben, und wenn es nun barauf antam felber ans Erfinben ju gebn, auferlich bas Seterogenfte, brafilianifche Pflangen und bas alte Reichstammergericht zu einander gebracht. Das ift bann befonders als Driginalität gepriefen, ober als Sumor, ber alles und jebes julaffe, entichuldigt worben. Die mabre Driginalität aber ichlieft folde Willfur grade von fich aus. -

Bei dieser Belegenheit konnen wir benn auch wieder ber Jronie gebenten, welche fich hauptschiech dann als bie höchft Deiginalität auszugeben liebt, wenn es ihr mit teinem Inhalt mehr Ernft ift, und sie ihr Geschäft bes Spafes nur be Spafes wegen treibt. Rach einer anderen Seite him bringt fie in ihren Dariftlungen eine Menge Meuferlichteiten zusammen, ber ern innersten Seinn ber Dichter für fich behält, wo benn die 2fft und bas Grofe barin beftehn foll, bag bie Borftellung verbreis und bas Grofe barin beftehn foll, bag bie Borftellung verbreis

tet wird, grade in biefen Zusammentragungen und Meuserlichteiten fes die Poesse der Poesse, und alles Liesse und Souterstlichte verborgen, dos sich une eben siene Teise worgen nicht aussprechen lasse. So wurde 3 B. in Friedrich von Schlegel's Gedichten, um Zeit, als er fich einbildete ein Dichter zu sien, die Prichte der Pricht als er fich einbildete ein Dichter zu sien, die Pricht geschlichten, dech die Poesse der Beste ausgegeben, doch diese Poesse der Poesse des Beste ausgegeben, doch diese

2) Das mabrhafte Runftmert muß deshalb von Diefer fcbiefen Originalitat befreit werben, benn es erweift feine achte Originalität nur baburd, baf es als bie eine eigene Schopfung eines Beiftes ericeint, ber nichts von Mufen ber auflieft und gufammenflidt, fonbern bas Bange im ftrengen Que fammenhange aus einem Guf in einem Zone fich burch fich felber produciren laft, wie die Cache fich in fich felbft gufammengeeint bat. Kinden fich bagegen die Grenen und Motive nicht burch fich felber, fondern blog von Aufen ber zu einander, fo ift biefe innere Rothmendigfeit ihrer Ginigung nicht porbanden, und fle ericheinen nur ale jufallig burch eine britte frembe Gubjets tivitat vertnüpft. Go ift 3. B. Gothe's Gos befondere feiner großen Originalität megen bewundert worben, und aller binge bat Gothe, wie fcon oben gefagt ift, mit vieler Rubnbeit in Diefem Werte alles gelaugnet und mit Rufen getreten. was von ben damaligen Theorien ber fconen Biffenfchaften als Runftaefes feftgeftellt mar, und bennoch ift bie Ausführung nicht von mabrhafter Originalität. Denn man fieht biefem Jugendwerte noch die Armuth eigenen Stoffe an, fo baf nun viele Buge und gange Scenen, flatt aus bem großen Inhalte felber berausgearbeitet ju febn, bier und bort aus ben Intereffen ber Beit, in der es verfaßt ift, jufammengerafft und außerlich eingefügt erfcheinen. Die Scene g. B. bes Bos mit bem Bruber Martin, welcher auf Luthern bindeutet, enthalt nur Borftellungen, welche Gothe aus bem gefcopft bat, worüber man in biefer Beriode in Deutschland die Monche wieder gu bedauern anfing : baf fle teinen Bein trinten burften, ichlafrig verbauten, dadurch mancherlei Begierden anheimfielen, und überhaupt die brei unerträglichen Gelübbe ber Armuth, Reufcheit und bes Beborfams ablegen mußten. Dagegen begeiftert fich Bruber Dartin fur bas ritterliche Leben Gogens: "wie Diefer mit ber Beute feiner Geinde beladen fich erinnre, den fach ich vom Pferd', eh' er ichiefen tonnte, ben rannte ich mitfammt bem Pferde nieber, und bann auf fein Schlof tomme und fein Weib finde;" er trintt auf Frau Elifabeth's Befundheit - und wifcht fich die Augen. -Dit diefen zeitlichen Gebanten aber bat Luther nicht angefangen, fondern eine gang andere Tiefe ber religiofen Anfchauung und Heberzeugung aus Auguftin als ein frommer Donch gefcopft. In derfelbigen Beife folgen bann gleich in ben nachften Scenen padagogifche Beitbegiehungen, die insbefondere Bafedom in Unregung gebracht batte. Die Rinber a. B. bief es bamale, lernten viel unverftandenes Beug, die rechte Methobe aber beftande barin, fie durch Anfchauung und Erfahrung Realien gu lebren. Rarl g. B. fagt feinem Bater gang fo, wie es gu Bothe's Jugendgeit Dobe mar, auswendig ber: "Jarthaufen ift ein Dorf und Schlof an der Jart, gebort feit zweihundert Jahren den Seren von Berlichingen erbe und eigenthumlich gu;" als jebod Gos ihn fragt: "tennft bu ben Serrn von Berlidingen," fiebt ber Bub ibn farr an, und tennt por lauter Gelehrfamteit feis nen eigenen Bater nicht. Gos verfichert, er tannte alle Pfabe, Weg und Auhrten, eb' er mußte wie Rlug, Dorf und Burg bief. Dief find fremdartige Anbangfel, welche ben Stoff felbft nichts angebn; mabrend ba, mo berfelbe nun in feiner eigenthumlichen Tiefe batte gefaßt werben tonnen, im Gerbrache 1. B. Gobens und Beiflingens, nur talte profaifche Reflerionen über bie Beit jum Borfchein tommen.

Ein ähnliches Anstigen von einzelnen Bügen, die aus dem Inhalte nicht hervorgehn, finden wir felbst noch in den Bahlverwandschaften wieder: die Parkanlagen, die lebenden Bilber

und Pendelichwingungen, bas Detallfühlen, bie Ropfichmergen bas gange aus der Chemie entlehnte Bild ber chemifden Berwandtichaften find von biefer Art. 3m Roman, ber in einer beflimmten profaifden Beit fpielt, ift bergleichen freilich eber ju geflatten, befonbers wenn es wie bei Gothe fo gefdidt und anmuthig benutt wird, und außerbem tann fich ein Runftwert nicht von der Bildung feiner Beit burchweg frei machen, aber ein Inberes ift es biefe Bilbung felber abibiegeln, ein Anberes bie Da terialien unabbangig vom eigentlichen Inbalt ber Darftellung außerlich auffuchen und gufammenbringen. Denn bie achte Driainalitat bes Runfilers wie bes Runftwerts liegt nur barin, bon ber Bernunftigfeit des in fich felber mabren Behalts befeelt # fenn. Wenn ber Runftler biefe obiettive Bernunft gant m feinigen gemacht bat, ohne fie von Innen ober Mufen ber mit fremben Partifularitaten ju vermifchen und ju verunreinigen, bann allein giebt er in bem geftalteten Gegenftanbe auch fid felbit in feiner mabrften Gubiettivitat, Die nur ber lebenbie Durchgangspuntt für bas in fich felber abgefchloffene Runfmet febn will, wie überhaupt in allem mabrhaftigen Denten und Thun Die achte Freiheit bas Gubffantielle als Dacht in fic mal ten laft, welche bann jugleich fo febr bie eigenfte Dacht bef fubjettiven Dentens und Wollens felber ift, baf in ber bol lendeten Berfohnung Beiber tein Swiefvalt mehr übrig zu bleiben permag. Go gebrt amar bie Originalität ber Runft febe # fällige Befonderheit auf, aber fie verfchlingt fie nur, bamit bet Runftler gang bem Buge und Schwunge feiner bon ber Gade allein erfüllten Begeifterung bes Genius folgen, und flatt ber Beliebigteit und leeren Billfur, fein mabres Gelbft in feiner ber Wahrheit nach vollbrachten Sache barftellen tonne. Reint Manier zu haben mar von jeber bie einzig große Manier, und in Diefem Ginne allein find Somer, Gophotles, Raphael, Chaf. fpeare originell gu nennen.

A est betif.

# 3weiter Theil.

Entwicklung beg Ibealf zu ben besonberen Formen beg Kunftschönen.

25



í

2Bas wir bisher in dem erften Theile betrachtet haben, betraf amar bie Birtlichteit ber 3bee bee Coonen ale Ibeal ber Runft, aber nach wie vielen Seiten bin wir uns auch ben Bee griff bes ibealen Runftwerts entwidelten, fo bezogen fich bennoch alle Beftimmungen nur auf bas ibeale Runfimert überhaupt, Bie die 3bee ift nun aber tie 3bee des Schonen gleichfalls eine Totalitat von wefentlichen Unterfchieben, welche als folche berportreten und fich verwirtlichen muffen. Wir fonnen bieß im Sangen bie befonderen Formen ber Runft nennen, ale bie Entwidlung beffen, was im Begriffe bes Ibeale liegt, und burd bie Runft gur Erifteng gelangt. Wenn wir jeboch von diefen Runftformen ale von verfchiedenen Arten bee 3deals fprechen, fo durfen wir "Art" nicht in dem gewöhnlichen Ginne bes Bortes nehmen, ale ob bier die Befonderheiten von Aufen ber an bas 3beal als bie allgemeine Sattung berantraten, und daffelbe modificirten, fondern Art foll nichte als die unterfchiedenen und damit weiteren Bestimmungen ber Idee bes Schonen und bes Abeale ber Runft felber ausbruden. Die Allgemeinheit ber ibealen Darftellung alfo wird bier nicht außerlich, fondern an ibr felbft burch ihren eigenen Begriff naber beftimmt, fo bag biefer Begriff es ift, der fich ju einer Totalitat befondrer Geffaltungsweifen ber Runft auseinanberbreitet.

Raber nun finden die Kunftsormen als verwirdlichende Entsaltung der Jose des Schönen in der Weisste ihren Ursprung in der Jdee selbs, das biefe sich durch sie zur Darssellung und Realität berausteriet, und je nachdem sie nur ihrer abstratten Bestimmtheit oder ihrer enteren Zotalität nach sür sich selber ift, fich auch in einer anderen Gestalt der Realität zur Erspeinung bringt. Denn die Idee überhaupt ift nur, ale fich burch ihre eigene Thatigfeit fur fich felber entwidelnd, mabrhaft 3bee, und ba fie ale Ideal unmittelbar Ericheinung und gmar mit ibrer Ericheis nung identifche 3der bee Coonen ift, fo ift auch auf feder befonderen Etufe, welche bas 3beal in feinem Entfaltungegange betritt, mit jeder, von ben weiteren Stufen unterfchiebenen, in= nern Beffimmtheit unmittelbar eine andere reale Gefialtung vertnüpft. Es gilt baber gleich, ob wir ben Fortgang in biefer Entwidlung ale einen innern Fortgang ber 3bee in fich, ober ber Beffalt, in welcher fie fich Dafebn giebt, anfeben, inbem namlich febe biefer beiben Geiten unmittelbar mit ber anderen verbunden, und baburch die Bollendung ber 3dee ale Inhalts eben fo febr auch ale die Bollendung ber Form erfcheint. Die Dangel ber Runfigeftalt erweifen fich beshalb umgetehrt gleichmäßig ale ein Mangel ber Ibre, infofern Diefelbe Die innere Bedeutuna für die außere Ericheinung ausmacht und in ihr fich felber real wird. Wenn wir alfo bier junachft im Bergleich mit bem mabren Ideal noch unaugemeffenen Runftformen begegnen, fo ift bieb nicht in ber Beife ber Tall, in welcher man gewöhnlich von mißlungenen Runftwerten gu fprechen gewohnt ift, die nichts ausbruden, ober bas mas fie barfiellen follten, gu erreichen nicht bie Rabigfeit haben, fondern fur den jedesmaligen Gehalt ber 3bee ift die bestimmte Geftalt, welche berfelbe fich in bem giebt, mas wir bier ale die befonderen Runftformen nehmen, jedesmal gemaf, und die Mangelhaftigfeit ober Bollendung liegt nur in ber relativ unmahren ober mahren Beftimmtheit, als welche fic Die 3dee fur fich ift. Denn ber Inhalt muß erft in fich felber mahr und tontret febn, 'ebe er die ibm mahrhaft angemeffene

Seftalt ju finden vermag.

Wir haben in diefer Beziehung, wie wir bereits bei der allgemeinen Eintheilung faben, drei Sauptformen der Kunft zu betrachten.

Erftens die fombolifche. In ihr fucht die Idee noch

ihren ächten Kunstausbruck, weil sie in sich seibst noch abstract und unbestimmt ist und beshalb auch die angemessen äußere Erscheinung nicht an sich und in sich selber hat, sondern sich ein ihr sieher nich ein ihr sieher nich ein ihr sieher nich ein ihr sieher nich eine menschlichen Begenkändlicheit ihre eigenen Abstrationen unmittelbar abnt, oder sich mit ihren bestimmungstosen Abstrationen unmittelbar abnt, der sich die der eine bestimmungstosen Abstrationen und wie einem Kentang und siehen dehlaten, die fie nur willkunsten erzeich, und bestalb flatt zu einer Vollkommenen Jeneinstein unt zu einem Antlang und siehes nach deskalt band, wiede in dieserveder vollkrachten noch zu vollkomigenden Ineinanderbildung ebenso siehen soch ihr wechgleist eine Vollkage Ausgerlichkeite, Krembegeit und Unangemessindeit bervortebern.

3meitene bleibt aber bie 3bee ihrem Begriff nach nicht bei ber Abftrattion und Unbeftimmtheit allgemeiner Gebauten fleben, fondern ift in fich felbft freie unenbliche Gubiettivitat und erfaßt biefelbe in ihrer Wirtlichteit als Beift. Der Beift nun als freies Gubjett ift in fich und burch fich felber beftimmt und hat in Diefer Gelbftbeftimmung auch in feinem eigenen Begriff bie ibm abaquate aufere Geftalt, in welcher er fich als mit feiner ibm an und fur fich gutommenben Realitat gufammenfchliefen tann. In biefer fchlechthin angemeffenen Ginheit bon Inhalt und form ift die zweite Runftform, Die tlaffifche begrundet. Wenn jedoch bie Bollenbung berfelben mirtlich werben foll, muß der Beift, infofern er fich gum Runfigenftande macht, noch nicht ber ichlechthin abfolute Beift febn, ber nur in ber Beiftigteit und Innerlichteit felber fein gemaffes Dafenn findet, fondern der felbft noch befondere und beshalb mit einer Abftrattion behaftete Beift. Das freie Gubjett alfo, welches bie tlaffifche Runft berausgeftaltet, ericheint mobl ale wefentlich allgemein, und beshalb von aller Bufalligteit und blofen Partifularitat bes Innern und Meufern befreit, jugleich aber

Sier hat die Runft ihren eigenen Begriff in soweit exreicht, als fie die Iber, als die griffige in ihrer leiblichen Realität ummittelbar mit fich selbst gufammenstimmende Individualität, in welcher Beise Willeden Bright, in welcher bas äuferliche Dassyn teine Selbsfffändigkeit mehr gegen die Bedeutung, die es ausbrücken foll, bemacht, und das Juner umgekeht in feiner für die Anschauung berausgarbeiteten Gestalt nur fich felber zeigt und in ihr sich afficmativ auf fich bezieht,

Erfaßt sich nun aber drittens die Idee des Schönen als der absolute und dadurch als Gests für sich selber ereis Gest, of süder in sich under Ausgeschlichteit nicht mehr vollständig eralisest, indem sie ehre nacht eine sich in den in sich als Gests hat. Die löst dahre jene klaftliche Areeningung der Innertiahetet und außeren Erscheinung auf, und sieht aus derfelden in sich selben gurüd. Dies giebt den Geundbypus für die er om antische Kunsform ab, sür welche, indem ihr Gehalt keiner freien Gestsisten wergen mehr sordert, als die Darsklung im Reußerlichen und Leiblichau zu bieten vermag, die Gestalt zu einer gleichgültig est. Ausgeschichte wird, so das die romantische Kunst also die Arennung des Inhalts und der Form von der entgegengesigten Seite als des Sumbolische von Retem bereindinten.

In diefer Weife fucht die symbolische Kunkt jene vollendete Einheit der innern Bedeutung und außeren Gefalt, welche die tlaffiche in der Darftellung der übshantiellen Individualität für die finnliche Anschauung findet, und die romantische in ihrer hervorragenden Gestsichte überschreitet. —

## Erfter Abichnitt. Die fimbolifche Hunftform.

### Einleitung. Dom Sijmbol überhaupt.

Das Sumbol in ber Bebeutung, in welcher wir bas Bort bier gebrauchen, macht bem Begriffe wie ber biftorifden Erfcheinung nach ben Anfang ber Runft, und ift beshalb gleichfam nur als Bortunft ju betrachten, welche bauptfachlich bem Morgenlande angebort, und une erft nach vielfachen Uebergangen, Bermanblungen und Bermittlungen ju ber achten Birflichfeit bes Ibrale ale ber tlafficen Runftform binüberführen wird. Bir muffen beshalb von vorn berein fogleich bas Symbol in feiner felbfiffandigen Gigenthumlichteit, in welcher es ben burchgreifenben Enpus fur Die Runftanfdauung und Darfiellung abgiebt, von berjenigen Art bes Shmbolifden unterfcheiben, bas nur gu einer blofen für fich unfelbftfanbigen außeren Form berabgefest ift. In Diefer lesteren Beife namlich finden wir bas Symbol auch in der flaffifden und romantifden Runfiform gang ebenfo wieber, wie einzelne Seiten auch im Symbolifchen Die Beffalt bes Plaffifden 3beale annehmen, ober ben Beginn ber romantifden Runft bervortehren tonnen. Dergleichen Berüber- und Sinuberfpielen betrifft bann aber nur immer Rebengebilbe und einzelne Buge, ohne Die eigentliche Geele und beftimmenbe Ratur bes gangen Runftwerts auszumachen.

MD bas Symbol fich bagegen in feiner eigenthümlichen form felbftändig ausbildet, hat es im Allgemeinen ben Sharatter ber Erhaben heit, weil es überhaupt bie in sich noch maaflose und nicht fert in sich bestimmte Iber ift, welche zur Sestal werben soll, und in den kontreten Erscheinungen nun keine bestimmte Jorm zu sinden in Lande ist, welche vollkfangbolicher Erhfrattion und Allgemeinheit entspriedt. In diesen Bichtentiprechen überragt beshalb die Iber ihr äußerliches Daefen, und boldes Hinaussen, der ber bei Bestimmtheit der Erschei, und boldes Hinaussen der ber bie Bestimmtheit der Erscheinung modt ben allgemeinen Charatter des Erhadenen aus.

Was nun gunachft bas Formelle betrifft, fo haben wir jest nur gang im Milgemeinen eine Erflärung von bem gu geben, was unter Sombol verftanden wird.

Symbol überhaubt ift eine für bie Anfchaumg unmittelbar worhandene ober gegebene äußerliche Eriften, welche jedoch nicht fo, wie sie unmittelbar worliegt, ibrer felbt wegen genommen, sondern in einem weiteren umd allgemeineren Sinne verflanden werden soll. Ed ist daher beim Symbol sozietie, ymnterfchienen: erstens bie Bebeutung und sodann der Ausbruck bruck berseiten. Jene ift eine Borftellung oder ein Gegenstand gleichgüttig von welchem Indalte, die sein sie für eine finnliche Eristens oder ein Bib tranch einer Art.

1. Das Syndol ift nun junagft ein Zeichen. Bei ber blofen Bezeichnung aber ift ber Zusammenhang, ben die Wedeutung und beren Ausbruck mit einander haben, nur eine ganz willfürliche Beretnüpfung. Diefer Ausbruck, dief sinnliche Ding oder Bilb fiellt dann so wenig sich selber vor, daß es bielmehr einen ihm fermben Inhalt, mit dem es in gar teiner eigenthüm lichen Gemeinschaft zu flehn beaucht, vor die Berfellung bringt. So sind in den Sprachen 3. B. die Tone Zeichen von irgend einer Borfellung. Ompfindung u. f. w. Der übervolgende Theil

burch ausgebrudt merben, auf eine bem Gehalte nach jufällige Beife vertnüpft, wenn fich auch burch eine geschichtliche Entwidlung zeigen ließe, bag ber urfprungliche Bufammenhang von anderer Beidaffenbeit mar, und die Berichiedenheit der Sprachen befieht pornehmlich barin, baf biefelbe Borftellung burch ein verfchiedes nes Tonen ausgedrudt ift. Gin anderes Beifpiel folder Beiden find die Farben (les couleurs), welche in den Rotarden, Flaggen u. f. f gebraucht merben, um auszubruden, ju melder Ration ein Individuum, Gdiff u. f. w. gebort. Gine folde Karbe enthalt gleichfalls in ihr felber teine Qualitat, welche ihr gemeinschaftlich mare mit ihrer Bebeutung, ber Ration nämlich. melde burch fle vorgefiellt wirb. In bem Ginne einer folden Gleichgültigfeit von Bedeutung und Bezeichnung berfelben burfen wir beshalb in Betreff auf die Runft bas Sombol nicht nehmen, indem die Runft überhaupt gerade in der Begiehung, Bermandtichaft und bem tontreten Ineinander von Bedeutung und Beffalt beffebt.

2. Andere fit et dager bei einem Zeichen, welches ein Symbol fern foll. Der Löwe 3. B. wird als ein Symbol ber Großmuth, der Jichs als Symbol der Lift; der Kreis als Symbol
ber Twigteit, das Dreied als Symbol der Dreieinigfeit genommen.
Der Twe nun aber, der Jüchs, bestigen für sich die Eigenschaften seibes, derem Bedeutung sie ausbrüden sellen. Senfo zeigt
der Kreis nicht das Undernügte, oder willtürlich Begrängte einer
geroben, oder anderen nicht in sich zwindlerienden Linie, welches
gleichfalls irgend einem beschändten Zeitabschnitte zufommt;
und das Dreied hat als ein Ganzes biefelbe Angahl von
Seiten und Winteln, als sich an der Idee Sottes ergeben, wenn
die Bestimmungen, welche die Resigion in Gott ausschie, dem

In diefen Arten des Shmbols baber haben bie finnlichen vorhandenen Eriftengen icon in ihrem eigenen Dafen biejenige Bedeutung, ju beren Darftellung und Ausbruck fie verwendet werben, und das Symbol in diesem weiteren Sinne genommen ift beshalb tein bloges gleichgilliges Zeichen, sondern ein Zeichen, welches in seiner Menterlichfeit augleich des Indied ber Borftellung in fich selbst, die es erscheinen macht. Jugleich aber foll es nicht sich selbst, die es erscheinen macht. Dugl, ohnbern in sich nur eben jene allgemeine Qualität ber Bebeutung wer das Bewuflifen beingen.

3. Beiter nun aber ift brittens ju bemerten, baf bas Symbol, obicon es feiner Bedeutung nicht wie bas blof auferliche und formelle Beiden gar nicht abacquat febn barf, fich ihr bennoch umgetehrt, um Sombol zu bleiben, auch nicht gang angemeffen machen muf. Denn wenn einer Seite auch ber Inbalt, welcher die Bedeutung ift, und die Beftalt, welche ju beren Bezeichnung gebraucht wird, in einer Gigenfchaft übereinftimmen, fo enthält die fombolifche Geftalt andrer Ceits bennoch auch für fich noch andere von jener gemeinschaftlichen Qualitat, welche fle bas einemal bedeutete, burchaus unabbangige Beftimmungen, chenfo wie ber Inhalt nicht bloß ein abftratter, wie bie Starte, Die Lift u. f. f. ju fenn braucht, fondern ein tontreter fenn tann, ber nun auch feiner Geite wieder eigenthumliche, von ber erfte ren Eigenschaft, welche bie Bedeutung feines Chmbols ausmacht, und ebenfo noch mehr von ben übrigen eigenthumlichen Befcaffenheiten Diefer Gefialt, verfchiedene Qualitaten enthalten tann. - Go ift ber Lome g. B. nicht nur fart, ber Ruche nicht fur liftig u. f. f., fo wie umgetebrt Gott nicht nur ein foldes if, bas in einer Sabl aufgefaft merben tann. Der Inbalt bleibt Daher gegen die Beftalt, welche ibn vorftellt, auch aleich gultig, und die abftratte Beftimmtheit, welche er ausmacht, tann ebenfo gut in unendlich vielen anderen Eriftengen und Geftaltungen verhanden fenn. Gleichfalls hat ein tontreter Inhalt viele Beftimmungen an ibm, ju beren Ausbrud anbere Beftaltungen, in benen Diefelbe Beftimmung liegt, Dienen tonnen. Bang baffelbe gilt auch fur bie aufere Erifteng, in welcher fich irgend ein 310

hatt fymbolifch ansbrückt. Much fie hat als ein tontretts Daten etento mehrere Beflimmungen in ibr, beren Symbol fie fenn tonn. So est etwa dos andoft befte Symbol ber Sitert allerdings der Lowe, ebeuso febr aber auch der Stier, das Joen u. f. f. und umgetchet hat wieder der Beiter eine Menge aubere symbolifcher Bedrautungen. Bollends unendlich aber ift die Menge von Gestaltungen und Gebilten, welche, um Gott vorzustellen, als Cymbole gebraucht worden find.

hieraus folgt nun, baf das Symbol feinem eigenen Begriff nach wefentlich zweideutig ift.

a) Erfens figer ber Anblid eines Symbols überhaupt fogleich ben Zweifel herbei, ob eine Befalt als Symbol zu nehmen ist oder nicht, wenn wir auch die weitere Zweidentigkeit in Rudsicht auf den bestimmten Inhalt bei Seite laffen, welchen eine Gestalt unter mehreren Bedeutungen, ols des, zembol sie oft durch entferntere Zusammenhänge gebraucht werden taun, bezeichnen folke.

Bas mir junachft in einem Sombol bor une baben, ift überhaupt eine Beftalt, ein Bilb, Die für fich Die Borftellung . einer unmittelbaren Eriftens geben. Gold unmittelbares Das fenn nun ober beffen Bild, ein Lowe g. B., ein Moler, eine Farbe flellt fich felbit vor, und tann als für fich genügend gelten. Deshalb entfleht bie Frage, ob ein Lowe, beffen Bild por uns geftellt ift. nur fich felbft ausbruden und bedeuten. ober ob er auferbem auch noch etwas Weiteres, ben abftrafteren Inhalt ber blogen Starte, ober ben tontretern eines Selben, ober einer Sahreszeit, bes Mderbaus u. f. f. porftellen und bezeichnen foll; ob foldes Bild, wie man es nennt, eigentlich oder augleich uneigentlich, ober auch etwa nur uneigentlich genommen werben foll. - Besteres ift 1. B. bei fombolifden Musbruden ber Sprache, bei Bortern, wie Begreifen, Goliegen u. f. f. ber Fall. Wenn fie geiftige Thatigfeiten bezeichnen, haben wir nur unmittelbar diefe ihre Bedeutung einer geiftigen Thatigfeit

vor uns, ohne uns etwa zugleich auch der finnlichen Sandlumgen des Begerifens, Schliefens zu erinnern. Aber bei dem Bilde eines Löwen fieht uns nicht nur die Bedeutung, die er als Symbol jaden tann, sondern auch diese sienliche Gestalt und Existenz'selber vor Augen.

Eine folde Zweifelhaftigfeit bort beshalb nur baburd auf. baf febe ber beiben Seiten, Die Bedeutung und beren Geftalt ausbrudlich genannt und babei jugleich ihre Begiebung ausges fprocen ift. Dann ift aber auch die vorgeftellte tonfrete Eris fteng nicht mehr ein Symbol im eigentlichen Ginne bes Borte, fondern ein blofee Bild und bie Beziehung von Bild und Bebeutung erhalt die befannte Form ber Bergleidung. bes Gleichniffes. In dem Gleichnif nämlich muß uns Beides borfdweben; die allgemeine Borffellung einmal, und bann ibr ton-Bretes Bilb. 3ft dagegen bie Reflexion noch nicht fo weit getommen allgemeine Borftellungen felbfiffandig feftaubalten, und beshalb auch für fich berauszuftellen, fo ift auch die finnliche permandte Geffalt, in welcher eine allgemeinere Bedeutung ibren Musbrud finden foll, noch nicht von Diefer Bedeutung getrennt gemeint, fondern Beibes noch unmittelbar in Ginem. Dief macht, wie wir noch fpater febn merben, den Unterfchied von Sombol und Bergleich. Go ruft g. B. Rarl Moor beim Anblid ber untergebenden Conne aus: fo flirbt ein Seld! Sier ift bie Bedeutung pon der finnlichen Darftellung ausbrudlich gefdieben und bem Bilde jugleich die Bedeutung bingugefügt. In anderen Kallen wird gwar bei Gleichniffen diefe Scheidung und Begiebung nicht fo beutlich bervorgehoben, fonbern ber Bufammenbang bleibt unmittelbarer; bann aber muß fonft fcon aus bem anderweitigen Bufammenbange ber Rede, aus der Stellung und anderen Umftanden erhellen, daß bas Bild nicht fur fich befriebigen folle, fondern daß diefe ober jene bestimmte Bedeutung, welche nicht zweifelhaft bleiben tann, bamit gemeint fen. Wenn 3. B. Luther fagt:

Ein' vefte Burg ift unfer Gott,

ober wenn es beift:

In ben Decan fchifft mit taufend Maften ber Jungling, Still auf gerettetem Boot treibt in ben hafen ber Breis.

fo ift über die Bedeutung von Schut bei der Burg, von Welt der Hoffmungen und Plane bei dem Bilbe des Decans und ber taufend Maften, von dem beschäften Jwecke und Best, dem kleinen fichern Flede deim Bilbe des Bootes, des Safens tein Zweisel. Genem im alten Arftament gefagt wied: Gott zerbrich ihre Jöhne in ihrem Maul, zerstofe herr die Back zichne der jungen Löwen! so ertenut man sogleich, die Jähne, das Maul, die Backzähne der jungen Löwen feben nicht für sich gemeint, sondern nur Bilber und finnliche Anschauungen, die uneigentlich zu verstehen seben, und bei denen es sich nur um ihre Bedeutung jamble.

Diefe Smeifelhaftigteit nun aber tritt um fo mehr bei bem Symbol als folden ein, ale ein Bild, bas eine Bedeutung bat, vornehmlich nur bann Chmbol genannt wird, wenn biefe Bebeutung nicht wie bei ber Bergleichung fur fich ausgebrudt ober fonft fcon tlar ift. 3mar wird auch bem eigentlichen Symbol feine Zweibeutigteit badurch genommen, bag fich um biefer Ungewifbeit felbft willen bie Berbindung bes finnlichen Bilbes und ber Bedeutung an einer Gewohnheit macht, und etwas mehr ober weniger Ronventionelles wird. - wie bief in Anfebung auf blofe Beiden unumganglich erforberlich ift - wo hingegen bas Gleichnif fich als etwas nur ju augenblidlichem Bebufe Erfunbenes, Gingelnes giebt, bas fur fich flar ift, weil es feine Bes beutung felbft mit fich fuhrt. Doch wenn auch durch Gewohn= beit denjenigen, die fich in foldem tonventionellen Rreife bes Borftellens befinden, das Symbol beutlich ift, fo verhalt es fic mit allen Hebrigen bagegen, Die fich nicht in bem gleichen Rreife bewegen, ober fur welche berfelbe eine Bergangenbeit ift, burchaus in andrer Beife; ihnen ift junachft nur die unmittelbare finnliche Darftelung gegeben, und es bleibt für sie jedesmal zweifelbaft, ob fir sich mit dem, was vor ihnen liegt, zu bezwägen den, ober damit auf noch anderer Borftelungen und Bedanten angewiesen sind. Wenn wir 3. B. in christlichen Kirchen bas Dreie &
an einer ausgezichneten Stelle der Wand erbliden, so erkennt wir darum sogleich, das bie nicht der findibe Anschaung dieser
Figur als eines blosen Dreieds gemeint, sondern daß es um eine Bedeutung derselben zu thun seh. In einem nabern Botal
daggen ift es une benfo für ale har, daß biestle figur nicht sollte
als Symbol oder Zeichen der Dreienigkrit genommen werden.
Anderen nicht christlichen Wölten daggen, welchen die gleiche
Gweschneit und Kenntnig abgeht, werden in dieser Beziehung
in Zweisel schweben, und auch wir selbst werden nicht weberal
mit gistiger Sickerheit bestimmen können, ob ein Preied als einentliches Vereich odern bestimbelich wie sie find sie entliches

b) In Anfebung biefer Unficherheit nun banbelt es fic nicht etwa blog um befchrantte Falle, in benen fie uns begegnet, fonbern um gang ausgebehnte Rumigebiete, um ben Inhalt eis nes ungebeuren Stoffes, ber por une liegt, um ben Inbalt namlich faft ber gefammten morgenlanbifchen Runft. In ber Belt ber altperfifchen, indifden, agpptifchen Geftalten und Gebilde ift une beebalb, wenn wir junachft bineintreten, nicht recht gebeuer; mir fublen, baf mir unter Mufgaben manbeln; fur fich allein fagen une biefe Gebilbe nicht gu, und vergnugen und befriedis gen nicht nach ihrer unmittelbaren Anschanung, fondern fordern uns burch fich felber auf, über fle binaus ju ihrer Bedeutung fortzugebn , welche noch etwas Beiteres, Tieferes ale biefe Bilber feb. Underen Productionen bingegen fiebt man es auf ben erften Blid an, baf fie, wie Rindermahrden 3. B., ein blofes Spiel mit Bilbern und gufälligen feltfamen Bertnüpfungen fenn follen. Denn Rinder begnugen fich mit folder Dberflachlichteit bon Bilbern und beren geiftlofem mufigen Spiel und taumelnben Bufammenftellung. Die Bolter aber, wenn auch in ihrer Rinbfeit, ferberten einem wesentlicherem Gehalt, und diesen finden wir in der That auch in den Aunftgestalten der Inder und Megepter, obssom in den tätigstußgesten Gebilden berselben die Ertlärung nur angedeutet und dem Errathen große Schwierigfeit in den Weg gelegt ist. Wie viel nun aber der schwierigkeit in den Weg gelegt ist. Wie viel nun aber de schwierigkeit der Benaftspiel von Wedentung und nuntietbaren. Munfausbrüch von Dürftigkeit der Runft, der Ulnerinheit und Identissfeit der Phantafte selbs jaugispriben, wie vieles dagegen so beschaffen feb, weil die reinere, richtigere Gestaltung stir sich nicht sähig ware, die tiefere Bedeutung ausgubrüden, und das Phantaftisse und Groteste eben vielneher zum Behafe einer weiter reichenden Borstellung gemacht worden seh, dieß ist se den, was zunächfi in sehr votten Umsange als zweischlich erschwien kann.

Gelbft bei bem flaffifchen Runfigebiete tritt noch bin und wieder eine ahnliche Ungewifheit ein, obicon bas Rlaffifche ber Runft darin befieht, feiner Ratur nach nicht fombolifd, fonbern in fich felber durchweg beutlich und flar ju febn. Rlar nämlich ift bas flaffifche Ibeal baburd, bag es ben mabren Juhalt ber Runft b. i. bie fubftantielle Gubiettivitat erfast, und damit eben auch bie mahre Geftalt findet, die an fich felbft nichts Anderes ausspricht als jenen achten Inhalt, fo baf alfo ber Ginn, die Bebeutung teine andre ift ale biejenige, welche in ber außeren Beftalt wirtlich liegt, indem fich beibe Geiten vollendet entforeden, mabrend im Symbolifden, im Gleichnif u. f. f. das Bilb immer noch etwas Anderes vorftellt als nur die Bedeutung, für melde es bas Bild abgiebt. Aber auch die Plaffifche Runft bat noch eine Seite ber Smeibeutigfeit, inbem es bei ben mpthologifden Gebilden ber Alten zweifelhaft ericheinen tann, ob wir bei den Außengeftalten als folden fleben bleiben und fle nur als ein anmuthreiches Spiel einer gludlichen Phantaffe bewunbern follen, weil ja die Mathologie nur überhaupt ein mußiges Erfinden von Rabeln fen, ober ob mir noch nach einer weiteren tieferen Bebeutung ju fragen haben, Diefe lettere Forbrung

tann hauptschlich da bedenklich machen, wo der Inhalt jener Godeln das Leben und Wittern des Göttlichen felch betrifft, imsem bie Geschichten, die uns berichtet werden, sodann als des Absoluten fhlechten unwürdig und als bioß inndäquate abgeschmachte Ersindung anzuschen wären. Wenn wir 3. B. von den zwölf Arbeiten des Hertules lefen, oder gas hören, dob Jeuse den Brephälos vom Alpm auf die Infel Zemmos beradgeworfen habe, so das Bultan hieron seh bintend geworden, so glauben wir nichts als ein mährchenhoftes Bild ber Phantasse, wernehmen. Benst des ein mährchenhoftes Bild ber Phantasse, wernehmen. Edenso fönnen uns die vielen Liebschaften des Jupiter als bloß willkurid ersonen erscheinen. Umgefehrt aber, weil solch Geschichten gerade vom der obersten Gottheit erzählt werden, wird es ebenso sehre geberte glaublich, das dos eine andere weitere Bedeung, als sie die die Router liege.

In Diefer Beziehung haben fich beshalb befonders gmet entagaengefeste Borffellungen geltend gemacht. Die Gine nimmt bie Mothologie ale blog außerliche Befdichten, welche mit Gott verglichen unwürdig maren, wenn fle auch für fic betrachtet gierlich, lieblich, intereffant, ja felbft von großer Schonbeit fenn tonnten, aber ju weiterer Ertlarung tieferer Bedeutungen teinen Anlag geben burften. Die Dhthologie feb beshalb blof biftorifd, nach ber Beftalt, in welcher fle vorhanden ift, gu betrachten, indem fle fich einer Seits von ihrer funftlerifden Geite ber, in ihren Geftaltungen, Bilbern, Gottern und beren Sandlungen und Begebenheiten fur fic ale binreichend geige, ja in fich felber icon burch bas Berausbeben pon Bedeutungen bie Ertlarung abgebe, andrer Seite ihrer hiftoris fchen Entflebung nach fich aus Lotalanfangen fo wie aus ber Billfur ber Priefter, Runftler und Dichter, aus biftorifden Begebenheiten, fremben Mahrchen und Traditionen bervorgebilbet habe. Die andere Anficht bagegen will fich nicht mit bem bloß Meuferen ber muthologifden Beftalten und Erzählungen begnugen. fondern bringt barauf, bag ihnen ein allgemeiner tiefer Sinn einwohne, den in seiner Berhüllung bennoch zu erkennen das eigentliche Geschächt der Withtologie als wissenschaftlich Betrach,
und der Arbiten sein. Denn spubloslogie misse deshalb syndolisch geschie nerben. Denn spubloslich beist dier nur, das die
Wythen als aus dem Geiste erzeugt, wie bizart, scherzhaft, gereete u. f. f. sie auch aussessen wie Bieter, scherzhaft, gereete u. f. f. sie auch aussessen den eine Bestallsgen aus von zufälligen äußerlichen Willfüsschiebeiten der Phantasse eingemische
fehn möger, dennoch Bedeutungen d. b. allgemeine Gedanten
über die Aatur Gettes — Philosophyme im sich saffen.

In Diefem Sinne hat befondere Creuger in neuerer Reit wieber angefangen in feiner Cymbolit Die mbthologifden Borftellungen ber alten Bolter nicht in ber gewöhnlichen Danier außerlich und profaifc ober nach ihrem funftlerifden Berthe burdaunehmen, fonbern er bat barin eine innre Bernunftigfeit ber Bebeutungen gefucht. Er ließ fich babei von der Borausfegung leiten, baf bie Dhthen und fagenhaften Gefdichten aus bem menfdliden Beifte ihren Urfprung gewonnen haben, ber amar mit feinen Borftellungen von den Gottern ju fpielen vermag, aber mit bem Intereffe ber Religion ein boberes Bereich betritt, in welchem bie Bernunft bie Geftaltenerfinderin wird, wenn fle auch mit bem Dangel behaftet bleibt, junachft ihr Innres noch nicht in abaquater Weife exponiren ju tonnen. Diefe Innahme ift mahr an und fur fich: Die Religion findet ibre Quelle in dem Beift, der feine Bahrheit fucht, fle ahnt, und fich diefelbe in irgend einer Geftalt, welche mit biefem Gehalt ber Wahrheit engere ober weitere Bermaubtichaft bat, jum Bewuftfebn bringt. Wenn aber die Bernunftigfeit bie Geftalten erfindet, bann ents flebt auch bas Beburfnis bie Bernunftigteit zu ertennen. Diefe Ertenntnif allein ift bes Meniden mabrhaft murbig, mer fle bei Ceite laft, erhalt nichts ale eine Daffe auferer Renntniffe. Graben wir bagegen nach ber innern Dahrheit ber mptholos gifchen Borftellungen, ohne babet bie andre Seite, die Bufallige feit nämlich und Billfur ber Ginbilbungefraft, bie Lotalitat Mefthetit. 26

u. f. f. von ber Sand ju meifen, fo tonnen mir auch die verfciebenen Dhithologien rechtfertigen, und ben Menfchen in feinem geiftigen Bilben und Geftalten ju rechtfertigen ift ein eb= les Befchaft, ebler als bas bloge Cammlen biftorifder Meuferlichteiten. Run ift man gwar über Ereuger mit bem Borwurfe bergefallen, daß er nach bem Borgange ber Reuplatoniter bergleichen weitere Bedeutungen nur erft in die Dhothen hineinertlare, und in ihnen Bedanten fuche, von benen es nicht nur nicht hiftorifc begrundet fen, daß fle mirtlich barin lagen, fondern von benen fich fogar hiftorifch erweifen laffe, baf man fie, um fle gu finden, erft bineintragen mußte, indem bas Bolt, bie Dichter und Priefter, - obicon man nach ber anberen Geite mieber viel von großer gebeimer Beisheit ber Priefter fpricht, nichts von folden Gedanten gewußt hatten, welche ber gangen Bilbung ihrer Beit unangemeffen gemefen maren. Siermit bat es allerdings feine volle Richtigfeit. Die Bolter, Dichter, Priefter baben in ber That die allgemeinen Gebanten, welche ihren mnthologifden Borfiellungen gu Grunde liegen, nicht in Diefer Form ber Maemeinheit por fich gehabt, fo baf fle biefelben abfichtlich erft in Die fombolifde Geftalt eingebullt batten. Dief wird aber auch von Ereuger nicht behauptet. Wenn fich jeboch bie Alten bas nicht bei ihrer Dhthologie bachten, mas wir jest barin febn, fo folgt baraus noch in teiner Beife, bag ihre Borftellungen nicht bennoch an fich Sombole find und beshalb fo genommen merben muffen, indem die Bolter ju ber Beit, als fle ibre Mothen bichteten, in felbft poetifden Buftanben lebten und beshalb ihr Innerftes und Tiefftes fich nicht in Form bes Gebantens, fonbern in Geftalten ber Phantafte jum Bewußtfebn brachten, ohne die allgemeinen abftratten Borftellungen von ben tonfreten Bilbern ju trennen. Dag bieg mirtlich ber Fall fen, haben wir bier mefentlich feftaubalten und angunehmen, menn es auch als möglich einzugeftehn ift, daß fich bei folder fomboli=

fchen Erflarungsweife häufig blof tunftliche witige Rombinationen, wie beim Etymologiffren einschleichen tonnen.

c) Die fehr wir nun aber auch ber Anficht beipflichten mogen, bag bie Dhthologie mit ihren Gottergefchichten und weitläuftigen Bebilben einer fort und fort bichtenben Phantaffe cis nen vernünftigen Gehalt und tiefe religiofe Borftellungen in fic foliefe, fo fragt es fich bennoch bei unfrer Betrachtung ber fymbolifden Runftform, ob benn alle Dathologie und Runft fom= bolifd ju faffen fen, wie Friedr. b. Golegel 3. 2B. behaubtete, baf in jeber Runftbarftellung eine Allegorie ju fuchen feb. Das Symbolifche ober Allegorifche wird bann fo verftanden, bag jebem Runftwerte und jeber mothologifchen Geftalt ein allgemeiner Gebante jur Baffe biene, ber bann für fich in feiner Allgemeinbeit bervorgehoben, Die Ertlarung beffen abgeben foll, mas fold ein Bert, folde Borffellung eigentlich bebeute. Diefe Behandlungeweife ift gleichfalls in neuerer Beit febr gewöhnlich geworben. Go bat man in neueren Musgaben bes Dante & B., bei bem allerdinge vielfache Allegorien vortommen, jeben Befang burdmeg allegorifd erflaren wollen, und auch bie bebnebiden Musgaben alter Dichter fuchen in ben Anmertungen ben allgemeinen Ginn jeber Metabher in abftratten Berftanbesbeftimmungen flar ju machen. Denn befonbere ber Berftand eilt fonell jum Combol und jur Allegorie, indem er Bild und Bedeutung trennt, und baburch bie Runftform gerffort, um melde es bei bies fer fombolifden Ertlarung, welche nur bas Allgemeine ale foldes berausziehn will, nicht gu thun ift.

Golde Musbehnung bes Symbolifchen auf alle Gebiete ber Mbthologie und Runft ift teinesweges basjenige, mas wir bier bei ber Betrachtung ber fombolifden Runfiform por Mugen bas ben. Denn unfer Bemuben geht nicht barauf, auszumitteln, in wie fern Runftgeftalten in Diefem Ginne bes Borte fombolifc ober allegorifch tonnten gebeutet werben, fonbern wir haben umgetehrt gu fragen, in wie fern bas Symbolifche felbft gur Runfts 26 \*

form ju rechnen fep, um das Kunstverhältnis der Bedeutung zu ihrer Gestalt, in seweit dassselbe jumbolisch in linterschiede anderere Darstellungsweisen, vernehmlich der tlacisssisch und romantischen ist, seizunkellen. Untere Aufgade muß beshalb darin bestehn, statt ziener Verfereitung des Symbolischen ihrer das gesammte Kunstgebiet, den Areis dessen, was an sich selbst als eigentliches Symbol darzesselbstlitt und deshald als symbolisch zur der trachten ist, ausdrücklich zu beschränken. In diesen Sinne ist beereits oben der Einstellung des Annibiedas in die Form des Symbolischen, Allssischen Weimantischen angegeben.

Das Sombolifche in unfrer Bedeutung bes Worts nämlich bort ba fogleich auf, wo die freie Subjettivitat und nicht mehr blof allgemeine abftratte Borfiellungen ben Gehalt ber Darftellung ausmacht. Denn bas Gubjett ift bas Bedeutende fur fich felbft, und bas fich felbft Ertlarenbe. Bas es empfindet, finnt, thut, pollbringt, feine Eigenfchaften, Sandlungen, fein Charafter ift es felbft, und ber gange Rreis feiner geiftigen und finnlichen Erfdeinung bat teine andre Bedeutung als bas Gubiett, welches in biefer Musbreitung und Entfaltnug feiner nur fich felbft als Berricher über feine gefammte Objettivitat, in der es fein Dafebn gewinnt, jur Aufchauung bringt. Bedeutung und finnliche Darftellung, Innres und Meufres, Cache und Bilb find bann nicht mehr bon einander unterschieden, und geben fich nicht, wie im eigentlich Combolifden, ale blog verwandt, fondern ale ein Banges, in welchem die Erfcheinung tein anderes Wefen, bas Wefen teine andre Ericheinung mehr außer fich oder neben fich bat. Manifeflirendes und Manifeflirtes ift ju tontreter Ginbeit aufgehoben. In diefem Ginne find bie griechifden Gotter, in fomeit die griechifche Runft fle als freie in fich felbfiffanbig befoloffne Individuen barguftellen bermocht bat, nicht fymbolifc ju nehmen, fonbern genugen für fich felbft. Die Sandlungen bes Beus 3. B., bes Apollo, ber Athene gehoren gerade fur bie Runft nur diefen Individuen an, und follen nichts als beren Macht und Leidenichaft barftelen. Wird nun von folden in fich freien Subjetten in allgameiner Begriff als beren Bedeung abstrachtet und nerben das Besonder als Ertlärung der gangen individuellen Erscheinung gestellt, so ist das underrücksigt geschaffen und zerschert, was an diesen Gestalten das Kunfigemäge ist. Deshalb dahen fich auch die Künstler mit solcher mehne beitigen Deutungsweise aller Kunstwerte und deren mythologisischen Figuren nicht befreunden tönnen. Denn was noch eine ab wiertlich spindelische Anterburung ober als Allegerie bei der erwähnten Art der Kunstdarftellung übrig bleibt, betrifft Redenschafen und ist dann auch ausdrücklich zu einem biesen Ausfriedung und ist dann auch ausdrücklich zu einem biesen Ausfricht und deschied brechen Federsche, wie z. B. der Wilden kroadpreit, wie z. B. der Wilden kroadpreit, wie z. B. der Wilden kroadpreit, der Ausfrech bie Angehre in dem Apie die Angehre Ludas begleitet, während die Angehre in dem Apie die Angehren Ludas begleitet, während die Angehren und die Bestellen und der Ochs den Evangelisten Ludas begleitet, während desten.

Der ichwierige Puntt bei biefer tunfgemäßen Ericheinung ber freien Gubjeftivität liegt nun aber darin, au unterschieden, de bas, mas als Subjeft vergeschlit ift, auch wirtliche Individuatität und Subjeftivität bat, ober nur den leeren Schein derfelben als bloße Persontsitation an fich trägt. In diefem legitem Agut namich ift die Persontsitett inthist als eine oberfläche Form, melde in den besouderen Sandlungen, so wie in der leib- lidgen Gestalt nicht je eigenes Janutes ausdruck, und somit die gesammte Auchseichseit ihrer Erscheinung ab bie, firjeg durchebringt, sondern sur er Erbeitung noch ein anderes Janures hat, das nicht biefe Personlichteit und Subjettivität selber inder in aberes Janures hat, das nicht biefe Personlichteit und Subjettivität selber ist.

Dieg macht den Sauptgefichtspuntt in Betreff auf Die Abgrangung der fombolifchen Runft aus.

Unfer Intereffe nun also geht bei ber Betrachtung bes Symbolichen barauf, ben innern Entstehungsgang ber Run ff, in soweit berfelbe fich aus dem Begriff des fich jur wahren Runft bin entwicklinden Ibrals heteleiten lagt, und somit bie

Stufenfolge bes Symbolifchen als bie Stuffen jur wahrhaften Anntt zu ertennen. In wir engem Jusammenhange nun auch Religion und Sunft fleben möge, fo baben wir bennach nicht die Symbole felbft, und die Religion als Umfang der im wetteren Einne des Werts hymbolifchen oder finnbiblichen Berfellungen unchquuremen, sondern das allein an ihren zu betrachten, wonach fie der Aunft als folden angehören, und der Geschichte der Aphybliogie und Symbolit die religiöse Seite zu überlaffen.

### Eintheilung.

Was nun bie nabere Eintheilung ber fymbolifchen Runfiform anbeteift, fo muffen wir und zunächt die Grengpuntte feftfiellen, innerhalb welcher fich die Entwicklung der verschiedenen Stufen des Symbolifchen fortbewegt.

Im Mgemeinen bilbet, wie icon gefagt ift, dieß gange Gebiet überhaupt erft die Bortunft, indem wir junächft nur abstratte, nech an fich felbf nicht wefentlich individualistiet Bedeutungen vor uns habern, deren unmittelbar damit verknüpfte Gestaltung ebenso abäquat als inadaquat ift. Das erfte Grenzegeitet ift dager das Sichgervorarbeiten der fünstlerichen Anfaquaung und Darfellung überhaupt; die entgegengesette Gernze aber giebt uns die eigentliche Runft, zu welcher das Symbolisthe als zu seiner Wahrfelt auf puffet.

Wirnt wir von dem erften Serworterten der spmbolischen Runft in subjektiver Weife fprechen wollen, so tonnen wie um jenes Ausspruche erinnern, daß die Runflanischaumg überbaupt wie die religiöfe, ober beide viellnehe in Ginem, und felbst die wissenschaftlich Forschung von der Berwundrung angefungen babe. Der Mensch, den noch nichts wundret, lebt

noch in ber Stumpfheit und Dumpfbeit bin, in welcher ibn nichts intereffirt, und nichts für ibn ift, weil er fich für fic felber noch von ben Gegenftanben und beren unmittelbaren einzel= nen Erifteng nicht gefchieben und losgeloft bat. Wen aber auf ber anderen Seite nichts mehr mundert, ber betrachtet bie acs fammte Meugerlichteit als etwas, worüber er fich felbft, feb es in der abftratt verftandigen Beife einer allgemein menfchlichen Aufflarung ober in dem edlen und tieferen Bewußtfebn abfoluter geiftiger Freiheit und Allgemeinheit, ift Plar geworben und fomit die Gegenftande und beren Dafenn gur geiftigen felbfibemußten Ginficht in biefelben verwandelt hat. Die Bermunbrung Dagegen tommt ba bervor, wo der Menfc, als Beift, losgeriffen von dem unmittelbarften erften Sufammenbange mit ber Ratur und von ber nachften blof prattifden Beziehung ber Begierbe, von ber Ratur und feiner eigenen fingularen Erifteng gurudtritt; und in ben Dingen nun ein Allgemeines, Anfichfebenbes und Bleibendes fuct und fiebt. Dann erft fallen ihm Die Raturges genftande auf, fie find ein Andres, bas boch für ihn febn foll, und worin er fich felbft, Allgemeines, Bebanten, Bernunft wiebergufinden ftrebt. Denn die Ahnung eines Soberen und das Bewußtfenn von Meußerlichem ift noch ungetrennt, und boch jugleich gwifden ben naturlichen Dingen und bem Geifle ein Bis berfpruch vorhanden, in welchem bie Gegenftanbe fich ebenfo angiebend als abflogend erweifen, und beffen Gefühl beim Drange ibn au befeitigen eben bie Bermunbrung erzeugt,

Das nächte Produtt nun biefes Zuflandes verwunderter Raturbetrachtung bestiet darin, daß der Mensch fich die Ratur und Gegenständlichkeit überhaupt einer Seits als Grund gegensüberstellt und sie als Mach verehrt, andere Seits aber ebenso die Befriedigung des Bedürsniffes erhält, das subjektive Gefühl eines Höheren. Wefentlichen, Allgemeinen sich ausgericht zu machen und es als gegenständlich anzuschaun. In dieser Bertniaum, ann, ift ummittelbar vorkanden, daß die einzelnen Naturgegeniaum, ift ummittelbar vorkanden, daß die einzelnen Naturgegeniaum, ift ummittelbar vorkanden, daß die einzelnen Naturgegeniaum,

ftande, und vornehmlich elementarifche, das Meer, Strome, Berge, Beftiren u. f. f. nicht in ihrer vereinzelten Unmittelbarteit genommen werben, sondern in die Borftellung erhoben für die Borftellung born allgemeiner an und für fich fepender Exisften erhalten.

Rach ber objettiven Geite bin fteht ber Anfang ber Runft im engften Bufammenbange mit ber Religion. Die erften Runftwerte find mythologifcher Art. In ber Religion ift es bas Abfolute überhaupt, bas fich, feb es auch feinen abftratteften und armften Bestimmungen nach, jum Bewuftfebn bringt. Die nachfte Explitation nun, welche für bas Abfolute ba ift, find bie Ericbeinungen ber Ratur, in beren Erifteng ber Denich bas Abfolute abnt, und fich baffelbe baber in Form von Raturs gegenftanben anfchaulich macht. In biefem Streben findet bie Runft ihren erften Urfprung. Doch wird fle auch in Diefer Begiebung erft ba bervortreten, mo ber Menich nicht nur in ben wirtlich vorhandenen Begenftanden unmittelbar bas Abfolute erblidt, und fich mit biefer Beife ber Realitat bes Gottlichen beanuat, fondern mo bas Bewuftfenn bas Erfaffen bes ibm Abfoluten in Form bes anfichfelbft Meuferlichen, fo wie bas Dbiettipe biefer gemaßeren ober unangemeffeneren Bertnubfung aus fich felber herverbringt. Denn jur Runft gebort ein burch ben Beift ergriffner fubftautieller Behalt, ber gmar außerlich erfcheint, aber in einer Meuferlichteit, welche nicht nur unmittelbar vorbanben, fonbern burch ben Beift erft ale eine jenen Inbalt in fich faffende und ausbrudenbe Erifteng producirt ift. Die Runft nun aber ift beshalb bie erfte naber geftaltenbe Dollmetfoerin

ber religiofen Borftellungen, weil bie profaifche Betrachtung ber gegenftanblichen Welt fich erft geltend macht, wenn ber Denich in fic ale geiftiges Gelbfibewuftfenn fich von ber Unmittelbarteit frei getampft bat, und berfelben in Diefer Freiheit, in melder er die Objettivitat ale eine blofe Meuferlichteit verftandig aufnimmt, gegenüberflebt. Diefe Trennung jedoch ift immer erft eine fratere Ctufe. Das erfte Biffen vom Babren bagegen erweift fic ale ein Mittelauftand amifden ber blogen geiftlofen Berfentung in Die Ratur und ber bon ibr burchaus befreiten Beiftigfeit. Diefer Mittelguftand aber, in welchem fich ber Beift feine Borfiellungen nur beshalb in Geftalt ber Raturbinge bor Augen fellt, weil er noch teine bobere Form errungen bat, in Diefer Berbindung jedoch beibe Seiten einander gemaß ju maden frebt, ift im Allgemeinen bem profaifden Berftande gegenüber ber Standpuntt ber Doeffe und Runft. Deshalb tommt benn auch bas vollftanbig profaifde Bewuftfebn erft ba berver. wo das Pringip der fubjettiven geiftigen Freiheit in feiner abftratten und mahrhaft tontreten Form gur Birtlichteit gelangt, in ber romifden und fpater bann in ber mobernen driftlichen Belt,

 an fich felber hat, wie der fich felbft bestimmende Begeiff fich das ihm gemäße besondere Dafton aus fich felbst erzeugt. Wenn für die Kunft dieser wahrhafte Inhalt und derech der waher Gestat gefunden ift, hort das Guden und Streben nach Beiben, woein eben der Mangel des Sembolischen liegt, unmittelbar auf.

Fragen wir nun innerhalb diefer angedeuteten Gerapuntter nach einem nährern Pringip der Eintheilung für die symbolische Kunft, so ist dieselsauft, insweit sie sich op mobilische Kunft, so ist dieselsauft, insweit sie sich op der Eintheilungs und betreichen Bestaltungsmeist erft entsgegeneingt, ein Kampf des der wahren Kunft noch widerstreben Industrieben Industrieben dernig demograms ferm. Denn beite Stiten, obison zur Identität verbunden, sallen democh weder mit einander noch mit dem wahren Begriff der Kunft zu fannen, und sireben desfalb ebense stehen Begriff der Kunft zu fannen, und sireben desfalb ebense siehe beiter aus diese mangelhossen und kreichen desfalb ist ganze symbolische Kunft als einen fortlaussenden Dereit der Angenstellung und Westalt aussalfalfen, und die kondischen Auflagen Moholischen Michelm Stufen find nicht sowohl verschieden Auflassen. Wiedern der und bestehen und Westalt und diesen Kuten des Vymbolischen Michelm Aus der Studien und Westalt und des Studien und des Studies des Studies und de

Junācht ieden ift dieser Kampf nur erft an sich vechanden, d., die Unangemessenheim eine gestern und gusammengewungenne Seiten ist noch nicht sie des Kunsterwussischen seine nich noch nicht sie des Kunsterwussischen seiner ih noch nicht sie des Kunsterwussischen seiner Auftern auch Ernat, noch die regreift, sie: sie ihrer allgemeinen Natur nach tenut, noch die reale Gestalt in deren allgeschen Aufren stehhfändig ausgussischen weise, und desenheim aberfahr neise, und desenheim der in eine fallen weise, und desenheim ab der nicht der die noch ung getrennte und in bieser wöbersprechenden Werthüpfung gabreibe und rähelbelate Einheit des Kunstgebalts und seines versuchten himbolischen Ausdrucks — die eigentliche underwusse verstalten.

Das Ende dagegen ift das Berfchwinden und Sichanflofen des Symbolischen, indem der bisher an sich stepend Kaimpl
jest ind Suntbewußsichen kommt, und bas Symbolissen behalb
zu einem bewußten Abscheiden der für sich selber Unter jede ind beim gene finnlichen mit ihr verwanden Biler wird, jede in diese Teranung zugleich ein ausdrückliches Bezieben bliebt, das sich aber nicht mehr als eine un mittelbare Identität, sondern als eine bloße Bergleichung Beiber gestend mach, in welcher bie frühre ungewußte Unterschiechteit und Teranung chense sehr die gewußtern Symboles die für sich ihrer Alzeis des als Symbol gewußtern Symboles die für sich ihrer Allgameinbeit nach gestante und vongestlelle Bedeutung, dern entretes Erscheinen ausdrücklich zu einem bloßen Bilde heruntergesetz, und mit berschlern zum Jweck tünklerischer Veranschaulichung verstsichen ist.

In ber Mitte gwifden jenem Anfange und biefem Ende fleht bie erhabene Runft. In ihr zuerft trennt fich bie Bebeutung als die geiftige für fich febende Allgemeinheit von dem ton= treten Dafenn ab, und laft daffelbe als bas ihr Regative, Aeufer= liche und Dienende erfcheinen, bas fle, um fic barin auszubruden, nicht felbfiftanbig tann befteben laffen, fondern ale bas in fic felbft Mangelhafte und Aufguhebende fegen muß, obicon fie au ihrem Ausbrud nichts Andres' als eben bief gegen fle Meußer= liche und Richtige hat. Der Glang Diefer Erhabenheit ber Bebeutung geht bem Begriff nach ber eigentlichen Bergleichung beshalb voraus, weil bie tontrete Gingelheit ber naturlichen und fonfligen Ericheinungen vorerft muß negativ behandelt, und nur jum Somud und Rier für bie unerreichbare Dacht ber abfoluten Bebeutung verwendet werben, ehe jene ausbrudliche Erennung und auswählende Bergleichung verwandter und bod von ber Bedeutung, beren Bilb fie abgeben follen, unterfchiebener Erfdeinungen hervortreten tann.

Diefe brei angebeuteten Sauptflufen gliedern fich nun wieber in fich felbft naber in folgender Beife.

#### Erfted Hapitel.

A. Die erfte Stufe, welche wir in diefem Rreise vor uns haben, ift selbft noch weber eigentlich fynbolisch zu nennen, noch eigentlich zur Kunft zu rechnen, sondern bahnt uns zu Beisbem erft den Weg hin. Dieß ist die unmittelbare substantielle Einheit bes Mosluten als geistiger Bedeutung mit bessen ungertrenntem finnlichen Daschn in einer natürlichen Gestalt.

B. Die zweite Stufe bilbet ben Uebergang jum eigents lichen Symbol, indem fich diefe erfte Einheit aufzulofen beginnt, uud fich nun einer Geite bie allgemeinen Bebeutungen für fich über die einzelnen Raturericheinungen berausbeben , andrer Seite jedoch ebenfo febr in Diefer vorgeftellten Allgemeinheit wieber in Form tontreter Raturgegenftanbe um Bewuftfenn tommen follen. In diefem nachften doppelten Streben bas Raturliche ju vergeiftigen und bas Beiftige ju verfinnlichen geiat fich auf diefer Stufe ihrer Differeng die gange Phantaftit und Bermirrung, alle Gabrung und wild umbertaumelnde Bermifchung ber fombolifden Runft, welche gwar die Unangemeffenheit ihres Bildens und Beftaltene abut, doch berfelben noch durch nichts Anbres, ale durch Bergerren ber Geftalten gur Unermeflichteit einer blof quantitativen Erbabenbeit abzuhelfen permag. leben beshalb auf Diefer Stufe in einer Belt voll lauter Erdichtungen, Unglaublichteiten und Wunder, obne jeboch Runftwerten bon achter Coonheit ju begegnen.

C. Durch biefen Rampf ber Bebeutungen und ihrer finnlichen Darftellung gelangen wir beitlen e aber gu bem Ctanbe munte ber eigentlichen Gymbole, auf welchem auch das symbolische Runftwert erft feinem vollftändigen Charafter nach hervoertitt. Die Formen und Gestalten nämtich find bier nicht micht vie finnlich vorbanderen, welche wie auf der erften Stufe, mit dem Abfoluten, als deffen Dafchn, ohne durch die Kunft hervoczefracht ju fenn, unmittelbar gufammenfallen, oder, wie auf der gweiten, fipte Differng gegen die Allgemeinheit der Bedeutungen uur durch ausspreigendes Erweitern der besonderen Raturggenstände von Seiten der Phantasse fer aufguben im Etande sind, fondern was jest als symbolische Gestalt zur Anschauft gestacht wied, sie den bilde, das einer Seits aber nicht nur diesen gestacht wied, sie der liche neren genacht und der Buffahren Gegenstalt, fondern eine weitere damit zu verknüpfende und darin zu erkennende allgemeine Bedeutung manischtiern als Aufgaben dassign, was des Interenden und darin zu erkennende allgemeine Bedeutung manischtiern soll obei de Gestalten als Aufgaben dassign, weder die Fosderung machen, das Inner das in sie die inschauft et die Fosderung machen, das Inner das in sie die inschauft et die erzeich zu lassen.

Ueber biefe bestimmteren Jormen bes noch ursprünglichen Symbols tonnet wir im Migemeinen gleich im voraus die Bemertung machen, do fife aub der religiören Wetlanschaung ganger Bölter hervorgehn, weshalb wir auch bas Geschündstüden in diefer Beziehung ite Erinnung bringen wollen. Die Schröung jedoch st nicht in voller Strenge durchgussühren, da sich die einzelnen Muffassungs und Gestaltungsweisen, nach Art der Kunssonen überhaunt, vermischen, so daß wir diejenige Form, welche wir als den Grundtspuse für de Rettansschaung des einen Bolte ane fehn auch der früheren oder späteren, wenn zwar untergenden und vereingelt wiedersinden. Im Migemeinen aber haben wir die tonstetteren Anschauungen und Belege für die erste Sutse ibt er alt parssischen Resigion, für die zweite in Andien, sür die dritte in Megdybten aussussigungen, für die zweite in Andien, sür die dritt in Megdybten aussussigungen.

## Zmeited Mapitel.

In dem zweiten Kapitel hat fich endlich bie bisher durch ihre besondere finnliche Gestalt mehr oder weniger verduntelte Bedeutung frei herausgerungen, und bommt somit sur für sich in ibrer Karpeit ins Bewufsichn. Dadurch ift das eigentlich sym-

bolifche Berhälmis aufgelöft, und es tritt jest, indem die absolute Bedeutung als die allgemeine durch Alles hindurchgreifende Euskang der gesammten erscheinenden Welt gesches wird, die Kunft der Substantialiat, als Symbolit der Erhabenh eit, an die Etelle bloß symbolisch phantastischer Andeutungen, Werunsfaltungen und Rätissch.

Sier nun haben wir hauptfasslich zwei Standpuntte gu unterschieben, welche in dem berichiebenen Berhältnis ber Substanz, als des Mbsoluten und Göttlichen, zur Endlichteit der Erscheinung ihren Grund finden. Dief Verbältnis nämlich kann gedephelt fepn, positiv und negativ, obschon in deben Formen, das es immer die allgemeine Gublanz ift, welche brausputreten hat, an den Dingen nicht ihre partituläre Gestalt und Bedeutung, sondern ihre allgemeine Getel und ihre Stellung zu diefer Substanz zur Anschaum einem foll.

A. Auf ber erften Stufe jedoch ift bieß Berhällnis fo gefaßt, daß bie Subfann als das von jeder Partitulariat befreite Mu und Eine den bestimmten Erscheinungen, als deren perverbringende und belebende Seele, immanent ift und nun in dieser Immanentz als assistant gegenwärtig erschaut, und von dem sich selbenden Seele, immanent ift und von dem sich selbenden Seelenden Seelenden Bertendung in diese Aufraglienden Dingen einwohnende Westendung er zieste und dassistant wir der allen ihr gusaltenden Dingen einwohnende Westendust erstiffen und dassistant und bargestellt wird. Dies giebt die Kunst des an sich erhadenen Pantheismus, wie wir ihn seinen Anstagen nach sich gehabenen Pantheismus, wie wir ihn seinen Anstagen nach sich erhadenen Pantheismus, wie wir ihn seinen Anstagen nach sich gehaben. Im India der Bestehen der Bestehen und fichen Erhöfelnungen der deriftlichen Wohlt wiedersfinden werden.

B. Das negative Berhältnis dagegen der eigentlichen Erhobenheit mussen wir in der hebräischen Poesse aufluchen; in dieser Poesse des Herrlichen, welche den bildsofen Herrn des Pinnmels und der Erden nur daburch zu seiern und zu erseben weis, daß sie seine gesammte Sobopung nur als Accidenzischene Mach, als Boten feiner Serrlichteit, ale Preis und Schmud feiner Größe verwendet, und in diefem Dienfte das Prächigite felbet als negativ fest, weil fie teinen für die Gewalt und Serrichaft bes Sochffen abaquaten und affirmativ zureichenden Musbeud zu finden im Stande ift, und eine positive Befriedigung nur durch die Dienfloatfeit der Kreatur erlangen tann, welche im Gertibl und Gefestschn der Unwürdigteit allein fich felbft und ihrer Bedeutung gemäß wird.

#### Drittes Mapitel.

Durch dieft Verfeibiffändigung der für fich in ihrer Einfacheit gewußten Bedeutung ift die Arennung derfelben von der gegen sie jugleich als unangemessen, und wenn nun innerhalb diefer wirtlich ins Bewußtiffun treterhen Schridwug denuoch die falt und Verdutung noch in die Beziehung einer innertiden Werwantlichaft, wie die symbolische Aumit es erfordert, gebracht werden, fo liegt die meder in der Bedrutung noch in der Gestatt, of diese die findern in einem subjektiven Ausgaben Bestehungen der überfalt, fondern in einem subjektiven Ausgaben Bestehungen der Uchnelichte in beiden Seiten nach feiner subjektiven Ausgaben Beziehungen, die für sich felbe für groußte Sedeung durch das verwandte einzelen Richt für der groußte Sedeung durch das verwandte einzelen Richt vernschaften und ertfärt.

Dann abr ift des Bild, flatt wie bisher ber einzige Ausberuch für des Absolute zu sein, nur ein bloger Schmuck, und es kommt badurch ein Berghältniß hervor, des nicht dem Begriff des Schönen entspricht, indem Bild und Bedeutung einander gegen übertichn, flatt in einander gearbeitet zu werden, wie dieß, wenn uch nur in unvollfommener Beise, ne eigentlich Symbolischen noch der Fall war. Aunfwerte, welche diese Form zu ihrer Grundlage machen, blieben daher untergeordneter Art und ihr Juhalt kann nicht das Absolute seicht, sowerer irgend ein ander ret beschänter Juffand oder Borfall u. f. f. sen, weshalb benn

bie hieher gehörigen Formen jum großen Theil nur gelegentlich als Beimefen benutt werben.

Raper jedoch haben wir auch in diefem Rapitel brei Sauptsflufen ju unterscheiben.

A. Jur erften gehört bie Darfiellungsweise ber Fabel, Parabel, des Apologs u. f. f., in benen bie Trennung von Befalt und Bedeutung, welche das Charatteriftisch eiries gangen Sebiets ausmacht, noch nicht ausbrücklich gesetzt ih, und die subjetztibe Seite des Nergleichens noch nicht hervorgehoben ift, weshalb auch die Darfiellung der einzelnen Contre-ten Erscheinung, aus welcher heraus sich die allgemeine Bedeutung erklären lassen soll, das Ueberragende bleibt.

B. Auf ber zweiten Sufe dagegen kommt die allgemeine Bedeutung für fich jur Serefchaft über die erläuternde Befalt, welche als ein blofe Attribut ober als ein nur durch die Willfür des dergleichenden Subjetts auserwähltes Bilderschein tann. Dieher gehört die Allegorie, die Metapher, das Gleichniff u. f. f.

C. Die britte Stufe endlich laft bas gangliche Berfallen ber bisher im Spuvol entweber unmittelbar, ihrer relativen frembeit ohnerachtet, vereinigen, ober in ihrer verfelbffländigten Scheidung bennoch bezogenen Seiten vollsändig hervoertreten. Sierdunch steht ber für sich seiner profaischen Allgemeinheit nach gewoßte Inhalt, dem die Aunfgestalt durchweg aufgertich gewoeden ist, auf der einen Seite, im dem Lebrgebicht, wähernd auf der andern das für sich Musgreiche feiner bloßen Angereich auf der andern das für sich Musgreiche seiner bloßen Anggricht und bargestellt wirb. Daburch aber ist bie symbolische Bretnupfung und Beziehung verschwunden, und wir baben uns nach einer weitern dem Begriff der Aunst wahrsche enthprechenben Einstung von Kom und Inhalt ummitch.

## Erfteg Rapitel.

Den näheren Ausgangspuntt tonnen wir uns folgenbermaagen feftstellen.

Das Symbol hat einer Seits ju seiner Grunblage bie unmittelbare Bereinigung der allgemeinen und daburch geiftigen Bedeutung und der deniel angemeffenen als unangemeffenen finnlichen Gestalt, deren Unangemeffenheit jedoch noch nicht ins Bemußisen getomnen ist. Diese Beetnüpfung aber muß auf der andern Seite durch die Phantafie und Kunft gestalter (ein, und nicht nur als eine bloß unmittelbar vorhandene göteiche Wirtlichteit ausgefagt werden, so daß also das Symbolisse für de Kunft erft mit dem Abtrennen einer allgemeinen Bedeutung bon der unmittelbaren Raturgegenwart entsteht, in deren zespoil. Dafenn das Absolute als wirklich prafent angeschaut ift. Diese beiden Seiten geben die Borftusen fur das eigentlich Kunftipmsboliiche ab.

Die erfie Boraussesquap beshalb, bas Werben bes Symbolifden, ift eben jene nicht burch bie Runft bervorgebrachte, sondern ohne diefelbe in den wirftlichen Rungurgenffanden und mentsch lichen Thatigkeiten gesundene unmittelbare Einheit des Abfoluten und Madren und feiner Erfienz, in der erficinenden Melt.

# A. Unmittelbare Cingeit bon Bebeutung unb Geftalt.

In Diefer angefchauten unmittelbaren Identitat bes Gottlichen, bas ale eine mit feinem Dafenn in ber Ratur und bem Menfchen jum Bewuftfenn gebracht wird, ift weber die Ratur als folde, wie fle ift, aufgenommen, noch für fich bas Abfolute davon losgeriffen und verfelbftfandigt, fo baf alfo von einem Untericiede bes Innern und Meufern, ber Bebeutung und Gefalt eigentlich nicht ju reben ift, weil fic bas Innre noch nicht für fic ale Bebeutung von feiner unmittelbaren Birtlichteit im Borbandenen abgeloft bat. Sprechen wir beshalb bier von Bedeutung, fo ift dief unfere Reflexion, welche fur uns aus bem Bedurfnif bervorgeht, Die Korm, welche bas Beiftige und Innre ale Anichauung erhalt, überhaubt ale etwas Meuferliches angufebn, burch bas wir, um es verfteben gu tonnen, in bas Innre, die Geele und Bebeutung bineinbliden wollen. Daber muffen wir aber bei folden allgemeinen Aufchauungen ben mefentlichen Untericied machen, ob jenen Boltern, welche fie auerft faften, bas Innre felbft als Innres und Bedeutung por Mugen mar, ober ob wir nur barin eine Bedeutung erteunen, welche ihren auferlichen Musbrud in ber Anfchauung erhalt,

In diefer erften Einheit nun alfo ift tein folder Unterschied von Seele und Leib, Begriff und Realität; das Leibliche und Sinnliche, das Ratürliche und Menschliche ift nicht nur ein Erfter Abichnitt. Erftes Rapitel. Die unbewußte Symbolif. 419

Ausbrudt für eine bavon auch ju unterfcheibenbe Bebeutung, fonbern bas Ericeinende felber ift ale bie unmittelbare Birtliche teit und Begenwart bes Abfoluten gefaßt, bas nicht für fic noch eine andere felbftffanbige Exifteng erhalt, fondern nur bie unmittelbare Gegenwart eines Begenflandes bat, melder ber Bott ober bas Gottliche ift. Im Lamadienfte a. B. mirb biefer einzelne, wirkliche Denich unmittelbar ale Gott gewuft und perehrt, wie in andern Raturreligionen Die Conne, Berge, Strome. ber Mond, einzelne Thiere, ber Stier, Affe u. f. f. ale unmittelbare gottliche Exiftengen angefehn und beilig geachtet find. Mehnlis ches, wenn auch in vertiefter Beife zeigt fich in manden Begiebungen auch noch in ber driftlichen Anschanung. Der tatholifchen Lehre nach g. B. ift bas geweihte Brod ber mirtliche Leib, ber Bein bas mirtliche Blut Gottes, und Chriffus unmittelbar barin gegenwartig, und felbft bem lutherifden Glauben nach permanbelt fic burch ben gläubigen Genuf Brob und Wein qu bem wirklichen Leib und Blut. In Diefer mpftifchen 3bentitat ift nichts blof Combolifdes enthalten, bas erft in ber reformirten Lebre baburd bervortommt, baf bier bas Beiftige für fic von bem Sinnlichen losgetrennt, und bas Meuferliche bann als blofe Sindeutung auf eine bavon unterfdiedene Bedeutung genommen wird. Much in ben munberthatigen Darienbilbern mirtt bie Rraft bes Gottlichen als unmittelbar in ihnen prafent, und nicht etwa nur ale fymbolifc burch bie Bilber angebeutet.

Am durchgreisendsten aber und berbreitetesten finden wir die Anschauung jener gang unmittelbaren Einheit in dem Leben und der Religion des alten Zendvolles, dessen Sorfiellungen und Inflitutionen und in dem Zend-Avste aufbewahrt find.

1. Die Religion Zoroafter's nämlich fieht das Licht in feiner natürlichen Erifenz, die Sonne, Gestiren, das Feiner in feinem Leuchten und Flammen als das Abfolute an, ohne dies Göttliche für sich von dem Licht als einem blofen Ausdruck und Abbilde ober Sinnbilde zu trennen. Das Göttliche, die Bedrutung, ift von feinem Dafenn, ben Lichtern u. f. f. nicht geschieden. Denn wenn bas Licht auch ebense febr in dem Simme des Guten, Gerechten und daburch Geogenserichen, Lechaltenden, Lecharterberittenden genommen wird, so gilt es boch nicht etwa als blefes Bild des Guten, soudern das Gute ift felber Licht. Ebenso ift es mit dem Gegenfas des Lichts, dem Duntten und ben Ainferniffen, als dem Unterien, Schädlichen, Schlechten, Zerflörenden u. f. f.

Raber nun besondert und gliedert fich biefe Anschauung in folgender Weife.

- a) Erftens wird bas Gottliche als bas in fich Lichtreine und bas bemfelben entgegengefeste Sinftre und Unreine gwar perfonifizirt und beift bann Ormuzb und Ariman, biefe Berfo. nifitation aber bleibt gang oberflachlich. Ormusb ift tein in fich freies finnlichkeitelofes Subjett, wie ber Gott ber Juben ober mabrhaft geiflig und verfonlich, wie ber driftliche Gott, ber ale wirtlich perfonlicher felbftbemufter Beift vorgeftellt mirb, fonbern Ormugd, wie febr er auch Konig, grofer Beift, Richter u. f. f. genannt mirb, bleibt bennoch unabgetrennt von bem finnlichen Dafenn ale Licht und Lichter. Er ift nur dief Allgemeine aller befondern Eriftengen, in benen bas Licht und bamit bas Gottliche und Reine mirtlich ift, ohne baf er fich jeboch ale geiffige Milgemeinheit und Gurfichfenn berfelben aus allem Borhandenen fetbilitanbig in fich jurudaoge. Er bleibt in ben eriffirenben Befonberheiten und Gingelnheiten, wie die Gattung in ben Arten und Individuen. Als dief Allgemeine erhalt er gwar den Borjug por allem Befondern, und ift ber Erfte, Dberfte, ber goldglangende Konig ber Ronige, ber Reinfte, Befte u. f. f., aber feine Erifteng bat er nur in allem Lichten und Reinen, wie Mriman in allem Finftern, Heblen, Berberblichen und Rranten.
- b) Deshalb beritet fich biefe Anschauung sogleich zu ber weiteren Worftellung eines Reichs ber Lichter und Finfterniffe und bes Kampfs berfelben ans. In bem Reiche bes Ormuzd

find es junachft die Amichaspands als die fieben Sauptlichter bes himmels, welche gottlicher Berehrung genießen, weil fie bie mefentlichen befondren Eriftengen bes Lichte find, und beshalb als ein reines und großes Simmelevolt bas Dafenn des Gott= lichen felbft ausmachen. Beber Amfchaspand, ju benen auch Ormusb gebort, bat feine Tage bes Prafibiums, Seegnens und Mobithuns. Weiter in's Einzelne gebn fobann bie 3geb's und Reruers berunter, welche wie Ormugb felber wohl perfonificirt merben, boch obne nabere menichliche Geftaltung fur Die Anfchau= ung, fo baf meber bie geiftige noch leibliche Gubjettivitat, fonbern bes Dafenn als Licht, Schein, Glang, Leuchten, Musftrablen u. f. f. bas Wefentliche fur bie Anschauung bleibt. - In ber gleichen Weife find nun auch die einzelnen natürlichen Dinge, welche nicht außerlich felber ale Lichter und leuchtenbe Korber eriffiren, Thiere, Pflangen u. f. f., fo wie die Geftaltungen ber menfoliden Belt ihrer Geiftigteit und Leiblichteit nad, Die eingelnen Sandlungen und Buffande, bas gefammte Leben bes Staats, ber Konig bon fieben Grofen umgeben, Die Gliebrung ber Stanbe, Stadte, Begirte mit ibren Dberbaubtern, melde, als bie Beffen und Reinften, Borbild und Cous abquacben baben. - überhaupt die gefammte Wirtlichteit ale eine Exiftena bes Drmugd betrachtet. Denn alles mas Gedeiben, Leben, Erhalten in fich tragt und verbreitet, ift ein Dafenn bes Lichts und ber Reinheit und damit ein Dafenn bes Drmusb; jebe einzelne Bahrheit, Gute, Liebe, Gerechtigfeit, alles einzelne Lebenbige, Boblthatige, Befchugenbe, Geift, Geligfeit, Dilbe u. f. f. wird von Boroafter als in fich licht und gottlich betrachtet. Das Reich bes Ormugd ift bas wirtlich vorhandene Reine und Leuchtenbe, und babei ift tein Unterfchied gwifden Erfcheinungen ber Ratur und bes Beiftes, wie in Ormugd felber Licht und Gute, die geiftige und finnliche Qualitat, unmittelbar gufammenfallen. Der Glang eines Beicopfs ift beshalb für Boroafter ber Inbegriff von Geift, Rraft und Lebensregungen jeber Art, insweit fie namitich auf positive Schaltung, Entferung alles in fich felbft Uebten und Schödlichen gebn, benn mas in Ehirern, Menfigen, Gemächen bas Real und Bute fi, ift Licht, und nach Maaf und Beschnicht biefer Lichtigfeit bestimmt fich ber pobpere ober minbere Glang aufer Begenflunde.

Die gleiche Gliebrung und Abflusung findet nun auch in dem Reiche bes Ariman fatt, nur baß in diesem Begirfe das griffig Schlichte und natürlich Ueble, überhaupt aber das Zern förende und thätig Regative jur Wirtlichtelt und herrichaft ger langt. Die Macht bes Ariman aber soll fich nicht ausbreiten, und der Zwech der gefammten Welt wird beshalb darin gefest, das Reich des Ariman zu vernichten, zu gerschnettern, damit in Allem nur Ormugd lebendig, gegenwärtig und herrichend feb.

c) Diefem alleinigen 3med ift bas gange menfdlichen Leben geweiht. Die Aufgabe jedes Gingeluen befieht in nichts Unberem, als in ber geifligen und leiblichen eigenen Reinigung, fo wie in der Berbreitung Diefes Seegens und Betampfung bes Ariman und feines Dafenns in menichlichen und naturlichen Quflanden und Thatigteiten. Die bochfle beiligfte Bflicht ift besbalb, Ormugd in feiner Schöpfung ju verherrlichen, alles mas von biefem Lichte getommen und in fich felber rein ift, ju lies ben, ju verebren und fich ibm gefällig ju machen. Drmusd ift Anfang und Ende aller Berebrung. Bor allen Dingen bat ber Parfe baber Ormund in Gebauten und Worten angurufen, und ju ihm ju beten. Rach bem Preife beffen, von dem die gange Welt des Reinen ausgeftrablt ift, muß er fich fobann im Bebet an die befondern Dinge, nach ber Etufe ihrer Bobeit, Burbe und Bolltommenheit wenben; benn, fagt ber Parfe, fo weit fle gut und lauter find, ift Ormugd in ihnen, und liebt fle als feine reinen Gobne, über die er fich freut wie beim Beginn ber Befen, ba Mues burch ihn neu und rein hervorgegangen mar. Go richtet fich bas Bebet guerft an Die Amfchafpand's als nachfte Abdrück des Ormush, als die Erken und Glänzenden, die feinen Thron umgeben und seine Ferrschaft federn. Das Gebet
an diese Jimmelsgrister bezieht sich genau auf ihre Eigenischaften und Geschäfte, und sind es Gestliene, auf die Zeit ihres Erscheinens. Die Sonne wird der Lage angerusen, und je nachdem sie aufgebt, am Mittagsstimmel steht oder niederssänt, immer in verschiedenen Weisse. Bom Woogen dies Kittag bittet
der Parse bessonens, Ormusd möge seinem Glanz erhöhen wochlen, Mende detet er, die Sonne möge durch Ormusd und aller Isob's Schust ihres Ledens Lauf volkenden. Saupsfächlich aber
wied der ihres Ledens Lauf volkenden. Saupsfächlich aber
wied der Wiedens der Schus Lauf volkenden. Dan bei Blüsten, über die ganze Ratur Rahrungsfalt ausgiesst, und als mächtiger Kämpfer gegen alle Dem's des Jantes, Krieges, der Jerrüttung und Zesthörung, der Inteber des Kriedens ist.

Gerner bebt ber Parfe in feinen im Gangen eintonigen Lobgebeten gleichfam Die Ibeale, bas Reinfte und Babrhaftigfte in den Menfchen, die Ferver als reine Menfchengeifter, auf meldem Theile der Erde fie leben ober gelebt haben, bervor. Befondere wird ju Boroafter's reinem Beifte gebetet, baun aber ju ben Oberhauptern ber Stande, Stadte, Begirte, und die Geifter aller Menfchen find jest icon als genau verbunden betrachtet, als Glieder in der lebendigen Gefellichaft des Lichten, Die einft in Gorotman noch mehr eine werden foll. Endlich werden auch bie Thiere, Berge, Baume u. f. f. nicht vergeffen, fondern mit Sinfcauung auf Drmugd angerufen, ihr Gutes, der Dieuft, welchen fle dem Menichen beweifen, wird gepriefen, und befondere bas Erfte und Bortrefflichfte in feiner Art als ein Dafenn des Drmuad verehrt. Aufer Diefer Anbetung des Ormugd und alles Muserlefenen unter ben reinen und wohlthatigen Befcopfen bringt der Bend-Avefta auf prattifde Ausübung des Guten und Reinigfeit des Gedautens, bes Borte und der That. Der Parfe foll in feinem gangen Berhalten des außern und innern Meniden wie bas Licht febn, wie bas Licht, wie Ormund, Die

Amichafpand's, Jgeb's, wie Boroafter und alle guten Denfchen leben und wirten. Denn biefe leben und lebten im Licht, und alle ibre Thaten find Licht, barum foll feber ibr Duffer por Mugen haben, und ihrem Beifpiele folgen. Je mehr Lichtreinigteit und Gute ber Menfc in feinem Leben und Bollbringen ausbrudt, befto naber find ibm die Simmelsaeifter. Bie bie 33eb 6 Alles mit Boblthatigfeit feegnen, beleben, fruchtbar unb freundlich machen, fo fucht auch er bie Ratur gu reinigen, gu veredlen, überall Lebenslicht und frobliche Fruchtbarteit auszubreiten. In biefem Ginne fpeift er die Sungrigen, pflegt ber Rranten, ben Durftigen bietet er bas Labfal bes Trantes, bem Wandrer Dbbach und Lager, ber Erbe giebt er reinen Gaamen, grabt reinliche Ranale, bepflangt die Buften mit Baumen, befordert mo er tann ben Wachsthum, er forgt fur die Rabrung und Befruchtung bee Lebendigen, fur ben reinen Glang bee Reuers, entfernt bie tobten und unreinen Thiere, fliftet Chen, und fie felbft, die beilige Sapandomad, ber 3ged ber Erbe, freut fich barüber und fleuert bem Schaben, ben bie Dem's und Darvand's zu bereiten gefcaftig find.

2. Miebetholen wir nach biefer turgen Schildeung ber mefentlichten Grundanschauungen die Frage nach dem sym bo li sche Sparatter berfelben, so sicht ju behaupten, daß bier dassfenig, was wir das Symbolische nannten, noch gar nicht vorhanden sien. Mus ber einem Seite ist freilich das Licht das natürtig Dastemen, und auf der anderen hat es die Bedeutung des Guten, Sergensvollen, Ergliend und f. sie des Montauten dagen könnt, eine wietliche Eristenz des Lichts sey in bief verwandtes Bild sie wietliche Eristenz des Lichts sey in bief verwandtes Bild sie wietliche Eristenz des Lichts fep ein bief verwandtes Bild für die fallgemeine, durch die Rustlich auf die Anschauften und ber Marschautung ber Gerfen seberdeutung. In Rückssch auf de Anschautund ber Eristing und bierer Bedeutung falsch, denn für sie ist erennung ber Eristing und bierer Bedeutung falsch, denn für sie ist been das Licht, als Licht, das Gute und wiede Gausschlauften. Das es als Licht in allem bestehen Weitung, Zehalben, Dollien das sein und bei eine Das

Mugemeine und Göttliche fiber fich zwar durch die Unterschiede ber besondern weltlichen Brittlichteit durch, aber in diesen seinen feine feinen feben befonderten und vereinzielten Zalefun bleite bennach die substanticlie ungeschiedene Einheit von Bedeutung und Gestalt bestehn, und die Verschiedenteit dieser Einheit betrifft nicht den Unterschied der Bedeutung und ihrer Manissendien, sondern nur die Verschiedenheit der despenden Gegenflände, als 3. Der Gestinen, Genoäche, menschlichen Gestinnungen und Jandungen, in welchen das Göttliche als Licht oder Finsternis als vordanden angeschaut ist.

In den weiteren Borftellungen geht es allerdings ju einigen fombolifden Anfangen fort, welche jeboch nicht ben eigentlichen Thous ber gangen Anschauungsweife abgeben, fondern nur als vereinzelte Ausführungen gelten tonnen. Go fagt 3. B. Ormugb einmal von feinem Liebling dem Dichemichib: "ber beilige Ferver Dichemichib's, des Gobnes Bivengham's, mar groß vor mir. Geine Saud nahm von mir einen Dold, beffen Scharfe Gold mar, und deffen Griffel Gold. Darauf bezog Dichemichid breihundert . Theile ber Erbe. Er fvaltete bas Erbreich mit feinem Golbbled, mit feinem Dold und fprach: Gapandomad freue fic. Er fprach bas beilige Wort mit Gebet an bas gabme Bieb, an bas milbe und an die Meufden. Go marb fein Durchjug Glud und Seegen fur biefe Lanber, und gufammen liefen in grofen Saufen Sausthiere, Thiere bes Felbes und Menfchen." Sier ift num der Dold und bas Spalten bes Erbbobens ein Bilb, als beffen Bebeutung ber Aderbau angenommen werben tann. Der Aderbau ift noch teine für fich geiftige Thatigteit, ebenfo wenig aber auch nur ein rein Raturliches, fonbern eine aus Ueberlegung, Berftand und Erfahrung bertommende allgemeine Arbeit bes Meniden, welche burch alle feine Lebensbezuge hindurdreicht. Dag nun jenes Spalten ber Erbe mit bem Dolche auf ben Aderban bindeuten folle, ift gwar in ber Borfiellung von bem Umguge Dicemichid's nirgend ausbrudlich gefagt,

und es wird von teinem Fruchtbarmachen und von teinen Feld= fruchten in Berbindung mit biefem Spalten gefprochen, indem jedoch in diefem einzelnen Thun gugleich mehr als bief einzelne Umbergiebn und Auflodern bes Bodens ju liegen icheint, ift barin etwas fombolifc Angebeutetes ju fuchen. Aebnlich verhalt es fich mit ben naberen Borftellungen, wie fle befonbers in ber fpateren Ausbildung bes Dithrasbienfles vortommen, wo ber Mithras bargefiellt wirb, wie er in bammernber Grotte als Bungling ben Ropf bes Stiere in Die Bobe richtet und ibm einen Dold in ben Sale floft, mabrend eine Schlange bas Blut auflett, und ein Storpion feine Beugungetheile benagt. Man bat Diefe fombolifche Darftellung balb aftronomifd. balb in andrer Beife ertlart. Allgemeiner und tiefer jeboch tann man ben Stier als bas naturliche Pringip überhaupt neb-. men, über welches ber Menfc, bas Beiftige, ben Sieg bavon tragt, obicon auch aftronomifche Beziehungen mit bineinfpielen mogen. Daf aber fold eine Umtehr, wie jener Gieg bes Beis ftes über bie Ratur barin enthalten feb, barauf beutet auch ber Rame bes Mithras, bes Mittlers bin, befonders in fpaterer Beit, als bas Erheben über die Ratur fcon Bedurfnif ber Bolfer murbe.

Dergleichen Shmbole nun aber tommen, wie gefagt, in ber Anfchauung ber alten Parfen nur neben hervor und machen nicht bas buchgangige Princip für bie gange Anfchauungsweife aus.

Roch weniger ift der Aultus, welchen der Zend-Wefta worschreite, fymdotlicher Mrt. Wir sinden beische Zenge, welche den verschränkten Zauf der Geftinme feiern oder machtiben sollen, ebenso wenig anderweitige Thätigkeiten, welche nur als ein andeutendes Wild sier allgemeine Borfellungen gesten, soweren alle Jandbungen, die dem Parsen zur religiören Pflicht gemacht werden, find Geschäftigkeiten, welche auf die wirtliche Berdreitung der Reinigferit im Inneren und Neuerragschungen der Gefeinen als ein zweichnigiges Bollbeingen bes

Erfter Abfdmitt, Erftes Rapitel. Die unbewußte Sombolit. 427 allgemeinen Zwecks, Ormund's Gerefchaft in allen Menfchen und Raturggenffanden au verwirklichen, eines Zwecks baber, ber in diesem Thun feiber nicht nur angebeutet, sondern gang und aar erreicht wirt.

3. Bie nun Diefer gangen Anichanung ber Eppus bes Soms bolifden abgebt, fehlt ihr auch ber Charafter bes eigentlich Runftlerifden. 3m Allgemeinen gwar tann man ihr Borftellungeweife poetifd nennen, benn bie einzelnen Raturgegenftande find ebenfo wenig als Die einzelnen menfclichen Befinnungen, Buftande, Thaten, Sandlungen in ihrer unmittelbaren und badurch gufälligen und profaifden Bedeutungelofigfeit aufgenommen, fonbern ihrer wefentlichen Ratur nach im Lichte bes Abfoluten als bes Lichtes angefchaut, und umgetehrt ift auch die allgemeine Befenheit ber tontreten naturlichen und menfchlichen Birtlichteit nicht in ihrer exiftenglofen und geftaltlofen Milges meinbeit aufgefaßt, fondern bief Allgemeine und jenes Gingelne ift als unmittelbar Eines vorgeftellt und ausgefprocen. Gold eine Anichauung barf als icon, weit und grof gelten, und gegen folechte und finnlofe Gobenbilber gehalten ift bas Licht, ale bief in fich Reine und Allgemeine, allerdinge bem Guten und Babren angemeffen; die Poeffe barin bleibt aber gang im Allgemeinen flebn, und bringt es nicht jur Runft und ju Runftwerten. Denn weber ift bas Bute und Gottliche in fich beftimmt, noch die Beftalt und Form Diefes Inhalts aus dem Beifte erzeugt, fondern, wie wir bereits faben, bas Borhandene felbft, die Sonne, Geftirne, Die wirtlichen Gemachfe, Thiere, Denfchen, bas exiftirende Reuer, u. f. f. ift ale die in ihrer Unmittelbarteit fcon gemäße Geftalt bes Abfoluten ergriffen. Die finnliche Darftellung wird nicht, wie die Runft es fordert, aus bem Beifte gebildet, geformt und erfunden, fondern unmittelbar in bem aus ferlichen Dafen als der adaquate Ausbrud gefunden und ausgefprochen. 3mar wird bas Gingelne nach ber andren Seite bin auch unabbangig von feiner Realitat burd bie Borftellung

firirt, wie 3. B. in ben 3gebe und ben Ferver's, ben Genien einzelner Menichen, Die poetifche Erfindung aber in Diefer beginnenden Trennung ift von ber ichmachften Art, weil ber Unterfcbied gang formell bleibt, fo baf ber Genius, Rerver, 3aeb, teine eigentbumliche Geftaltung erhalt und erhalten foll, fonbern Theile nur gang benfelben Inbalt, Theile auch nur bie blofe fur fic leere Form ber Gubjettivitat bat, welche fcon bas exiftirende Individuum befigt. Die Phantaffe producirt beshalb meber eine andre tiefere Bebeutung noch die felbftfandige Form einer in fich reicheren Individualität. Und wenn wir auch meiterbin bie befondern Eriftengen zu allgemeinen Borftellungen und Gattungen jufammengefaft febn, benen ale bief Battungemäßige burch die Borfiellung eine reale Exifteng gegeben wird, fo ift boch auch diefes Erheben ber Bielbeit gu einer umfaffenben mefentlichen Ginheit, ale Reim und Grundlage fur Die Gingelheiten berfelben Art und Sattung, nur wieder im unbeftimmteren Ginne eine Thatiafeit ber Phantaffe, und fein eigentliches Bert ber Poeffe und Ruuft. Go ift 3. B. bas beilige Behramfeuer bas mefentliche Reuer, unter ben Baffern tommt gleichfalls ein Baffer aller Baffer por. Som gilt ale ber erfte, reinfte, traftiafte unter allen Baumen, ber Urbaum, in welchem ber Lebenefaft voll Unfterblichfeit quillt, unter ben Bergen wird 21= bordfeb, ber beilige Berg, ale ber erfte Reim ber gangen Erbe vorgefiellt, ber im Lichtglang fieht, von bem die Wohlthater ber Menichen, welche die Ertenntnif bes Lichtes batten, ausgeben und auf welchem Sonne, Mond und Sterne rubn. 3m Gangen aber ift bas Allgemeine in unmittelbarer Ginbeit mit ber porbandenen Birtlichteit ber befonderen Dinge angeschaut, und nur bin und wieder werden allgemeine Borfellungen burd be-

Profaifder noch hat der Kultus die wirfliche Durchführung und herricalt des Ormuzd in allen Dingen jum Brock und fordert nur diefe Angemeffenheit und Reinheit jedes Gegenflan-

fonbere Bilber perfinnlicht.

Erfter Abiconitt. Erftes Rapitel. Die unbewußte Symbolit. 429

des, ohne daraus selbft nur ein gleichsam in unmittelbarer Lebembigfeit eriftirendes Munftwert zu bilden, wie es in Griechenland die Bechter, Ringer u. f. f. in ihrer ausgearbeiteten Körverlichteit darzustellem wuften. —

Rad allen biefen Seiten und Beziehungen bin macht bie erfte Einbeit geiliger Allgemeinheit und sinnlicher Realität nur bie Grundlage des Symbolischen in der Kunfl aus, ohne jeboch seiber ichen eigentlich symbolisch zu sehn und Runtwerte zu Stande zu bringen. Um zu biesem nächsten Ziele hinzugelangen, ist derhalb vod Fortgehn aus der so ehen betrachteten ersten Einheit zur Differenz und zum Kampfe der Bedeutung und ihrer Gestalt erserkrich.

### B. Die phantaftifche Simbolik.

Indem wir aus der unmittelbar angeschauten Bontität des Absoluter und feines äußerlich wahrgenommenen Dassen berraustreten, haben wir, als wesentliche Bestimmung die Seien bung der bisher vereinigten Seiten vor uns, welche zu dem Berlude drängt, den damit hervorgetommenen Berud durch Inecinanderbildung des Getrennten auf phantastevolle Weise wieder zu heiten.

Wit biefem Werfude entithet bas eigentliche Bedürfuß ber Kunft. Denn fest fich die Worftellung ihren nicht mehr nur unmittelbar in der vorfaubenen Realität angeschauten Ihpalt, losgelich von diesem Dasschn für fich seit, so ist hierdung erft dem Geiste die Ausgabe gestellt, die allgemeinen Worftellungen in erneuter aus dem Geiste producitere Weise für die Anschaung ung und Wahrechung phantasserich herauszugestalten und in dieser Thätigkeit Kunftgebulde hervorzubringen. Da nun in der ersten Sphäre, innerhalb welcher wir uns noch besinden, dies wenn wir jett son auf dem Boden die eigentlich Spmbolischen städen. Da nur hand dem Boden die eigentlich Spmbolischen städen.

Das Rachfte mas une begegnet find Gefigltungen einer gabrenben Phantaffe, welche in ber Unruhe ihrer Phantafterei nur ben Dea bezeichnet, ber ju bem achten Mittelpuntte ber fembolifden Runft binleiten tann. Bei bem erften Bervortreten nämlich bes Unterfchiedes und ber Begiehung von Bedeutung und Darftellungeform ift Beibes, bas Scheiben fomobl als auch bas Berenüpfen, noch verworrener Art. Diefe Bermorrenheit wird baburd nothwendig, baf jebe ber unterfchiebenen Geiten noch nicht ju einer Totalität gedieben ift, welche in fich felbft Das Moment traat, bas bie Grundbeffimmung ber anderen ausmacht, moburd erft bie mabrhaft abaquate Einheit und Berfohnung ju Stande tommen tann. Der Beift feiner Totalitat nach beftimmt 1. B. bie Seite ber auferen Ericheinung ebenfo febr aus fich felber, ale bie in fich totale und gemafe Ericeinung fur fic nur bie außere Eriftens bes Beiftigen ift. Bei biefer erften Erennung aber ber vom Beift erfaften Bedeutungen und ber vorhandenen Welt ber Ericeinungen find bie Bebeutungen nicht bie ber tonfreten Geifligfeit, fonbern Abftraftionen und ibr Ausbrud bas gleichfalls Unbegeiftete und baburch abftratt nur Meufere und Sinnliche. Der Drang ber Unterfcheibung und Bereinigung ift beshalb ein Taumel, ber aus ben finnlichen Gingelheiten unbeftimmt und maaflos unmittelbar ju ben allaemeinften Bedeutungen binüberfcweift, und fur bas innerlich im Bemußtfebn Erfafte nur bie ichlechtbin entgegengefeste Form finnlicher Geftaltungen ju finden weiß. Diefer Biberfpruch ift es. welcher bie einander wiberftrebenben Elemente mabrhaft vereinen foll, boch bon ber einen Seite nur in die entgegengefeste bineingetrieben, und aus biefer in bie erfte mieber gurudgewiefen fic nur rubelos berüber und binuber mirft, und in dem Sinundmieberfcmanten und Gabren biefes Strebens nach Auflofung bie Beidwichtigung icon gefunden glanbt. Statt ber achten Befriedigung aber ift beshalb nur grabe ber Biberfpruch felber ale bie mabre Bereiniaung, und fomit bie unvolltommenfie Gin-

beit ale bas eigentlich ber Runft Entfprechenbe bingeftellt. Die mabre Schonbeit durfen wir baber auf Diefem Relbe truber Bermirrung nicht fuchen. Denn in bem raftlos raiden Heberfpringen bon einem Extrem ins anbre finben wir einer Geits an bas fomobl feiner Gingelbeit als feiner elementarifchen Ericheinung nach aufgenommene Sinnliche Die Weite und Dacht allgemeiner Bebeutungen in baburch gang inabaquater Beife ge-Enupft, andrer Geite bas Allgemeinfte, wenn von bemfelben ausgegangen wird, in ber umgefehrten Art mitten in die finnlichfte Begenwart fcamlos bineingerudt, und tommt nun auch bas Befühl Diefer Unangemeffenbeit zum Bewuftfebn, fo weiß fich bier bie Phantafie bennoch nur burd Bergerrungen gu retten, indem fle Die befondern Geftalten über ihre feftumgrangte Befonderheit binaustreibt, fie ausweitet, in's Unbeftimmte verandert, in's Daaflofe fleigert und auseinanderreift, und baburch in bem Streben. nach Ausfohnung bas Entgegengefeste erft recht in feiner Berfobnungsloffateit an's Licht bringt.

Diefe erften noch wildeften Berfache ber Phantaffe und Runft treffen mir vornehmlich bei ben alten Indern an, beren Sauptmangel bem Begriffe biefer Stufe gemaß barin beflebt, baf fle meder im Stande find, Die Bedeutungen fur fich in ibrer Rlarbeit, noch die vorhandene Wirtlichteit in beren eigenthumliden Geftalt und Bedeutfamteit gu faffen. Die Inder baben fic baber auch ale ju einer hiftorifden Muffaffung ber Derfonen und Begebenbeiten unfabig ermiefen, benn gur geschichtlichen Betrachtung gebort bie Ruchternheit, bas Gefchebene fur fich in feiner wirklichen Geftalt, feinen empirifden Bermittlungen, Grunben, 3meden und Urfachen aufzunehmen und zu verfieben. Diefer profaifden Befonnenheit widerftrebt ihr Drang, alles und jebes auf bas ichlechtbin Abfolute und Gottliche gurudguführen. und in bem Gewöhnlichften und Sinnlichften eine burch bie Phantafie erfchaffene Segenwart und Birtlichteit ber Botter vor fich ju haben. In ihrer burcheinandergemifchten Berwirrung bes Enblichen und Abfoluten gerathen fie baber, indem die Ordnung, der Berfland und die Feligfeit bes alltäglichen Bewuftfenn und der Profa gang unberudfichtigt bleibt, bei aller Fülle und grofartigen Ruhpheit ebenie fehr in eine ungeheure Jasfele bes Phantolificen, welche von bem Junerlichten und Liefften in die gemeinfte Gegenwart überlauft, um do eine Extrem in das andre unmittelbar zu vertebern und zu vergerern.

Merfen wir einen nähren Bild auf die bestimmteren Säge biefer tontinuirtlichen Truntengeit, diefes Berrudens und Berrudifepus, fo haben wir hier nicht bie religiöfen Borfiellungan als folde, sombern nur die Sauptmomente, nach welchen dief-Anfchauungsweife ber Aupft angehört, burchyngeben. Diefe Hauptpuntte sind folgende.

1. Das eine Extrem bes indifchen Bewußtfenns ift bas Bewuftfebn von dem Abfoluten, als dem in fich folechtbin Allgemeinen, Unterfcbiebelofen und baburch vollftanbig Unbeftimmten. Diefe außerfte Abftrattion, indem fle weber besonderen Inbalt bat, noch als tontrete Perfonlichteit vorgefiellt ift, ergiebt fic nach teiner Seite bin als ein Stoff, ben bie Anfchauung irgend geftalten tonnte. Denn Brahman als als bief oberfte Bottlide überhaupt, ift ben Sinnen und ber Wahrnehmung burchaus entsogen, ja eigentlich nicht einmal ein Dbiett für bas Denten Denn jum Denten gebort bas Gelbfibewußtfebn, bas fich eine Begenftand fest, um barin fich ju finden. Jedes Berfieben foon ift eine Identifitation bes 3ch und Objetts, eine Musfohnung ber außerhalb biefes Berftanbniffes getrennten; mas ich nicht verfiebe, nicht ertenne, bleibt ein mir Fremdes und Andres. Die indifche Art ber Bereinigung aber bes menfchlichen Gelbfis mit Brahman ift nichts als bas flets gefteigerte Sinauffchrauben gu biefer außerften Abftrattion felber, in welcher nicht nur ber gesammte tontrete Inhalt, fonbern auch bas Gelbfibewußtfebn untergegangen febn muß, ebe ber Menfch ju berfelben bin-

quaelangen vermag. Deshalb tennt ber Inder teine Berfobnung und Identitat mit Brahman in bem Ginne, baf ber Menfchengeift fich biefer Einheit bewuft werbe, fonbern bie Ginheit bes flebt ibm barin, baf gerabe bas Bewußtfebn und Gelbftbemuftfenn und bamit aller Weltinhalt und Gehalt ber eigenen Berfonlichkeit total verfcwinde. Die Ausleerung und Bernichtung jur abfoluten Stumpfheit gilt ale ber bochfte Ruftand, ber ben Menichen jum oberften Gott felber, ju Brahman macht.

Diefe Abftrattion, welche jum barteften gebort, mas ber Menfc fich auferlegen tann, einer Geits als Brahman und anbrer Seits als ber rein theoretifche innerliche Rultus bes in fich Berbumpfene und Abtobtene, ift tein Gegenftand ber Phantaffe und Runft, welche fich nur etwa bei Schilbrung bes Beges gu Diefem Biele in mannigfacheren Gebilben gu ergeben Belegenheit erbält.

2. Umgetehrt fpringt bie indifde Anschauung aber ebenfo febr unmittelbar aus biefer Ueberfinnlichteit in Die milbefte Ginnlichfeit über. Da jedoch die unmittelbare und baburch rubige Iden= titat beiber Seiten aufgehoben, und flatt berfelben bie Diffe= reng innerhalb ber Ibentitat jum Grundthbus geworben ift, fo floft une biefer Wiberfpruch vermittlungelos aus bem Enblich= ften in's Gottliche, aus biefem wieder in's Endlichfte binein, und wir leben unter ben Geftaltungen, welche aus diefem mechfelfeis tigen Bertebren ber einen Seite in Die andre entfleben, wie in einer Serenwelt, mo teine Beftimmtheit ber Geftalt, wenn man fle feftguhalten hofft, Stand halt, fondern ploglich fich in's Entgegengefeste verwandelt, ober fich gur Hebertriebenheit aufblaht und auseinanberipreigt.

Die allgemeinen Weifen nun, in welchen Die inbifche Runft jum Borfchein tommt, find folgende.

a) Auf der einen Seite finden wir in bas unmittelbar Sinnliche feiner Einzelheit nach, von ber Borftellung ben ungebeuerften Inhalt bes Abfoluten fo bineingelegt, baf biefes Gin-Acftberit. 28

gelne felbft, wie es gebt und flebt, fold einen Inhalt in fich volltommen barftellen und ale berfelbe für die Unichanung eriftiren foll. 3m Ramanang 3. B. ift ber Freund bes Ramas, ber Fürft der Affen Sanuman, eine Sauptgefialt und vollbrinat die tapferften Thaten. Heberhaupt wird in Indien der Affe gottlich verehrt, und es giebt eine gange Affenfladt. In bem Affen, als biefem einzelnen, wird ber unendliche Inhalt des Abfoluten angeftaunt und vergottert. Ebenfo bie Rub Gabala melde im Ramabang gleichfalle in ber Epifode von Bievamitras Bugungen mit unermeflicher Dacht betleibet erfcheint. Weiterhinauf giebt es in Indien Familien, in welchen bas Abfolute felbft, ale Diefer mirtliche, wenn auch gang flumpfe und einfältige Menich vegetirt, ber in feiner unmittelbaren Lebenbigfeit und Begenwart als Gott verehrt wirb. Daffelbe finden wir auch im Lamaismus, wo auch ein einzelner Denich ale ber gegenwärtige Gott ber bochfien Anbetung genießt. In Indien aber mird Diefe Berehrung nicht nur Einem ausschlieflich gegollt, fondern jeder Brahmane gilt von Saufe aus durch die Geburt in feiner Rafte fcon ale Brabman, und bat die ben Denfchen mit Gott identificirende Wiebergeburt burd ben Geift auf natürliche Beife burch bie finnliche Geburt, fo baf alfo bie Gbise bes Bottlichften felber uns mittelbar in Die gang gemeine finnlide Birtlidteit Des Dafenns jurudfallt. Denn obicon es ben Brahmauen gur beiligften Pflicht gemacht ift, die Bedas ju lefen, und badurch die Ginficht in die Tiefen ber Gottheit ju erlangen, fo taum Diefer Pflicht boch ebenfo febr, ohne bem Brahmanen feine Gottlichteit gu nebmen, mit ber größten Beiftloffgteit Beninge gefcheben. In ber abnlichen Beife ift eine ber allgemeinflen Berbaltniffe, meldes Die Inder barfiellen, bas Erzeugen, Entfleben, wie die Griechen ben Eros ale ben alteften Gott angeben. Dief Erzeugen nun, bie gottliche Thatigteit wird wiederum in vielfachen Darftellungen gang finnlich genommen, und bir mannlichen und meiblichen Befchlechtetheile werben aufe beiligfte gehalten. Chenfo febr Erfter Abichnitt. Erftes Rapitel. Die unbewußte Symbolif. 435

wird das Göttliche, wenn es auch für fic in feiner Göttlichfeit in die Wirtlichfeit hineinteitt, gang trivial mitten in das Altäglichfe hineingezogen. Go wird 3. B. im Anfange des Rämäs anna ergächt, wie Brahma zu Balmitte, dem mythischen Sänger des Rämähana, getommen feb. Balmitts empfängt ihn gang in der gewöhnlichen indichen Welfe, detomplimentiet ihnziet ihm eine Cutho voe, dreint ihm Anfacte und Gridche, Budwaha fest fich wirtlich nieder und nöttigt auch feinen Wirtlich das Gleiche zu thun; so figen fie lange Zeit, bis endich Brahma bem Palmitte bericht ben Rammate dicter.

Dief ift nun gleichfalls noch teine eigentlich symbolifche Muffaffung, benn obifchon bier, wie das Symbol es forbert, bie Befalten aus bem Verhandenen her aufgenommen und auf all-gemeinere Bedeutungen angewendet werben, so fehlt bier doch die aubre Ceite, bag nämlich die besonderne Britengen night die aber folute Bedeutung für die Anfadauung wirtig feyn, sombern biefeibe nur an deuten sollen. Für die indifice Phantasse find der Affe, die Kulh, der einzelne Brahman u. f. f. nicht ein bermande est Symbol des Geitlichen, fondern fie find abs Gestilich eider, als ein bemfelben abaquates Dasen betrachtet und dargestellt.

Sierin aber liegt der Mobertpruch, welcher die indiche Runf zu einer zweiten Weife ber Auffassung hindertreibt. Denn einer Seite fit das schlichtigh Unfinnliche, das Absolute als solches, die Bedrutung schlechtin, als dar wahrhaft Göttliche ergriffen, auf det andern Seite die Unzelheiten der tontreten Wittelichtet auch in istem sinchen Delejon von der Phantasse unmittelbar als göttliche Erscheinungen angeschn. Jum Theil zwar sellen sie nur besonder Seiten der Mboluten derfleten, boch auch dann noch in den angeben der Wegeneinbeit, welche es als derfelben gemäß auszubrüden herbeigezogen wird, ungemäß und mit ihr in um so grellerem Widerspruch, als die Bedeutung bier schon in ihrer Migemeinbeit gesch und doch ausdrältig in biesen Migemeinheit gescht und boch ausdrältig in biese Migemeinheit als mit dem Einnlichsfen und briden Migemeinheit als mit dem Einnlichsfen und

Einzelften unmittelbar von ber Phantafle in Identität gesfest ift.

b) Die nachfte Lofung Diefes Zwiefpalte fucht nun Die inbifche Runft, wie bereite oben ift angebeutet worben, in ber Da aflofiateit ibrer Gebilbe. Die einzelnen Geftalten, um bie Allgemeinheit ale finnliche Geftalten felber erreichen zu konnen. merben in's Rolloffale, Groteste wild auseinandergegerrt. Denn Die einzelne Beftalt, welche nicht fich felber und die ibr ale befonberer Erfcheinung eigenthumliche, fonbern eine außerhalb ihrer liegende allgemeine Bedeutung ausbruden foll, genügt nun ber Anichauung nicht eber, ale bie fie aus fich felber beraus in's Ungebeure bin obne Biel und Daaf fortgeriffen wirb. Sier ift es denn vornehmlich die verfcwenderifchfte Uebertreibung der Grofe, in ber raumlichen Beftalt fowohl ale auch in ber zeitlichen Unermeflichteit, und die Bervielfaltigung ein und berfelben Beflimmtbeit, die Bieltopfigteit, die Menge ber Arme u. f. f., burch welche bas Erreichen ber Weite und Allgemeinheit ber Bebeutungen erftrebt wird. Das Ei g. B. fcblieft ben Bogel ein. einzelne Erifteng nun wird gu ber unermeflichen Borftellung eines Welteies ale Einbullung bes allgemeinen Lebens aller Dinge erweitert, in welchem Brahma, ber zengende Gott, thatlos ein Schöpfungejahr gubringt, bie burch feinen blofen Gebanten bie Salften bes Gies auseinanberfallen. Außer natürlichen Begenflanden werben nun auch menichliche Individuen und Begebenbeiten ebenfo febr gur Bedentung eines wirklichen gottlichen Thune in einer Beife erhobt, bag meber bas Gottliche für fic noch bas Menfchliche tann feftgehalten merben, fondern Beibes ftete ineinander berüber und binübergewirrt erfcheint, geboren befondere die Intarnationen ber Botter, bauptfachlich Bifdnus, bes erhaltenden Gottes, beffen Thaten einen Sauptinhalt ber großen epifchen Gedichte abgeben. Die Gottheit geht in diefen Bertorperungen unmittelbar in die weltliche Ericheis nung über. Go ift 3. B. Ramas felber bie flebente Intarna-

tion Bifdnus (Ramatfcanbra). Rach einzelnen Beburfniffen. Sandlungen, Buffanben, Geftalten und Beifen bes Benehmens geigt es fich in Diefen Gebichten, bag ihr Inhalt bergenommen fei aus zum Theil wirflichen Begebenheiten, aus ben Thaten alterer Ros nige, welche neue Buffanbe ber Ordnung und Gefetlichteit ju grunben fraftig maren, und man ift beshalb mitten im Denfclichen auf bem feften Boben ber Birtlichteit. Ilmgetebrt aber ift bann Alles wieder erweitert, ins Rebulofe ausgedebnt, in's Allgemeine binübergefpielt, fo bag man ben taum gewonnenen Boben mieber verliert, und nicht weiß wo man ift. Mebnlich gebt es auch in ber Gatuntala gu. Anfange haben wir bie gartefle buftiafte Liebeswelt vor uns, in welcher alles in menfchlicher Beife feinen gemäßen Gang geht, bann aber werben wir ploslich biefer gangen tonfreten Birflichteit entrudt, und in bie Bolten in Indras Simmel binübergeboben, wo Alles verandert ift und aus feinem beftimmten Rreife beraus ju allgemeinen Bebeutungen bes Raturlebens im Berhaltnif ju Brahmanen und ber Dacht über bie Raturgotter, welche burd ftrenge Bugungen bem Denfden verlieben wirb, ermeitert.

Much diese Darstellungsweise ift nicht eigentlich symbolisch zu nennen. Das eigentliche Opwiol in amlich läft die bestimmte Gestalt, melde sie verwendert, in ihrer Bessemmbeite bestehen wie sie ist, weil sie darin nicht das unmittelbare Dassyn der Bedeutung ihrer Allgemeinheit nach antichaun will, somdern in die verwandten Lualitäten des Gegenstaubes auf die Bedeutung nur himweist. Die indische Kunft aber sowhet noch, obschan sie Angeneinheit und einzelne Eristenz siehet, dennoch die unmittelsdare durch die Phonussise berduchte Einheit beiber, und muß derhalb das Dassyndes friner Begernzistet entnehmen, und in stells finntlicher Weise in Undestimmte vergrößern und überhaubt der verwandeltu und vertunflaten. In diesem Zerstiesen der Bestimmteit und in der Berwirtung, welche daburg derprordomnt, ab immer der die die Katelinung wegeben der web sieden Erstimmteit und in der Berwirtung, versche daburg der proreformt, Wegeb-

niffe und Thaten bineingelegt wird, welche in ihrer Begrengtheit Die Dacht foldes Inhalts weber an und fur fich in fich haben, noch auszudruden fabig find, tann man daher eber einen Antlang ber Erhabenheit ale bas eigentlich Sombolifche fuchen. 3m Erhabnen nämlich, wie wir es noch fpater werben tennen lernen, brudt bie endliche Ericeinung bas Abfolute, bas fle gur Unichaunng bringen foll, nur fo aus, daß an der Ericheinung felber beraustritt, fle tonne ben Inhalt nicht erreichen. Go ift es 3. B. mit ber Emigteit. Ihre Borftellung wird erhaben, wenn fle foll in zeitlicher Beife ausgesprochen werben, inbem jebe größte Babl immer noch nicht genügend ift, und fort und fort obne au Ende au tommen vermehrt merben muß. Wie es von Bott heißt: taufend Jahre find bor bir ein Tag. In Diefer und abnlicher Art enthalt die indifche Runft Bieles, bas biefen Ion ber Erhabenheit angufdlagen beginnt. Der große Unterfchied jeboch von ber eigentlichen Erhabenheit befteht barin, baf bie indifde Phantaffe in folden wilden Geftaltungen bas Regativfeben ber Ericeinungen, welche fle porführt, nicht vollbringt, fonbern grade burch fene Daafloffafeit und Unbegrenatheit ben Unterfchied und Widerfpruch des Abfoluten und feiner Geftaltung ausgelöfcht und verfcwunden glaubt. - Go wenig wir fie nun in diefer Mebertreibung als eigentlich fombolifch und erhaben gelten laffen tonnen, ebenfo menig ift fle eigentlich icon. Denn fle giebt une gwar, bauptfächlich in Schilbrung bee Denfclichen ale folden viel Liebliches und Milbes, viel freundliche Bilber und garte Empfindungen, Die glangenoften Raturbefdreibungen und reigenoften, findlichften Buge ber Liebe und unbefangenen Uniculd, ebenfo viel Grofartiges und Ebles, aber mas die allgemeinen Grundbedeutungen betrifft, fo bleibt bas Beiftige umgetehrt bod immer wieber gang finnlid, bas Dlattfte fiebt neben bem Sochften, Die Beftimmtheit ift gerflort, bas Erhabne blofe Grengenlofigteit, und mas dem Dothos angebort geht großErfter Abichnitt. Erftes Rapitel. Die unbewußte Symbolit. 439 ten Theils nur zur Phantaftit einer ruhelos umberfuchenden Einbildungstraft und verftanblofen Gestaltungsgabe fort.

e) Die reinste Weife nun enblich der Darftellung, welche wir anf biefer Glufe sinden, ift die Perfonifitation und die menichtiche Geflatt überhaupt. Indem jedoch die Bes detutung hier noch nicht als serie geistige Gubjettivität zu soffen ich, sondern entweder iegend eine abfratte, in ihrer Algemeinheit aufgenommene Bestimmtheit, oder das bief Ratürliche, 3. B. das Leben der Gleimen, Berge, Gestimen, der Gonne u. f. f. enthält, fo ift es eigentlich unter der Burde der menschlichen Gestlat. Denn ihrer wahren Bestimmt gene der bei der Burde der menschlichen Gestlat. Denn ihrer wahren Bestimmung nach freich der menschlick Körper sowohl, als auch die Form nenfchlicher Abstätzeiten um Bezich niffe nur den kontecten Geist und dessen in der feben eine Netalität beshalb de sich fich seines eine beiebt, umd dara nicht nur ein Symbol oder außeres Seichen date, und

Auf der einen Seite bleibt daber Die Perfonifitation, wenn Die Bedeutung, die fie barguftellen berufen wird, auch dem Beifligen fowohl als bem Raturlichen angeboren foll, ber Abftrattion der Bedeutung wegen, auf Diefer Stufe gleichfalls noch oberflächlich, und bedarf fur die nabere Beranichaulichung noch mannigfach auberweitiger Geftaltungen, mit benen fie fich bermifcht und baburch felber verunreinigt wirb. Rach ber anbern Seite bin ift es nicht die Gubieftivitat und beren Beffalt, welche bier bas Begeichnenbe ift, fondern ihre Meufrungen, Thaten u. f. f., benu im Thun und Sandeln erft liegt die beftimmtere Befondrung, welche mit dem bestimmten Inhalt der allgemeinen Bedeutungen in Bezug gebracht werden fann. Dann aber tritt wieder der Mangel ein, daß nicht das Gubieft, fondern nur die Meufrung beffelben, bas Bedeutende ift, fo wie bie Bermirrung. daß die Begebenheiten und Thaten, flatt die Realitat und bas fich verwirklichende Dafenn bes Gubjetts ju fenn, ihren Inhalt und ihre Bedeutung anderemo ber erhalten. Gine Reibe folder

Dandlungen tann baher wohl in sich seibst eine Folge und Konfequenz haben, die sich aus dem Inhalte herschriet, welchem
solch eine Reihe zum Ausderud dient, diese Konsquanz aber wird
buch das Personissierun und Bermenschlichen ebenso sehr wieden
und beitweist ausgehoben, weil das Subjektiviren
umgefehrt auch zur Willitür des Thuns und der Muhrungen
hinsüber, so das also Bedeutendes und Bedeutungsloses um so
bunter und regellose durchianabershielt, se weniger die Phantasse ihre Bedeutungen und deren Gestalten in einen gründlichen
und sesten Jusammenhang zu bringen derfähigt ist. — Wird
aber das nur Natürliche zum alleinigen Inhalte genommen, so
ist das Natürliche sinner Seites nicht würdig die menschliches Gefalt zu tragen, und diese, als nur dem gestigen Musdrud gemäß,
ihrer Seits unfähl abs bis fo Katürliche zuruflesen.

Im Allgemeinen find auch biefe Personifitationen noch nicht eigentlich spundelisch, weil fie ihrer formellen Oberflächtigkeit wegen mit bem bestimmteren Gehalt, den sie spundolisch ausbrügen follten, in teiner wesentlichen Begiebung und engeren Bereinstein generalischen Bereinung und engeren Bereinstein

Erftee Abichnitt. Erftes Rapitel. Die unbewußte Symbolif 441

wandischaft fiebn. Zugleich beginnt aber in Rudflicht auf die besonderen anderweitigen Gestaltungen und Attribute, mit welden bergleichen Berfonistlichionen untermlicht erscheinen, und welche die destimmteren den Göttern beigelegten Qualitäten ausbruden, sollen, das Etreben nach spmbolischen Darftellungen, für welche die Personisstation dann mehr nur die allgemeine gusammenschssiehe Form bleibt.

Bas die bauptfachlicheren Anschauungen betrifft, welche bieber geboren, fo ift guvorderft bes Trimurtis b. b. ber breigefigltigen Gottheit Ermahnung gu thun. Bu ihr gebort erftens Brahma, die hervorbringende zeugende Thatigfeit, der Welticopfer, Berr ber Gotter u. f. f. Giner Geits wird er von Brabman (als Reutrum), von dem oberften Wefen unterfchieden, und ift deffen Erfigeborner, andrer Geits aber fällt er auch wieder mit Diefer abftratten Gottheit jufammen, wie überhaubt bei ben Inbern die Untericiede fich nicht in ihren Grenzen feftaubalten vermögen, fondern Theils verwischt werden, Theils ineinander übeegebn. Die nabere Beftalt nun bat viel Symbolifches; er wird mit vier Ropfen und vier Sanden abgebildet, mit Scepter. Ring u. f. f.; in Farbe ift er roth, mas auf die Sonne bindeutet, ba biefe Botter immer qualeich allgemeine Raturbebeutungen in fich tragen, welche in ihnen perfonificirt werben. Der gmeite Gott des Trimurtis ift Bifchnus, ber erhaltende Gott, der britte Sivas, ber gerfforenbe. Die Sombole fur biefe Gotter find ungablig. Denn bei ber Allgemeinheit ihrer Bedeutungen faffen ffe unenblich viele einzelne Birtungen in fich, Theils in Bezug auf befondere Ratureefcheinungen, bauptfachlich elementarifde, wie 3. B. Bifdnus die Qualitat des Feurigen (Bilfon's Lexiton s. v. 2.) hat, Theils auch geiftige, mas benn immer bunt burch eins ander gabrt, und für die Unichauung haufig die midermartigften Geftalten jum Borfchein bringt,

Bei diefem breigeftaltigen Gott zeigt es fich fogleich am deutlichften, daß hier die geiftige Geftalt noch nicht in ihrer Bahr-

beit auftreten tann, weil bas Beiftige nicht die eigentliche burchgreifende Redeutung ausmacht. Beift nämlich murbe biefe Dreis beit von Gottern fenn, wenn der dritte Gott eine tontrete Ginbeit und Rudtehr ju fich aus ber Unterfcheidung und Berbobplung mare. Denn ber mabren Borftellung nach ift Gott Geift als diefe thatige abfolute Unterfcheidung und Ginheit, welche überbaupt ben Begriff bes Beiftes ausmacht. Im Erimurtis aber ift der dritte Gott nicht etwa die tontrete Totalitat, fonbern felber nur Gine Seite gu ben gwei anderen, und deshalb gleichfalls eine Abftrattion, tein Rudgebn in fich, fondern nur ein Hebergebn ein Anders, ein Bermandeln, Erzeugen und Berfloren u. f. f. Dan muß fich beshalb febr buten, in folden erften Ahnungen ber Bernunft icon die bochfte Babrbeit wiederfinden, und in Diefem Mutlange, ber bem Rhythmus nach allerbinge die Dreiheit enthalt, welche eine Sauptvorfiellung des Chriftenthume ausmacht, bereits die driftliche Dreieinigfeit ertennen au wollen.

Bon Brabman und bem Trimurtie aus geht nun die indifche Phantaffe noch meiter ju einer unermeflichen Angabl ber vielgeftaltigften Gotter phantaflifch fort. Denn jene allgemeinen Bebeutungen, welche als das mefentlich Gottliche aufgefaßt find, laffen fich in taufend und abertaufend. Ericheinungen wiederfinden, welche nun felbft ale Gotter perfonificirt und fomboliffrt merben, und einem flaren Berffandnif bei ber Unbeftimmtheit und burds einanderwerfenden Unflätigfeit der Phantafie, welche in ihren Erfindungen nichts feiner eigentlichen Ratur nach behandelt, und alles und jedes von feinem Plage rudt, die größten Sinderniffe in den Beg fiellen. Für Diefe untergeordneten Gotter, an beren Spise Indras, Luft und Simmel, fieht, geben vornehmlich die allgemeinen Raturfrafte, die Geftirne, Strome, Gebirge, in ben verschiedenen Momenten ihres Birtens, ihrer Berandrung, ibres feegenvollen ober icabliden, erhaltenden ober gerftorenden Einfluffes, den naberen Inhalt ab.

Einer ber hauptfachlichften Begenftanbe aber ber indifchen Phantaffe und Runft ift bas Entfleben ber Gotter und aller Dinge, die Theogonie und Rosmogonie. Denn diefe Phantaffe ift überhaupt in bem fleten Procef begriffen, bas Ginnlichs Reitelofefte in die aufere Ericheinung mitten bineinguführen, fo wie umgetebrt bas Raturlichfte und Ginnlichfte wieder burch bie außerfte Abftrattion auszulofden. In ber abnlichen Beife wird bas Entflehen ber Gotter aus ber oberften Gottheit, und bas Birten und Dafenn bes Brabma, Bifdnus, Givas in ben befonberen Dingen, in Bergen, BBaffern, menfchlichen Begebenbeiten u. f. f. bargefiellt. Dergleichen Inhalt tann benn einer Geits für fich befondre Gottergeftalt erhalten, andrer Geits aber gebn biefe Sotter wieder in dit allgemeinen Bedeutungen ber bochften Gotter auf. Golder Theogonien und Rosmogonien giebt es in grofer Angabl, und von unendlicher Mannigfaltigfeit. Wenn man baber fagt: fo haben fich die Inder die Erfchaffung ber Belt, Die Entflebung aller Dinge vorgeftellt, fo tann dief nur immer für eine Gette ober ein bestimmtes Wert gelten, benn anbermarts findet fich baffelbe immer wieder anders. Die Phantaffe Diefes Boltes ift in ihrem Bilben und Geftalten unerfcopflic.

altere, und die icone Uma, die jungere. Die Gotter, befonders Inbras batten ben Bater gebeten, ihnen Banga, bamit fie bie beiligen Gebrauche begebn tonnten, ju fenden, und ba Simavat fich ihrem Gefuche willfahrig erweift, fleigt Banga gu ben feligen Bottern empor. Dun folgt bie weitere Gefchichte ber Uma, melde, nachdem fie viele wunderbare Thaten ber Demuth und Bufung pollbracht bat, an Rudras, b. b. Givas vermablt wird. Mus Diefer Che entfieben milbe unfruchtbare Bebirge. Sundert Jahre lang lag Givas mit Uma in ehelicher Umarmung, obne Unterbrechung, fo baf bie Botter, erichredt fiber Sings Reugungsmacht und voll Angft vor dem ju gebahrenden Rinde, ihn bitten, er moge feine Rraft der Erbe gumenden. Diefe Stelle bat ber englifche Ueberfeber nicht wortlich übertragen mogen, weil fie jebe Bucht und Chaam allgu febr bei Grite fege. Givas giebt benn auch ben Bitten ber Gotter Gebor, er laft von weiterem Beugen ab. um nicht bas Muiverfum ju gerfforen, und foleubert feis nen Caamen auf die Erde; von Teuer durchdrungen entfleht baraus ber weife Berg, ber Indien von der Tartarei trennt. Uma aber gerath barüber in Born und Buth, und verwunfct alle Gatten. Dief find jum Theil grauliche fraggenhafte Gebilde, die unferer Phantaffe und allem Berftande miderftreben, fo baf fie, flatt es mirtlich barguftellen, nur merten laffen , mas barunter ju verfteben fei. . Schlegel hat Diefen Theil ber Epifobe nicht überfest, fondern ergahlt nur, wie Banga wieder auf Die Erbe berabgetommen feb. Dies gefcab folgenbermaaßen. Gin Borfahr bes Ramas, Sagaras, batte einen bofen Gobn, von eis ner zweiten Frau aber 60,000 Cobne, die in einem Rurbis gur Belt tamen, boch in Rrugen mit gelauterter Butter gu farten Mannern grofgezogen murben. Run wollte Sagaras eines Zages ein Rof opfern, bas ihm aber Bifchnus in Golangengeftalt entreift. Da fendet Sagaras Die 60,000 aus. Bifdnus Saud. ale fie ibm nach großen Dubfeligfeiten und vielem Guchen na= ben, verbrennt fie ju Miche. Rach langwierigem Sarren giebt

enblich ein Entel bes Sagaras, Anfuman ber Strahlenbe, Gobn bes Mfamanbichas, aus, um feine 60,000 Dheime und bas Opferpferd micheraufinden. Er trifft auch mirtlich auf bas Rof. Giwas und ben Afchenhaufen; ber Bogeltonig Garubas aber verfundigt ibm, wenn nicht ber Strom ber beiligen Banga vom Simmel berab über ben Afchenhaufen fliege, murben feine Bermandten nicht wieder ins Leben gurudtebren. Da untergiebt fic ber madre Anfuman 32,000 Jahre lang auf bem Gibfel bes Sie mavan ben ftrenaften Bufungen. Bergebene. Beber feine eigenen Raffeiungen noch die 30,000 jahrigen feines Gohnes Dwilipas helfen bas Beringfte. Erft bem Gobne bes Dwilipas, bem berrlichen Bhagirathas gelingt bas grofe Wert nach wiederum taufenbjabriger Bufung. Run ffurst bie Banga berab, bamit fie jeboch nicht die Erbe gertrummre, balt jest Simas fein Saupt unter, fo baf fich in feinen Loden bas Baffer verläuft. Da find benn wieder neue Bufungen bes Bhagirathas erforderlich, um bie Banga aus biefen Loden jum Weiterftromen gu befreien. Enb= lich ergießt fie fich in feche Stromen, ben fiebenten leitet Bhagirathas nach gewaltigen Rothen bis ju ben 60,000 bin, melde jum Simmel auffleigen, mabrend Bhagirathas felber fein Bolt noch lange in Krieben beberricht.

Bon ber abnlichen Art als die indischen Throgenien find auch ander, die standinavischen 3. B. und die griechischen. In allen ift die Jaupstategorie das Zugen und Erzeugtwerben, keine aber wirft sich so wich und in ihren Geschaltungen zum großen Theil mit solcher Willitt und Unangemessendeit der Erschmidung umber. Die Theogonie des Hesdungen vornehnlich ist viel durchsschlichter und bestämmter, so daß man jedesmal meis wo man ist, und die Bedrutung klar erkennt, da fie flarer her worstied und bat Ausger an ihr nur außerlich erscheint. Sie Gestalt und das Ausger an ihr nur außerlich erscheint. Sie beginnt mit dem Spaos, dem Erebos, Eros, der Gale ; Gala beingt den Uranes aus sich sieh bervor, und erzeugt dann mit ihm die Gebirge, dem Bentus

u. f. f., auch ben Kronos und die Cytlopen, Centimanen, welche Itranus aber bald nach ihrer Geburt in den Zartarus einschließt. Gata leitet den Kronos dazu an, den Itranos zu entmannen; es efficiets; das Blut fangt die Erde auf, und daraus hervor wachen die Crinnpen und Giganten; das Schaamglied fangt das Were auf, und dem Oben Ghaume des Meres entsteigt die Cytherea. Dief Alles ist flarer und fester zusammengchalten, und bleibt auch nicht dei den Kreife blofer Raturgötter fiebn.

3. Suchen wir jest nach einem Hebergangepuntte gum eis gentlichen Sombol bin, fo tonnen wir benfelben gleichfalls in ber indifden Phantafie bereits feinen Anfangen nach finden. Bie gefchaftig namlich bie inbifche Phantafte auch febn mag, Die finnliche Ericheinung gu einer Bielgotterei beraufzufchrauben, welche in der gleichen Daaflofigteit und Beranderlichteit fein anderes Bolt aufzuweifen bat, fo bleibt fle bennoch auf ber anbren Ceite in manniafaltigen Anfcauungen und Ergabtungen immer wieder jener geiftigen Abftrattion bes oberften Gottes eingebent, mit welchem verglichen bas Einzelne, Ginnliche, Erfcheis nende ale ungöttlich, unangemeffen und beshalb ale etwas erfaßt wird, bas negativ gefest und aufgehoben werben muffe." Denn gerade bief Umfdlagen ber einen Geite in Die andere macht, wie gleich anfange gefagt ift, ben eigenthumlichen Enbus und Die unbefdmichtigte Berfohnungeloffgfeit ber inbifden Anfchauung aus. Ihre Runft ift es baber auch nicht mube geworben, . bas fich Aufgeben bes Ginnlichen, und bie Rraft geiftiger Ibftrattion und innerer Berfentung aufe vielfachfte ju geftalten. Bieber geboren bie Darftellungen ber langwierigen Bufungen und tiefen Betrachtungen, von benen nicht nur bie alteften epis fcen Gedichte, ber Ramanana und Dababbarata, fondern auch viele andere poetifche Runftwerte Die wichtigften Proben liefern. Dergleichen Bufungen werben gwar haufig aus Chrgeis ober boch wenigftens ju beftimmten 3meden unternommen, welche nicht ju ber bochften und lesten Bereinigung mit Brabman

Erfer Befchnit. Erites Kapiel. Die undemußte Symbolit. 447 und jur Abidding beis Irbifchen und Endlichen führen follen, als 3. B. der Zweet, die Macht eines Brahmanen zu erlangen u. f. f., zugeltich aber liegel boch immer die Anschauung darin, daß die Büfung und die Ausdauer der von allem Bestümmten und Endlichen mehr und mehr sich abwerdenden Meditation über die Geburt in einem bestümmten Stande, so wie über die Gewalt des nur Ratürlichen und der Maturgstier hinaussehren, weschalb sich den beschopers der Getterfürft Indeas den fitrengen Buffern widerseitzt, und fie abzuloden versicht, oder wenn keine

In ber Darfiellung solder Buge und ihrer verschiedenen Arten, Stufen, Graben, ift die indifche Kunft fast eben so erfinderifc als in ihrer Bielgotterei, und betreibt das Geschäft solcher Erfindung mit großem Ernft.

Lodung fruchtet, die obern Gotter anruft ihm beiguflehn, weil fonft ber gange Simmel murbe in Berwirrung tommen.

Dief macht den Puntt aus, von welchem wir weiter umberbliden tonnen.

## C. Die eigentliche Simbolin.

Sowohl für die symbolisch als auch für die foon Kunft it es nothwendig, daß die Bedeutung, weiche sie zu gestalten unternimmt, nicht nur, wie es im Indischen der Fall ift, aus der ersten unmittelbaren Einheit mit ihrem äußeren Daseyn, die noch vor aller Ternung und Interscheidung liegt, heraustriet, sondern daß bie Bedeutung für sich frei von der un mittele bar sinnlichen Gestalt werde. Diese Befreiung tann nur in sofern vor sich gehn, als das Ginnliche und Natürliche in sich feste als negativ, als das Ausgusebende und Ausgehobene erfaßt und angeschaut wird.

Weiter jedoch ift es erforderlich, bas bie Regativität, welche als bas Bergeben und bas Sichauffeben bes Ratürlichen gur Erscheinung gelangt, als die abfolute Bebeutung ber Dinge überhaupt, als Moment bes Göttlichen aufgenommen und geftaltet werbe. - Damit haben wir jeboch bie inbifche Runft icon verlaffen. Denn ber indifden Phantafie fehlt es mar nicht an ber Anichauung bes Regativen; Simas ift ber Berfforer wie ber Beuger, Indras flirbt, ja die Bernichterin Beit, als Rala ber furchtbare Riefe perfonificirt, zerflort bas gefammte Beltreich und alle Gotter, felbft ben Trimurtis, ber gleichfalls in Brabman aufgeht, wie bas Individuum in feiner Identifi= tation mit bem oberften Gott fich und fein gefammtes Wiffen und Bollen binfdwinden laft. In Diefen Anfchauungen aber ift bas Regative Theile nur ein Bermanbeln und Beranbern, Theils nur die Abftrattion, welche bas Beflimmte fallen lagt, um ju ber unbeftimmten und baburch leeren und gehaltlofeften Mllgemeinheit hinzubringen. Die Gubftang bes Gottlichen bagegen bleibt im Geftaltenwechfel, Uebergebn, Fortidreiten gur Bielgotterei und Bieberaufhebung berfelben ju bem einen bochften Gott unverandert ein und Diefelbige. Gie ift nicht Diefer eine Gott, ber in fich felbft, als biefer Gine, bas Regative ale feine eigene ju feinem Begriff nothwendig geborige Beftimmtheit bat. Gleichmäßig liegt in ber parfifchen Unschauung bas Berberbenbringende und Schadliche außerhalb bes Ormust in Ariman, und bringt baburch nur einen Gegenfat und Rampf bervor, ber nicht bem einen Gotte, bem Ormugb, ale ein in ihm felber aus getheiltes Moment angebort.

Der nabere Foreischritt, ben wir jest ju machen haben, besteht baber barin, bag einer Seits bas Regative, burch bas Bruutsfren für fich als bas Abfolute firirt, auf ber anderen Seite aber nur als ein Moment bes Göttlichen angefehn ift, als ein Moment jedoch, welches nicht nur außerhalb bes wahrhaft Abfoluten in einen anberen Gott fällt, sondern dem Abfoluten is gugefcheichen wird, daß ber wahre Gott alt, fonderen dem Abfoluten is gugefcheichen wird, daß ber wahre Gott alb das Regatiwerben feiner felber erscheint umd badurch das Regative zu einer ihm immanenten Bestimmung hat

Durch diefe weitere Borfiellung wird bas Abfolute gum erftenmal in fich tontret, als Bestimmtheit feiner in fich felbfi, Erfter Abichnitt. Erftes Rapitel. Die unbewußte Combolit. 449

2

\$

£

ŧ

ķ

Ė

Ė

b

Erfiens tuubft fich ein naberes Band gwifden Innerem und Meuferem baburd, daß jedes Beftimmen des Abfoluten in fich foon ein Beginn bes Berausgebens gur Meufrung Denn jedes Beftimmen ift Unterfcheiben in fich; bas Meu-Bere 'als foldes aber ift immer beftimmt und unterfdieben, und beshalb eine Geite vorhanden, nach welcher bas Meufere fur Die Bedentung fich entfprechender als auf ben bieber betrach= teten Stufen zeigt. Die erfte Beftimmtheit aber und Reaation in fic des Abfoluten, tann nicht die freie Gelbfibeftimmung bes Beiftes als Beiftes, fonbern felber nur bie uns mittelbare Regation fenn. Die unmittelbare und baburch nas turliche Regation in ihrer umfaffenbften Beife ift ber Zob. Das Abfolute mird beshalb jest fo gefaßt, bag es in dief Regative als in eine feinem eigenen Begriff gutommenbe Beftims mung einzugehn, und den Weg des Erfierbens und des Todes ju betreten hat. Bir febn beshalb bie Berberrlichung bes :Tobes und Comerges junachft als den Tob bes erfierbenden Ginnlichen im Bewuftfenn der Bolter aufgebn; ber Tob des Raturliden mirb ale ein nothwendiges Glied im Leben bes Abfoluten gemußt. Das Abfolute jeboch auf ber einen Geite, um bieg Meftbetit. 29

Moment des Todes durchyumaden, muß entfichen und ein Dafenn haben, mährend es auf der anderen nicht bei der Bernichs
ung des Todes siehen bleibt, soderen der anderen nicht bei der Bernichs
Einheit in fich in erhöhter Weife herstellt. Das Sterben ist
beshald hire nicht etwa als die gange Bedeutung, sondern nur
als eine Seite berfelben genommen, und des Misolute ywar als
ein Aufeite berfelben genommen, und des Misolute ywar als
ein Aufeben seine ummittelbaren Eristenz, als ein Borübergehen und Bergehen, umgekeht aber auch als eine Rückehe in
sich seine geden umgekeht aber auch als eine Rückehe in
sich seine Misonleiben und Instidenvolg-undegatitissfen durch diesen Aufen und der eine Aufender der
ber Aufen der von der eine Keine keine geden der
keine gedoppelte Bedeutung; einmal ist er das sieht ummittelbare
Bergehen des Kaufeissisch, das anderenal der Zod des nur Autürlichen und dadurch die Gedurt eines Höheren, des Geistigen,
welchem das blein Auslittiche in der Weise Gehirt, das für der das in keinen Westen aus für an sich felb dat.

Deshalb tann nun aber zweitens bie Raturgestalt in ihrer Unmittelbarteit und sinnlicen Existenz nicht mehr als ber in ihr erschäuten Bebeutung abaguau aufgenommen werden, weil es bie Bedeutung bes Aruferlichen ift, in feinem tralen Dafen ju erflerben und sich ausgubeben.

In der gleichen Beisse beite bei best Ramps ber Bedeutung und Gestalt und bie Gabenung der Phontacis fort, welche in Indem das Phontastlische bervoedrachte. Die Bedeutung ift zwar auch jest noch nicht in ihrer von der vorhanderen Realität besteckten reinen Empitt mit sich als Bedeutung in vollender gereinigter Klarbeit gewußt, so das fie ihrer veranschaulichenden Gestalt gegenüberteteten könnte; umgekehrt aber soll auch die Gestalt nicht, als diese einzelne oder balb in grandioser balb fragenhafter Art ausgespreigte Gegenstand. Dietregebilde, menschliche Versoulistation, Begebnis, Sandbung, eine ummittelbar angemeffene Eriften; des Wosselnes zur Anschausung beingen. Diese schlichen Best mit betweit überschlichten, als jene vollommene Besteinun noch nicht erreits überschlichten, als jene vollommene Besteinun noch nicht erreits überschlichten, als jene vollommene Besteinun noch nicht er

Erfter Abidnitt, Erftes Rapitel. Die unbewußte Symbolit. 451

reicht ift. In die Stelle von Beibem fest fich Diejenige Darftellungsart, welche wir oben icon ale die eigentlich fumbolifde bezeichnet haben. Giner Geite tann fle jest hervortreten, weil bas Innerliche und als Bedeutung Erfafte nicht mehr wie im Indifchen nur tommt und geht, herüber und hinüber fich balb unmittelbar in die Meuferlichteit verfentt, balb fic aus berfelben in die Ginfamteit ber Abftrattion jurudgieht, fondern fich fur fic gegen die blog naturliche Realitat ju befeftigen anfangt. Andrer Seits muß jest bas Symbol jur Geftaltung gelangen. Dbicon nämlich die vollftandig bierbergeborige Bedeutung bas Moment ber Regativitat bes Raturlichen ju ihrem Inbalte bat, fo beginnt boch bas mabrhaft Innre fich erft aus bem Raturlichen berausguringen, und ift beshalb felber noch in die außere Ericheis nungeweife verfchlungen, fo baf es nicht, ohne die Geftalt ber außeren Realität angunehmen, für fich felbft fcon in feiner tlaren Allgemeinbeit in's Bemuftfenn tommen tann.

Dem Begriff besjenigen, mas überhaupt im Symbolifchen Die Grundbedeutung ausmacht, entfbricht nun die Befialtung fart in ber Beife, daß die beftimmten Raturformen, menfcliden Sandlungen u. f. f., meber auf ber einen Seite nnr fich felbft in ihrer vereinzelten Gigenthumlichfeit barftellen und bedeuten, noch auf ber andren das unmittelbar in ihnen als porbanden anichaubare Gottliche jum Bewußtfenn bringen, fondern auf bais felbe burch ibre mit einer umfaffenberen Bedeutung permanbte Qualitaten bindeuten follen. Deshalb bildet grade jene allgemeine Dialettit bes Lebens, bas Entfleben, Bachfen, Untergebn und Wiederhervorgebn aus bem Tode auch in Diefer Begiebung ben gemafen Inhalt fur die eigentlich fombolifche Form, weil fich faft in allen Bebieten bes natürlichen und geiftigen Lebens Ericheinungen finden, welche biefen Procef jum Grunde ihrer Eriftens baben, und baber jur Beranfchaulichung folder Bebeutungen und jur Sintveifung auf fie gebraucht merben tonnen, indem gwifden beiben Seiten eine wirtliche Bermandticaft flatt bat. Go entfleben bie Pflangen aus ihrem Caamen, fie teimen. machfen, blubn, bringen Frucht, die Frucht verdirbt und bringt wieder neuen Saamen. Die Sonne in abnlicher Beife fteht im Binter niebrig, im Frühling fleigt fie boch binauf, bis fie im Commer ihren Scheitelpuntt erreicht, und nun ihren aröften Seegen frendet, oder ihre Berderblichfeit ausübt, baun aber mir ber binabfinet. Much die verfchiedenen Lebensalter, Die Rindheit. Sugend, bas Mannes - und Greifesalter ftellen benfelben allatmeinen Procef bar. Befonbers aber treten bier gur naberen Partifularifation noch fperififche Lotalitaten auf, wie 3. B. ber Ril. Infofern nun burch diefe grundlicheren Buge ber Bermanbtichaft, und bas nabere Entfprechen ber Bedeutung und ibres Ausbrude bas blof Phantaflifche befeitigt ift, tritt eine bebachtfame Babl ber fomboliffrenden Geftalten in Betreff auf ibre Angemeffenheit ober Unangemeffenheit ein, und jener raftlofe Taumel beruhigt fich ju einer verftanbigeren Befonnenbeit

Bir febn beshalb eine verfohntere Ginheit, wie wir fie auf bet erften Stufe fauben, wieder hervortommen, mit bem Unterfdiebe jeboch, baf bie Identitat ber Bedeutung und ihres realen Dafenne teine mehr unmittelbare, fondern eine aus der Differen; bergeftellte und beshalb nicht vorgefundene, fondern aus bem Beift producirte Einigung ift. Das Innre überhaupt beginnt bier gur Gelbfiffandigteit gu gebeiben und feiner bewußt gu merben, und fucht fein Gegenbild im Raturliden, welches feiner Seits ein gleiches Begenbild an dem Leben und Schickfal bes Beiftigen bat. Aus diefem Drange die eine Geite in ber anderen wiederguertennen, und burch bie aufere Geftalt fich bas Innre und durch bas Inure Die Bedeutung ber Aufengeftalten in der Bertnüpfung beider por die Anschauung und Ginbilbungetraft gu bringen, geht bier ber ungeheure Trieb nach Runfi hervor, welcher fich in burdweg fombolifcher Beife befriedigt. Erft mo bas Innre frei wird, und mas es feinem Befen nach fen in realer Beffalt fich vorftellig ju machen, und biefe Borftellung felbit als ein auch außerliches Wert vor fich ju haben gebrungen ift, beginnt ber eigentliche Trieb ber Runft, hauptfachlich ber bilbenden. Dann nämlich ift die Rothwenbigteit da, bem Innern aus ber gefisten Thatigteit eine nicht nur borgefundene, sondern ebenso febr aus dem Geifte ersundene Gestalt zu geben. Im Spunbol also wird eine zweite Gestalt ge macht, welche jedoch nicht für fich felber als Imed gill, sondern zur Beranschault dung der Bebeutung benutz und beshalb von berfelben abhangig ift.

Dief Berhaltnif tonnte man fich nun fo benten, bag die Bedentung bas mare, movon bas Bewuftfenn ausginge und fich bann erft jum Musbrud feiner allgemeinen Borftellungen nach bermanbten auferen Ericheinungen umfabe. Dief aber ift nicht ber Weg ber eigentlich fombolifchen Runft, Denn ibre Eigenthumlichteit befteht barin, baf fie noch nicht jum Muffaffen der Bedeutungen an und für fich, unabbangig pon jeder Meuferlichteit, burchbringt. Deshalb nimmt fie ibren Musgangspuntt von dem Borbandenen und beffen tontretem Dafenn in Ratur und Geift, und erweitert baffelbe fodann erft gur Allgemeinheit bon Bedeutungen, beren Bestimmungen fold eine reale Eriffens nur in beidrautterem Rreife enthalt, um eine Beffalt aus bem Beifte gu icaffen, welche, wenn fie gur Unfcauung bingeftellt ift, in Diefer befonderen Reglitat jene Allgemeinheit dem Bewuftfenn vorftellig macht. Als fymbolifch baben baber die Runftgebilbe noch nicht die bem Beifte mabrhaft abaquate Form, weil ber Beiff bier felber fic noch nicht in fic tlar und der dadurch freie Beift ift, aber es find boch menigftene Geftaltungen, welche an fich felber fogleich zeigen, bag fie nicht nur um nur fich barguftellen ermablt find, fondern auf tiefer liegende und umfaffendere Bedeutungen bindeuten wollen. Das blof Raturliche und Ginnliche fiellt fich felbft vor, bas fymbolifche Runftwert aber, mag es Raturerfdeinungen ober menfchliche Beftalten vor's Muge bringen, weift fogleich aus fich beraus auf Anderes bin, bas jedoch eine innerlich begrundete Bermandt.

fchaft mit ben vorgeführten Gebilden, und eine mesentliche Bejugitibeteit auf fie haben muß. Der Zusammenhang man geischen ber bontreten Gestalt und ihrer allgemeinen Bedutung nan manniglach seyn, balb äußertlider umb baburch unktubalb aber auch gründlicher, wenn nämlich bie ju symbolistente Mügemeinheit in ver That bas Wesentliche ber bentreten Eriche nung ausmacht; wodurch benn die Fasbarteit des Symbols un vieles ertleichtert wirb.

Der abftrattefte Ausbrud ift in biefer Begiebung bie Babl welche jeboch nur ju einer flareren Anbeutung in bem Galle p gebrauchen ift, wenn bie Bedeutung felber eine Sabibefimmung in fich bat. Die Babl fleben und gwolf g. B. tommt baufg in ber aghptifden Bantunft vor, weil fleben bie Rabl ber Die ueten, gwolf die Angabl ber Monbe ober ber Gufie'ift, um welde bas Baffer bes Riis, um fruchtbar zu fenn, fleigen muß. Golde Bahl wird bann beilig als angefebn, infofern fie eine Bablbeftim mung ift in ben großen elementarifden Berhaltniffen, mil als die Dachte bes gangen Raturlebens verehrt merben. 3mil Stufen, fieben Gaulen find infofern fombolifch. Dergleichn Rablenfhmbolit reicht felbft noch in icon weiterfdreitenbe De thologien binein. Die gwolf Arbeiten g. B. bes Sertules ibib nen fich auch von ben gwolf Monaten bes Jahre bergufdnie ben, inbem Bertules einer Geits zwar ber als burchaus menfe lich individualifirte Beros auftritt, andrer Geits aber auch mit eine fombolifirte Raturbebeutung in fich tragt und eine De fonifitation bes Sonnenlaufe ift.

Kontreter icon find bann ferner fymbolifche Raumfigner tionen, labprinthifche Gange 3. B., als Symbol für ben Krislauf ber Planeten, wie auch Tange in ihren Verfchlingungel ben gehrtmeren Ginn haben, die Bewegung ber großen elementrifchen Körver fymbolifch nachubiliben.

Weiter hinauf geben bann Thiergeftalten bie Symbole ab, am vollenbeteften aber bie menfdliche Körberform, welche bin Erfter Abidmitt. Erftes Rapitel Die unbewußte Symbolif; 455

icon in boberer und gemäßerer Weife, wie wir noch fpater febn werben, herausgearbeitet ericheint, da der Geift auf diefer Stufe überbaupt icon beginnt, aus bem bloß Natürlichen fich ju seiner seichtftändigeren Eriftenz bervorzugestalten.

Dieß macht ben allgemeinen Begeiff bee eigentlichen Spuben die Rothmendigteit der Amnf für bei Daffelung beifelben aus. Ihm nun die fonterteren Anfhauungen biefer Stufju besprechen, muffen wir bei diefem erften Riedergange des Beifles in fic aus dem Deient heraustreten, und uns mehr nach Worfen binwarben.

Als ein allgemeines Combol, bas biefen Standpuntt bezeichnet, tonnen wir bas Bilb des Phonix an die Spige ftellen, ber fich felber verbrennt, boch verjungt aus dem Flammentobe und ber Afche wieder hervorgeht. Berobot ergablt (II. 73.), er habe in Abbildungen wenigftens Diefen Bogel in Meghpten gefebn, und in ber That geben auch die Megnpter ben Mittelpuntt für Die fombolifche Runftform ab. Che wir jedoch jur nabern Betrachtung ber agpptifden Runft fortidreiten, tonnen wir noch einige andre Dipthen berühren, welche ben Hebergang ju jener nach allen Seiten bin vollftandig durchgearbeiteten Sombolit bilben. Es find dief die Mothen vom Abonis, feinem Tode, ber Rlage der Aphrodite um ibn, Die Trauerfefte,n f. f., Anicauungen, welche Die fprifche Rufte ju ihrer Beimath baben. Der Dienft ber Epbele bei ben Phragiern bat Diefelbe Bebeutung, melde auch in' ben Dhihen von Raftor und Pollur, Erres und Proferpina noch nachflingt.

Mis Bedeutung ift hier vornehmlich jenes bereitis erwähnte Winnen bes Regativen, ber Tob bes Natürlichen, als absolut im Göttlichen begründet, herausgeboben und für fic anfichaulich gemacht. Deshalb die Trauerfeste über den Tod des Gettes, bie ausschweisenden Augen über den Bestuff, der dann aber durch das Wiedersinden, Erstehn, Erneun, wieder vergütet wird, so das Miedersinden, Erstehn, Erneun, wieder vergütet wird, so das funn auch Freudensschließen nachfologen können. Diese allgemeine Bedeutung hat bann wieder ihren bestimmteren Returfinn. Die Sonne verstert im Blinter ihre Kraft, bod im Frühling gewinnt fie und mit ihr die Ratur ihre Berijugung wieder, fie fliebt und wird wiedergeboren. Sier findet also bas als menfchliches Begebniß personificiete Göttliche seine Bedeutun im Naturieben, das bann andere Seits wieder Symbol für de Bessentlichteit des Regativen überhaupt, im Geistigen wie in Ratürfichen ift.

Das vollftandige Beifviel aber fur Die Durcharbeitung im fombolifden Darfiellungsweife, fomobl ihrem eigenthumliden Ju balte ale ibrer Form nach, baben wir in Meabbten aufaufuben Megopten ift bas Land bes Symbols, bas fich bie geiftige Mie gabe ber Gelbftentzifferung bes Beiftes ftellt, ohne au ber En siffrung mirtlich bingugelangen. Die Mufgaben bleiben ungelift. und die Loftung, Die mir geben tonnen, beflebt beehalb auch nu barin, Die Rathfel ber agpptifchen Runft und ihrer fombolifon Werte als Diefe von ben Megoptern felbft unentgifferte Mufgah aufzufaffen. Weil fich in Diefer Beife bier ber Beift noch it ber Meußerlichteit, aus ber er bann wieder herausftrebt, fucht, mb fich nun in unermudlicher Betriebfamteit abarbeitet, um fic aus fich felber fein Befen burch bie Ericheinungen ber Ratm, wie biefe burch die Geftalt bes Beiftes für bie Unichaung flatt für ben Gebanten ju produciren, fo find bie Meghpter un ter ben Bieberigen bas eigentliche Bolt ber Runft. 36 Runftwerte aber bleiben gebeimnifvoll und flumm, tlanglos un unbewegt, weil bier ber Beift felber noch fein eigenes Leben nich mabrhaft gefunden bat, und noch die flare und belle Spracht bes Beiftes nicht zu reben verfieht. In bem unbefriedigtet Triebe und Drange, in fo lautlofer Beife bief Ringen felbn fich durch die Runft gur Unfchauung gu bringen, bas Innre # gefialten und fich feines Innern wie bes Innern überhaupt nu durch aufere vermandte Beftalten bewußt zu werben, ift Meghplet charafterifirt. Das Bolt Diefes munberbaren ganbes mar nicht nur ein aderbauendes, sondern ein bauendes Bolt, das nach allen Seiten hin den Boden umgemühlt, Annäte und Seen gegraden und im Inflintte der Runft nicht allein an das Tagesdischt bie ungeseursten Konstruttionen herausgefieltt, sondern die gleich unermestichen Bauwerte auch in den größten Dimenstonen in die Erde genaltsom bineingsarbeitet hat. Dergleichen Monumente zu errichten war, wie ischen Serodot erzählt, ein Bauptgeschäft des Bolts und eine Saupthat der Fürften. Die Bauwerte der Inder und eine Jauptlat der Fürften. Die Bauwerte der Inder sind zwac auch kolosfal, aber in dieser unendichen Mannigfaltigkeit als in Aegopten sinden sie fich niegend.

Das nun bie aghptifche Runftanichauung ihren befonderen Seiten nach angeht, fo finden wir bier jum erftenmal:

- 1. Das Junre, der Unmittelbarteit des Bafepns gegenüber, für fich festgebatten. Und zwar das Junre als das Regative der Lebendigteit, als das Tobte; nicht als die abstratte Regation des Bofen, Berderdblichen, wie Mriman im Gegensage des Drumub, fondern in felbft bontreter Gestalt.
- a) Der Inder erhebt sich nur bis zur leersten und dadung agen alse Kontrets gleichsalts negativen Mofraction. Ein solches Brahmwerden der Inder kommt in Agspten nicht vor, sondern das Unstählte zu der is ihren eine vollere Bedeutung, das Zodte gewinnt den Indalt bes Lebendigen selber Bedeutung, das Todte gewinnt den Indalt des Lebendigen selber Mossendern Eristen, entriffen in seiner Mosseschiedenheit vom Leben, seine Bezüglichteit am Lebendigen hat, und in dieser konttellen Gestalt verziehständigt und erhalten wird. Es ist bekannt, das die Megypter Kagen, Hund, Hand, das ihren, Nochichte, Ishanumons, Baren, Mosses ihr Lebendigen ist die ber bei versiedenen Menschen ist siedalsamiten (Hr. 1866—90) und versetzen. Die Epre der Lodten ist dei sinn nicht das Begrübn nif, sondern die presuniernde Auskewagnag als Leiche.
- b) Weiter aber bleiben die Aegypter nicht bei diefer unmittelbaren und felbft noch naturlichen Dauer der Todten fiehn,

Das naturlich Bemabrte wird auch in ber Borftellung als bauernb aufgefaßt. Serobot fagt bon ben Megubtern, fie fenen Die erften gemefen, welche lehrten, baf bie Geele bes Denfchen unfterblich feb. Bei ihnen zuerft alfo tommt auch in Diefer bos heren Beife bie Lofung bes Raturlichen und bes Beiftigen gum Borfdein, indem bas nicht nur Raturliche für fic eine Gelbftfandigfeit erhalt. Die Unflerblichfeit ber Geele liegt ber Freis beit bee Beiftes gang nabe, indem bas 3ch fich erfaßt als ber Raturlichteit bes Dafenne entnommen und auf fich berubend; bief Gidwiffen aber ift bas Princip ber Freiheit. Run ift zwar nicht zu fagen, bie Megypter feben vollftandig gum Begriff bes freien Beiftes burchgebrungen, und an uufre Art, Die Unfterb. lichteit ber Beele ju faffen, muffen wir bei biefem Glauben ber Megnoter nicht benten, aber fie batten bod bereits die Unichauung, bas vom Leben Abgefdiebene feiner Exifteng nach fomobl auberlich ale in ihrer Borftellung feftguhalten, und haben Damit ben Uebergang bes Bewußtfebns gu feiner Befreiung gemacht, obidon fle nur bis zu ber Schwelle bes Reiche ber Freiheit aetommen find. - Diefe Anfchauung nun erweitert fich bei ihnen, ber Begenwart bes unmittelbar Birtliden gegenüber zu einem felbfiftanbigen Reiche ber Abgefdiebenen. In Diefem Staate bes Unfichtbaren wird ein Tobtengericht gehalten, bem Offris als Amenthee vorfteht. Daffelbe ift bann ebenfo auch wieber in ber unmittels baren Birflichfeit vorhanden, indem auch unter ben Denfchen über bie Tobten Bericht gehalten murbe, und nach bem Sinfcheiben eines Roniges 3. B. jeber feine Rlagen anbringen tonnte.

c) Fragen wie weiter nach einer (pm b ali fden Aunfgeftalt für biefe Borftellung, fo baben wir biefelbe in Sauptgebilben er apptifden Bautunft zu fuden. Mit baben bier eine gedoppelte Architectur vor uns, eine überirbifche und unterirbifche; Lasbinithe unter bem Boben, prächtige, weitläuftige Erkavationen, balbe Stunden lange Gange, Gemächer mit Sieroglippin bebecht, alles auf's forgfältigste ausgegerbeitet; bann barüber

bingebaut jene erflaunenewerthe Ronftruttionen, ju benen bauptfaclid die Doramiben ju gablen find. Heber bie Beftimmuna und Bebeutung Diefer Dpramiben bat man Jahrhunderte lang vielfache Supothefen verfucht, jest icheint jedoch unbezweifelt, bag - fle Umfdliefungen find fur Graber ber Ronige ober beiligen Thiere, bee Apis a. B., ober ber Ragen, 3bis u. f. f. In Dies fer Weife ftellen une bie Phramiben bas einfache Bilb ber fombolifden Runft felber vor Augen; fle find ungeheure Rryftalle, welche ein Innres in fich bergen, und es als eine burch bie Runft producirte Aufengeftalt fo umfdliegen, baf fich ergiebt, fle fenen für bieß ber blofen Raturlichfeit abgefdiebene Innre und nur in Beziehung auf baffelbe ba. Aber bief Reich bes Tobes und bes Unfichtbaren, bas bier bie Bebeutung ausmacht, bat nur bie eine und gwar formelle Seite; welche jum mahrhaften Runfis gebalt gebort, nämlich bem unmittelbaren Dafenn entrudt au febn, und ift fo junachft nur ber Sabes, noch nicht eine Lebendigfeit, die wenn auch bem Ginnlichen als foldem enthoben, bennoch ebenfo jugleich in fich bafevend, und baburd in fich freier und lebendiger Beift ift. - Deshalb bleibt bie Beftalt fur fold ein Innres eine dem beftimmten Juhalt beffelben ebenfo febr noch gang außere Form und Umbullung.

Gold eine außere Umgebung in ber ein Innres verborgen rubt, find die Phramiben.

2. Insofern num überhaupt bas Inner foll als ein äuserlich Berhandenes angeschaut werben, find die Argypter nach
ber entgegrangeifent. Seite bin darung geschen, in iebendigen
Thieren, wie in dem Stier, den Kagen und mehreren andren
Thieren, ein göttliches Dasjen zu dereferen. Das Lebendige flegt
böher als das unorganische Neufere, denn der lebendige Organismus hat ein Junters, auf welches seine Aufgeschalt bindeutet, das aber ein Juntes und daburch Geseinmisseiches bleibt.
On muß der Thierdienst hier verfanden werben, als die Anschaus
ung eines geheimen Innern, das als Eben eine höhere Nach

über das blof Meuferliche ift. Uns freilich bleibt es immer wis berlich, Thiere, Sunde und Ragen, flatt bes mahrhaft Beiftigen beilig gehalten gu febn. - Diefe Berehrung nun bat fur fich ge= nommen nichte Enmbolifches, weil babei bas lebendige wirfliche Thier, ber Mpis g. B. felber ale Erifteng bee Gottes verehrt murbe. Die Megnoter aber baben die Thiergeftalt auch fombolifd benutt. Dann gilt fie nicht mehr fur fich, fondern ift bagu bergbaefest, etwas Mugemeineres auszudrüden. Im naivften ift Dief in den Thiermasten ber Fall, die befonders bei Darftellungen bes Ginbalfamirens portommen, bei meldem Beidaft bie Perfonen 3. B., welche ben Leichnam auffcneiden, die Eingemeide berausnehmen u. f. f., mit Thiermasten abgebildet werden. Sier zeigt es fich fogleich, daß folch ein Thierhaupt nicht fich felber, fondern eine bavon jugleich unterfchiedene allgemeinere Bedeutuna anzeigen folle. Weiter fobann ift bie Thiergeftalt in Bermifoung mit ber menfolichen benust; wir finden 3. B. menfchliche Riguren mit Lowentopfen, Die man fur Beftalten ber Minerva balt, auch Sperbertopfe fommen por, und ben Ammonetopfen find die Sorner geblieben u. f. m. Sombolifde Begiebungen find bier nicht gu vertennen. In einem abnlichen Ginne ift auch die Sieroglyphenichrift ber Megypter jum großen Theil fymbolifd, indem fie entweber bie Bedeutungen burd Abbilbung wirtlicher Gegenfiande tenntlich ju machen fucht, die nicht fich felbft, fondern eine bamit verwandte Allgemeinheit barfiellen, ober baufiger noch in dem fogenannten phonetifchen Elemente Diefer Schrift Die einzelnen Buchftaben burd Mufgeichnung eines Begenftandes andeutet, deffen Unfangebnchftabe in fprachlicher Beziehung benfelben Laut hat, welcher ausgebrudt werben foll.

3. Ueberhaupt ift in Megypten fast jede Gestatt Symbol und hierogliphe, nicht sich richer bedeutend, sondern auf ein Andres mit dem sie Bermandtschaft und dadurch Brzuglichlichteit hat, binweisend. Die eigentlichen Symbole tommen jedoch vollftandig erft zu Stande, wonn biefer Brzug gruwlicher und tiefer

Erfter Abichnitt, Erftes Rapitel, Die unbewußte Symbolif. 461

Art ift. Ich will in diefer Beziehung nur folgender häufig wiederkehrender Anschauungen turz Erwähnung thun.

a). Wie auf ber einen Seite ber aapptifche Aberglaube in ber Thiergeftalt eine gebeime Innerlichfeit abnt, fo auf ber anbern finden mir die Denfchengeftalt fo bargeftellt, baf fle bas eigenfte Innre ber Gubjettivitat noch außerhalb ibrer bat, und fich deshalb gur freien Schonheit nicht gu entfalten vermag. Be= fondere mertwürdig find jene toloffalen Demnonen, welche in fich berubend, bewegungelos, die Arme an ben Leib gefchloffen, die Rufe bicht aneinander, farr, fleif und unlebendig ber Sonne entgegengeftellt find, um bon ibr ben Strabl gu ermarten, der fle berühre, befeele und tonen mache. Berobot wenigftens ergablt, baf bie Demnonen beim Connenaufgang einen Rlang von fich gaben. Die bobere Rritit hat dief gwar bezweifelt bas Kaftum jedoch bes Tonens ift neuerdings wieber von Kransofen und Engländern befigtigt morben, und wenn ber Rlang nicht burch fonflige Borrichtungen hervorgebracht mirb, fo laft er fich fo ertlaren, baf wie es Mineralien giebt, welche im Baffer fniftern, ber Ion jener Steinbilder von dem Thau und ber Morgentuble und ben fobann barauf fallenden Sonnenftrablen bertommt, infofern baburch tleine Riffe entflehn, Die wieder verfdwinden. Als Combol aber ift biefen Roloffen die Bedeutung ju geben, baf fie die geiflige Geele nicht frei in fich felber baben, und die Belebung taber, flatt fie aus bem Innern entnehmen au tonnen, welches Daaf und Schonbeit in fich tragt, pon Aufen bes Lichts bedürfen, bas erft ben Ion ber Geele aus ibnen berauslodt. Die menfchliche Stimme bagegen tont aus ber eigenen Empfindung und bem eigenen Beifte ohne außeren Infloß, wie die Sohe ber Runft überhaupt barin beffeht, bas Innere fich aus fich felber geftalten ju laffen. Das Innre aber ber menfclichen Beftalt ift in Meghpten noch flumm, und in feiner Befeelung nur bas natürliche Moment berüdfichtigt,

b) Eine weitere fymbolifche Borftellungsweise ift Ifis und

Offris. Offris wird gezeugt, geboren und burd Thobon umgebracht, Iffe aber fucht die gerftreuten Bebeine, findet, fammlet und begrabt fie. Diefe Befdichte bes Gottes hat nun gunachft blofe Raturbed eutungen gu ihrem Inhalt. Giner Geite namlich ift Offris Die Sonne, und feine Gefdichte ein Sombol fur ibren Nahreslauf, andrer Geits bedeutet er bas Steigen und Ginten bes Rile, ber gang Mrappten Fruchtbarteit bringen muf. Denn in Megnpten fehlt es oft Jahre bindurch an Regen, und ber Ril erft bemaffert bas Land burd feine Ueberfdmemmungen. Bur Beit bes Wintere flieft er feicht innerhalb feines Bettes bin, bann aber (Ber. II. 19.) von ber Commerfonnenwende an beginnt er bundert Tage lang angufchwellen, entfleigt ben Ufern und ftromt weit über bas Land bin. Endlich trodnet bas Baffer burch die Bige und beifen Binde ber Bufte wieder auf und tritt in fein Strombett gurud. Dann werden bie Meder mit leichter Dube beftellt, Die uppigfte Begetation bringt berper, Alles teimt und reift. Conne und Ril, ibr Schwachmerben und Erflarten find die Raturmachte bes agpptifchen Bobens , welche ber Meghbter fich in ber menfolich geftalteten Gefchichte ber 3ffe und des Offris fombolifc veranschaulicht. Sierber gebort bem auch noch die fombolifche Darftellung bes Thiertreifes, ber mit bem Jahreslauf gufammenhangt, wie die Bahl ber gwölf Gotter mit ben Monaten. Umgefehrt aber bedeutet Offrie auch mieber das Denfdliche felber, er wird als Begrunder des Relbbaus, ber Theilung ber Meder, bes Gigenthums, ber Gefene beilig gehalten und feine Berehrung bezieht fich beshalb ebenfo febr auf menfoliche geiftige Thatigfeiten, welche mit bem Gittlichen und Rechtlichen in ber engften Gemeinschaft fiebn. Cbenfo ift er ber Richter ber Tobten und gewinnt baburch eine von bem bloffen Raturleben fich gang loslofende Bedeutung, in welcher bas Symbolifche aufzuhören anfangt, ba bier bas Innre und Beiftige felber Inhalt ber menfchlichen Geftalt wirb, Die biemit ihr eigenes Innres, bas in feinem Melferen nur fich felbft be-

beutet, ju erhalten im Beginn ift. Diefer geiftige Procef aber nimmt fich ebenfo febr wieber bas außerliche Raturleben au feinem Gebalt und ftellt benfelben in außerlicher Beife bar, an ben Tempeln 3. B. in der Angahl ber Treppen, Stufen, Gaulen, in den Labhrinthen und beren Gangen, Bindungen und Rammern. Offrie ift in biefer Beife fowohl bas naturlide als auch bas geiftige Leben in ben unterfdiebenen Momenten feines Proceffes und feiner Bandlungen, und die fhmbolifchen Geftalten werden Theile Symbole für die Raturelemente, Theile find Die Raturperandrungen felbft nur wieder ale Sombole ber geis fligen Thatigfeiten und beren Umfdlagen. Deshalb bleibt benn auch die menichliche Beftalt bier teine blofe Perfonifitation, wie auf ben fruberen Stufen, weil bier bas Raturliche, obicon es einer Geite ale bie eigentliche Bedeutung erfcheint, andrer Geite wieder felber nur jum Sombol bes Beiftes wird, und überhaupt in Diefem Rreife, wo fich das Junre aus ber Raturanschauung berausbrangt, unterguordnen ift. Daber erhalt die menfchliche Beffalt auch fcon eine gang andere Ausbildung und zeigt baburd bereits bas Streben in bas Innerliche und Beiffige binabaufteigen, wenn bief Bemuben auch fein Biel, Die Freiheit bes Beiftigen in fic, noch nicht erreicht. Diefer Unfreiheit megen bleibt die menfoliche Figur ohne Freiheit und beitre Rlarbeit, Poloffal, ernft, verfteint, Beine, Arme und Saupt bem übrigen Rorper eng und feft ohne Gragie und lebendige Bewegung angefcloffen. Erft bem Dabalus wird Die Runft gugefdrieben, Die Arme und Rufe losgeloft und bem Rorper Bewegung gegeben au baben.

Durch jene Wechfelhunbolit nun ift das Symbol in Megypten jugleich ein Gauces von Symbolen, fo das was einmal als Bedeutung auftritt, auch wieder als Symbol eines verwandten Gebietes benutz wird. Diese vieldwuffe Berefnührung von Symbolifan, das Bedeutung und Gestalt durcheinanderschlingt, Manulgsaches in der That anzeigt oder darauf anspielt, und baburch ber innern Subjettivität icon gulauft, welche allein fich nach vielen Richtungen bingumenben vermag, ift ber Borgug bier fer Gebilde, obgleich bie Erflärung derfelben der Wielbeutigkeit wegen allerdings erichwert wirb.

wogen autremys erwijert wie. Solch Ebentung, in deren Gntziffrung man freilich heutigen Tagte oft zu weit geht, weil sall alle Gestalten sich ind er That ummittelbar als Symbole geben, könnte mun, in derschien Art wie wie fit uns zu ertfären such vie wie der achte Muschaumg stehe als Bedratung flar und berfländlich gewesen sein angebeit ein gehole enthalten, wie wir gleich anfags schen, implicite viel, explicito nicht. Es sim Arbeiten, mit dem Verstuck unternommen sich selber tlar zu werden, doch sie bleiben bei dem Ringen nach dem an und für sich Vertuck sinne sich wir es den ägspitsisch ausmitmetern an, das sie Stätzle enthalten, sir welche zum Theil nicht nur uns, sondern am meisten dennen, die sie sich selber ausgaben, die rechte Entzisferung nicht gestingt.

c) Die Werte ber agpptifden Runft in ihrer geheimnifvollen Symbolit find beshalb Rathfel; bas objettive Rathfel felbft. Mis Symbol für Diefe eigentliche Bebeutung Des agpptifchen Beiftes tonnen wir die Sphing bezeichnen. Gie ift bas Combol gleichsam bes Symbolifden felber. In gabllofer Menge, gu Bunberten in Reiben aufgeftellt, finden fich Sphonrgeftalten in Meghbten bor, aus dem barteften Geftein, polirt, mit Sieroglophen bebedt, bei Rairo in fo toloffaler Grofe, baf die Lowentlauen allein Die Bobe eines Mannes betrugen. Es find liegende Thierleiber, aus benen ale Obertheil ber menschliche Rorper fich berausringt, bin und wieder ein Widdertopf, fonft aber größteutheils ein weiblides Baupt. Aus der dumpfen Starte und Rraft Des Thieris fchen will ber menichliche Geift fich bervordraugen, ohne gur vollendeten Darftellung feiner eigenen Freiheit und bewegten Geftalt ju tommen, ba er noch vermifcht und vergefellichaftet mit bem Anderen feiner felber bleiben muß. Diefer Drang nach felbfis

Erfter Abichnitt, Erftes Rapitel. Die unbewußte Symbolif. 465

bewußter Geiftigteit, die fich nicht aus fich in der ihr allein gemagen Realität erfaßt, sondern nur in dem ihr Berwandten anicaut und in dem ihr ebenfo Fremden jum Bewußtien bringt, if bas Symbolische überhaupt, das auf diefer Spige jum Ratyfel wird.

## Zweiteg Hapitel. Die Sambolit ber Erbabenbeit,

Die rathfellofe Marpeit bes aus fich felbft fich abaquat gestaltenben Geiftes, welche das Ziel der symbolischen Kunft ift, tam nur dadurch erreicht werden, daß junächst die Bedrutung für sich, obgetrant von der gesammten erscheinden Welt, ins Bemustefen reitt. Denn in der unmittelbar angeschauten Einheit Beiber lag die Runftlossgeit bei den alten Parsen, der Widerprus ber Tennung und dennoch geseverten unmittelbaren Berentprus bracht die phantafische Symbolit der Inder hervor, während auch in Negypten noch die vom Erscheinben losgelöste freie Erennbarteit des Innerlichen und an und für sich Bedeutenden sichte, und dem Grund für das Rächschafte und Duntle des Symbolitspera abgab.

Das erfte durchgreifende Reinigen nun und ausderückliche Bed In- und effir effth efenden von der flusfichen des An- und effir effth efenden won der flusfen, habem wir in der Erhabenheit zu fachen, welche das Abfolute über jede unmittelbare Eriseus hinaussheit, und daburch die zumäßt abstratte Besteitung zu Stande bringt, welche die Grundlage des Gestigten ist. Denn als tontexte Geistigkeit wird die erbeiene Bedeutung noch nicht ausgesaft, aber sie ist doch betrachtet als das in sich separate und beruhende Juner, das seiner Ratur nach unsfähig ift in endlichen Erseinungen seinen wahrhaften Ausderuck zu finden.

Erfter Abich, 3meites Rap. Die Symbolit ber Erhabenbeit. 467

Rant bat bas Erhabene und Schone auf febr intereffante Beife unterfchieden, und mas er im erften Theile ber Rritit ber Uetheiletraft vom & 20 an barüber ausführt, behalt bei aller Beitfdmeifigfeit und ber ju Grunde gelegten Rebuttion aller Beftimmungen auf bas Gubjettive, Die Bermogen des Gemuthe, ber Einbildungstraft, Bernunft u. f. f. immer noch fein Intereffe, Diefe Rebuttion muß ihrem allgemeinen Dringib nach in ber Besiehung für richtig ertannt werben, baf nämlich, wie Rant fich ausbrudt, indem et von ber Ethabenheit ber Ratur vorzugswetfe handelt, Die Erhabenheit in teinem Dinge ber Ratue, fonbern nur in unfrem Gemuthe enthalten feb, fofern wir ber Ras tur in uns und badurch auch ber Ratur aufer une überlegen gu fenn une bewuft werben tomen. In biefem Ginne meint Rant: "bas eigentlich Erhabene tonne in teiner finnlichen Form enthalten fenn, fonbern treffe nur Ibeen ber Bernunft, welche, obgleich. Beine ibnen angemeffene Darftellung moglich fen, eben burch biefe Unangemeffenheit, welche fich finnlich barfiellen laffe, rege gemacht und in's Gemuth gerufen wurden," (Rritit d. Urtheiletr. 3te Muff. p. 77.) Das Erhabene überhaupt ift ber Berfuch bas Unenblide auszubruden, obne in bem Bereich ber Ericheinungen einen Begenftand ju finden, welcher fich für Diefe Darfiellung paffend ermiefe. Das Unenblide, eben meil es aus bem gefamme ten Romplerus ber Gegenftandlichteit für fich ale unfichtbare geffaltlofe Bedeutung berausgefest und innerlich gemacht wird, bleibt feiner Unenblichfeit nach unquefbrechbar, und über ieben Ausbrud burch Enbliches erhaben.

Der nächfte Insalt nun, weichen bie Bedeutung bier gewinnt, ift ber, daß fie ber Totalität des Erfcheinnen gegenüber das in fich subfantielle Eine fety, das felbst als eriner Bedanten nur für ben reinen Gedanten ift. Deshalb hört Diefe Bubfang jest auf, an einem Menfertichen ibre Gestale uung haben ju domien, und in sofern verschwindet ber eigentlich hymbolische Charatter. Soll mun aber dief in sich Einige ver die Anschaumng gebracht werben, so ift dieß nur dadurch möglich, baß es als Gubstang auch als die sie schoffen auch als die füßpferische Macht aller Dinge gesaft wird, an benen es daher seine Offenbarung und Erscheitung und bemit ein positives Berhältnig ub benielben hat. Zugleich aber ist sein, Bestimmung ebenso fehr diese, das ausgebrückt werbe, die Gubstang erhole sieh über die eingelnen Erscheinungen als solche wie über deren Bestammteit, wodurch sich benn im tonsseuner Werlauf die positive Beziehung au dem neg ativen Berhältnig umfest, von dem Erscheinung au dem Partitalären und deshalb der Gubstan auch nicht Angemessen

Dieses Gestalten, welches durch das, was es auslegt, selbst wieber vernichtet wird. so daß sich die Muslegung des Inhaltes gusgleich als ein Ausspehen bes Muslegens zeigt, sich die Erg da ern beit,
welche wir daher nicht, wie Kant es thut, in das bloß Subjektive
bes Semüths und seiner Bermunstibern hierinerzegen dürsen,
sondern als in der darzustellenden Bedrutung, der einen absoluten Gubkann nämlich, begründet ausgussellen haben.

Die Eintheilung nun der Runftform des Ethabenen muffen wir uns gleichfalls aus dem fo eben angedeuteten doppeiten Berhaltnif der Gubffang als Bedeutung gu der ericheinenden Melt entnehmen.

Das Gemeinschaftliche in diesem auf der einen Seite positiven, auf der andren negativen Werdsätnisse besteht darin, das die Swelkan jüber die einzelme Erscheinung, an der sie zur Darskellung gelangen soll, erhoben wird, obssehen fin nur in Bezzehung auf das Erscheinnde überhaupt tann ausgesprochen werden,' da sie als Swessan und Wesenheit in sich selbst gestalties, und der bankent Mussan und Wesenheit in sich selbst gestalties, und der bonkreien Mussan ungugänglich ist.

Als die erfie affirmative Auffaffungsweise können wir die pantheißtische Aunst bezeichnen, wie sie Zheils in Indien, Abeils in der frateren Freiheit und Myftit der muhamedanischen persichen Dichter vorkommt, und bei vertiefterer Innigktit des Erfter Abich, 3weites Rap. Die Symbolit ber Erhabenheit. 469 Gedantens und Gemuths auch in bem chriftlichen Abenblande fich wiederfindet.

Der allgemeinen Bestimmung nach wird auf biefer Stafe bie Substanz als immanent in allen ihren erschäffenen Mecken sien angeschaut, welche beshalb noch nicht als dienen und als bloßere Schmud zur Verherrlichung des Absoluten herabgesetzt sind, sondern sich durch die inwohnende Substanz affirmativ erhalten, obeschalt und einzelen werden, woberth auch der Dicktliche soll vorzeituit und erhoben werden, wodurch auch der Dicktliche, der in Miem dies Eine erblicht und bewundert, und wie die Dinge, so auch sich einer erblicht und bewundert, und wie die Dinge, so auch sich sieher in diese Anschauung versent, ein positives Verbältniss zu der Substanz, mit der er Alles vertnüpft, zu bewahren im Stande ist.

Das zweite negative Preifen ber Dacht und Serrlichteit bes einen Gottes treffen wir als bie eigentliche Erhabenbeit in ber bebraifden Doeffe. Gie bebt bie pofftive Immanens bes Abfoluten in ben erichaffenen Ericheinungen auf, und fiellt bie eine Gubftang für fich als ben Berrn ber Welt auf die eine Seite, ber gegenüber bie Befammtheit ber Befdopfe baffebt, und in Beziehung auf Gott gebracht, als bas in fich felbft Dbnmachtige und Berichwindende gefest ift. Goll nun bie Dacht und Beisheit bes Ginen burch bie Endlichkeit ber Raturbinge und menfchlichen Schidfale gur Darftellung tommen, fo finden wir jest tein indifches Bergerren gur Ungefialt bes Daaflofen mehr, fonbern die Erhabenheit Gottes wird ber Anichauung baburd naber gebracht, baf mas ba ift, mit all feinem Glang, feis ner Pracht und Berrlichteit nur als eine bienenbe Accibeng und ein vorübergebenber Schein in Bergleich mit Gottes Wefen und Reftigteit bargeftellt ift.

## A. Der Pantheigmuß ber Munft.

Mit dem Worte Pantheismus ift man jegiger Zeit fogleich ben gröbften Difverftandniffen ausgefest. Denn auf der einen

Seite bedeutet "Alles" in unferem modernen Sinne: Alles und 3ebes in feiner gang empirifden Gingelheit; biefe Dofe & B. nach allen ihren Eigenschaften, von biefer Farbe, fo und fo groß, fo geformt, fo fcmer u. f. f. ober jenes Saus, Bud, Thier, jener Tifd, Stubl, Dfen, Boltenftreif u. f. f. Behaupten nun manche heutige Theologen von der Philosophie, fie mache Alles gu Gott, fo ift in bem eben berührten Ginne bes Borte genommen bief Fattum, welches ber Philosophie aufgeburbet, und bamit auch die Antlage, welche beshalb gegen fie erhoben wirb, gang und gar falfch. Eine folde Borftellung von Dantheismus tann nur in verrudten Ropfen entfleben, und findet fich weber in irgend einer Religion, felbft nicht einmal bei ben Grotefen und Estimo's, noch in irgend einer Philosophie. Das Alles in bem, mas man Pantheismus genannt bat, ift baber nicht biefes ober jenes Gingelne, fondern vielmehr bas Mues im Sinne bes MII, b. b. bes Ginen Subftantiellen, bas gwar immanent ift in ben Einzelheiten, aber mit Abftrattion von der Einzelbeit und beren empirifchen Realitat, fo bas nicht bas Ginzelne als foldes, fonbern bie allgemeine Seele, ober popularer ausgebrudt, bas Wahre und Wortreffliche, welches auch in biefem Ginzelnen eine Gegenwart bat, berausgehoben und gemeint ift.

Dies macht die eigentliche Bedeutung des Pantheismus auch in dieser Webeutung allein zohen wir jür von ihm ju sprechen. Er gebet vornehmilch dem Wergenlande an, welche den Gedanten einer absoluten Einheit des Göttlichen und aller Dinge als in dieser einheit auffast. Als Einheit und All nut ann das Gettliche nur zum Bemusssehm demmen durch das Wiederverschweinisch vor aufgegählten Einzelheiten, in denen es als gezenwärtig ausgesprochen wird. Einzelheiten, in benen es als gezenwärtig ausgesprochen wird. Einzelheiten, in ih denen Gezenfänden, in Zehen und Zoh, Berg, Wiere, u. f. und nähre zwar als das Berzüglichse und Servorragenfte unter und in den verschieden Experimenten, in Zehen und Zoh, Berg, Wiere, u. f. und nähre zwar als das Berzüglichse und Servorragenste unter und in den verschieden Existenzyn, andere Seits aber, inden das Einz biefes und

Erfter Abich, 3meites Rap. Die Symbolit ber Erhabenheit. 471

Andres und wieder Andres ift, und fich in Allem herumwirft, ericheinen eben baburch die Gingelheiten und Partifularitäten als aufgehobene und verfcwindende, benn nicht jedes Einzelne ift bief Gine, fonbern bas Gine ift biefe gefammte Gingelheiten, welche für die Anschauung in die Gefammtheit aufgeben. Denn ift bas Gine 1. B. bas Leben, fo ift es auch wieder ber Tob, und bamit eben nicht nur Leben, fo bas alfo bas Leben ober bie Sonne. bas Meer u. f. f. nicht als Leben, Meer ober Sonne bas Gottlide und Gine ausmacht. Bugleich aber ift bier noch nicht, wie in ber eigentlichen Erhabenheit, bas Accidentelle ausbrudlich als negativ und dienend gefest, fonbern bie Gubftang mirb im Gegentheil, ba fle in Allem Diefe Gine ift, an fich ju einem Bes fonbern und Accidentellen; bieß Gingelne jeboch umgetebrt, ba es ebenfo febr wechfelt, und die Phantaffe die Gubftang nicht auf ein beftimmtes Dafen befchrantt, fondern über jebe Beflimmtheit, um ju einer anderen weitergufchreiten, fortgebt und . fle fallen laft, wird bamit feiner Geits ju bem Accibentellen, über meldes die eine Gubftang hinmeggehoben und baburch erbaben ift.

Eine solch Anicauungeweife vermag fich beshalb auch tunfblerisch nur burch bie Dichtunft sauspiprecen, nicht burch bie bilbende Rinke, welche bas Bestimmte und Einzelne, bas fich gegen die in dergleichen Eriftengen vorhandene Gubftang auch aufgeben soll, als dafepend und verharrend von Augen bringen. Wo der Pantheismus erein ift, giebt es teine bilbende Runft für Die Darfklungsweife deffetben.

1. Me erftes Beifpiel folder pantheiftifden Poeffe tonnen wir wiederum die inbifde anführen, welche neben ihrer Phantaftit auch biefe Seite glangend ausgebilbet bat.

Die Inder namlich, wie wie fahen, geben von der abfteatteften. Migemeinheit und Einheit aus, die fohann zu befilmmten Göttern, dem Teimartie, Indras u. f. w. fortgeht, das Befilmmte nun aber nicht etwo feftball, fondern ebenfo febr wieder fic auflofen, und die untern' Gotter in bie oberen, die oberften in Brabman gurudgebn laft. Darin icon zeigt fich, baf bief Allgemeine die eine fich gleichbleibende Grundlage von Allem ausmache, und wenn die Inder allerdings in ihrer Boeffe bas geboppelte Streben zeigen, Die einzelne Erifteng, damit fie in ihrer Sinnlidteit icon ber allaemeinen Bedeutung gemäß ericheine, au übertreiben, ober umgetebrt gegen bie eine Abftrattion alle Beftimmtheit auf gang negative Beife fahren gu laffen, fo tommt boch auf ber anderen Geite auch bei ihnen Die reinere Darftellungeweife bes eben angebeuteten Pantheismus ber Phantafie vor, welche die Immaneng bes Gottlichen in bem für die Anfchauung borbandenen und ichwindenben Gingelnen beraushebt, Dan tonnte amar in biefer Auffaffungeweife mehr eine Aebnlichteit mit jener unmittelbaren Ginbeit bes reinen Bebantens und bes Sinnliden, welche wir bei ben Parfen antrafen, wiederfinden wollen, bei ben Parfen aber ift bas Eine und Bortreffliche, für fich fefigehalten, felbft ein Raturliches, bas Licht; bei ben Indern bagegen ift bas Gine, Brabman, nur bas geftaltlofe Gine, bas erft umgeftaltet gur unendlichen Mannigfaltigfeit ber Belterfcheinungen bie bantheiflifche Darftellungemeife veranlaft. Go beift es 1. B. von Rrifdnas (Bhagavad-Gita Lect. VII. Sl. 4. Seg.): "Erbe, Baffer und Wind, Luft und Feuer, ber Beift, Berftand, und bie Ichheit find bie acht Stude meiner Wefenstraft; bod ein Anbres an mir, ein boberes Wefen ertenne bu, welches bas Irbifche belebt, Die Welt tragt; in ihm haben alle Wefen ben Urfprung; fo miffe bu, ich bin biefes gangen Weltalls Urfbrung und auch die Bernichtung; außer mir giebt es tein Soberes, an mir ift biefes All gefnubft, wie am Raben bie Berlenreibn, ich bin ber Befdmad im Fluffigen, ich bin in ber Sonne und im Monde Glang, bas mpflifche Wort in ben beiligen Schriften, im Manne Die Mannheit, ber reine Beruch in der Erde, ber Glang in ben Flammen, in allen Befen bas Leben, bie Befchauung in ben Bufenben. Im Lebenbigen Die Lebenstraft, im Beifen Die Weisheit, im Glangenden der Glang; welche Naturen wahrhoft find, sielmdar und finfter find, find aus mir, nicht bin ich in ihnen, sondern fie in mir. Durch die Täusgung diefer der Eigenschaften ift alle Welt bethört, und verdennt mich, der unwandelbar ift; aber auch die göttliche Täusschung, die Maya, ist meine Täusschung, die schwerz zu überschreiten, die mir solgen aber schreiten über die Täusschung fort." Dier ist solg eine subskantielle Einheit auss frappanteste ausgesprochen, sowohl in Rückschu aus folgen und bei Immaneng im Borbandenne, als auch in Betreff auf das Sutwegsschreiten über das Einsplane.

In ähnlicher Weife fagt Arisonas von fic aus, er feb in allen unterschiedenen Sriftengen immer das Bortrefflichte: (Leet. X. 21.) "Untere den Geftirene bin ich die firablende Sonne, unter den lunarischen Zeichen der Mond. unter den helligen Biddern das Buch der Hymnen, unter den Sinnen das Innere, Weren unter den Gipfeln der Berge, unter den Thieren der Sowe, unter den Buchfaben bin ich der Wetgl. M. unter den Jahresgieten der blügende Frühling u. f. fe"

Diefes Aufgaben nun aber bes Bortrefflichen so wie der blofe Wechfel der Gestalten, in denen nur immer wieder ein und dasselbe foll jun Aufchauung gedracht werden, welch ein Reichthum der Phantasse sich auch darin auszubertlen icheint, bleibt dennoch eben dieser Gleichheit des Inhalts wegen höchst monocton, und im Gangen sere und ermiddend.

2. In höherer und subjettiv freierer Weise zweitens ift ber orientaliche Pantheismus im Muhamedanismus besonbers von ben Perfern ausgebildet worden.

Sier tritt nun hauptsächlich von Seiten bes bichtenben Subjette ein eigenthumliches Berhaltnif ein,

a) Indem fich namlich der Dichter das Gottliche in Allem gu erbilden febnt, und es wirftlich erblicht, giebt er nun auch fein eigenes Selbst dagegen auf, fast aber ebenso fehr die Immanns bes Gottlichen in feinem fo erweiterten und befreiten Innern

auf, und baburch ermachft ihm jene beitre Innigfeit, jenes freie Glud, jene fowelgerifde Geligteit, welche bem Drientalen eigen ift, ber fic bei ber Loffagung von ber eigenen Partitularitat burdmeg in bas Emige und Abfolute berfentt, und in Allem bas Bild und die Gegenwart bes Gottlichen ertennt und empfindet, Sold ein Cidburdbringen bom Gottlichen und befeligtes truntenes Leben in Gott ftreift an Die Dofit an. Bor allem ift in diefer Begiehung Dichelaleddin = Rumi gu ruhmen, von bem Rudert uns in feiner bewundrungswurdigen Gewalt über ben Musbrud, welche ihm aufe tunftreichfte und freifte mit Worten und Reimen, wie es bie Derfer gleichfalls thun, ju fpielen erlaubt, Die fconften Proben geliefert hat. Die Liebe gu Gott, mit bem ber Denfc fein Gelbft burch bie fcrantenlofefte Singebung identificirt, und ibn ben Ginen nun in allen Weltraumen ericaut, alles und jedes auf ibn bezieht und ju ibm qurudführt, macht bier ben Mittelpuntt aus, ber fic auf's weiteffe nach allen Seiten und Regionen bin expandirt.

b) Wenn nun ferner in ber eigentlichen Erhabenheit, mle es fich fogleich zeigen wirb, die beften Gegenftande und berrlichften Geftaltungen nur als ein blofer Comud Gottes gebraucht werben, und jur Berfundigung ber Dracht und Berberrlichung bes Einen bienen, indem fle nur por unfere Mugen geftellt find, um ibn ale Berrn aller Rreaturen au feiern, fo erbebt bagegen im Pantheismus die Immaneng bes Gottlichen in ben Gegenflanden bas weltliche, naturliche und menfchliche Dafebn felber jur eigenen felbfiftanbigeren Berrlichteit. Das Gelbftleben bes Beifligen in den Raturerfdeinungen und in den menfclichen Berhaltniffen belebt und begeiftigt diefelben in ihnen felber, und begrundet wiederum ein eigenthumliches Berbaltnif ber fubjettlven Empfindung und Ceele bes Dichters ju ben Gegenftanben, bie er befingt. Erfullt von diefer befeelten Serrlichtelt ift bas Bemuth in fich felber rubig, unabhangig, frei, felbfiftanbig, weit und grof, und bei diefer affirmativen 3bentität mit fich imagis

Erfter Abidn, 3meites Rap. Die Symbolit ber Erhabenheit, 475 nirt und lebt es fich nun auch ju ber gleichen ruhigen Ginheit in die Geele ber Dinge binein, und vermachft mit ben Gegenflanden der Ratur und ihrer Bracht, mit ber Geliebten, bem Schenten u. f. f. überhaupt mit allem, mas bes Lobes und ber Liebe werth ift, jur feeligften, frohften Innigfeit. Die occibentalifche romantifche Innigfeit bes Gemuthe zeigt zwar ein abnlis des Sideinleben, aber ift im Gangen befonbere im Rorben mehr ungludfelig, unfrei und fehnfüchtig, ober bleibt boch fubjettiver in fich felbft befchloffen, und wird baburch felbftfüchtig und empfindfam. Golde gebrudte trube Innigfeit fpricht fic befonbere in ben Boltsliebern barbarifder Bolter aus. Die freie gludliche Innigfeit bagegen ift ben Drientalen, hauptfachlich ben mubamedanifden Berfern eigen, Die offen und frob ibr ganges Gelbft wie an Gott fo auch allem Breiswurdigen bingeben, bod in biefer Singebung gerabe bie freie Gubffantialitat erhalten. Die fle fich auch im Berhaltnif ju ber umgebenben Belt gu bemabren wiffen. Go feben wir in ber Gluth ber Leibenfchaft bie erpanfipfte Geligfeit und Parrheffe bes Gefühle, burch melde . bei bem unericopflichen Reichthum an glangenden und prachtigen Bilbern ber flete Zon ber Freube, ber Schonheit und bes Bludes flingt, Benn ber Morgenlanber leibet und ungludlich ift, fo nimmt er es als unabanderlichen Gpruch bes Schickfals bin, und bleibt babei ficher in fich, ohne Gebrudtheit, Empfindfamteit ober verbruflichen Trubfinn. In Safie Gebichten finben wir Rlage und Jammer genug über die Geliebte, ben Schenten u. f. f. aber auch im Schmerze bleibt er gleich forgen-

> Aus Dant, weil bich bie Gegenwart Des Freund's erhellt, Berbrenn' ber Sterge gleich im Beb, Und fep vergnugt.

los als im Blud. Go fagt er 3. B. einmal:

Die Rerge lehrt lachen und weinen, fle lacht heitren Glanges durch die Riamme, wenn fle jugleich in heißen Thranen ger-

fomilgt; in ihrem Berbrennen verbreitet fie ben beitren Glang. Dief ift auch der allgemeine Charatter Diefer gangen Doeffe. Um einige fpeciellere Bilber anguführen, fo baben es bie Berfer biel mit Blumen und Ebelfteinen, vornehmlich aber mit ber Rofe und Rachtigall ju thun. Befonders geläufig ift es ibnen Die Rachtigall als Brautigam ber Rofe barguftellen. Diefe Befeelung ber Rofe und Liebe ber Rachtigall tommt 1. 23. bei Safis baufig por. "Mus Dant, Rofe, baf bu bie Gultanin der Coonheit biff," fagt er, "gemahr' es, nicht ftola au febn acgen die Liebe der Rachtigall." Er felber fpricht von ber Rachtigall feines eigenen Gemuthe. Sprechen wir bagegen in unfren Bedichten von Rofen, Rachtigallen, Wein u. f. f., fo gefdiebt es in gang anderem profaifderen Ginn, une bient bie Rofe als Somud; "betrangt mit Rofen" u. f. f., ober wir boren bie Rachtigall und empfinden ihr nach, trinten ben Wein und nennen ibn Gorgenbrecher u. f. f. Bei ben Berfern aber ift bie Rofe tein Bild ober blofer Somud, tein Symbol, fondern fie felbft ericeint dem Dichter als befeelt, als liebende Braut, und er vertieft fich mit feinem Beift in die Geele ber Rofe.

Denfelben Charatter eines glangenben Pantheismus zeigen auch noch bie neueffen perfifcen Gebichte. Berr D. hammer 3. B. hat über ein Gebicht Rachricht ertheilt, das unter sonftigen Geschenten bes Shab's im Jahre 1519 bem Raifer Frang ift übersendet worben. Es enthält in 33000 Difticen die Thaten des Shab's, der dem hofpoeten seinen eigenen Ramen gegeben hat.

c) And Göthe ift, feinen trüberen Jugendyelichten und ihere toncentrieten Empfindung gegenüber, im hateren Alter von biefer weiten kummerlofen heiterkeit ergriffen worden, und hat fich als Greis noch, durchdrungen vom Bauch des Morgentlanbes, in der poetischen Glut des Buttes, voll unermeflicher Seligkeit zu diefer Freiheit des Gefühls himübengewendet, woelche eilbt im der Volemit die fedonfe Unbekümmertheit nicht verkiert. Erfter Mbich. 3meites Ran. Die Sumbolif ber Erhabenheit. 477

Die Lieber feines west-öfflichen Divans find weber fpielend noch unbedeutende gefüllichestliche Artigteiten, sondern aus folch einer freien hingebenden Empfindung bervorgegangen. Er felber nennt fie in einem Lieb an Suleite:

Dichtrifche Perlen,
Die mir beiner Leidenfchaft Gemalige Brandung
Warf an des Lebens
Berbeten Etrand aus.
Dit fijden Eingern
Bietlich gelefen,
Durchreibt mit juwelenem
Gobbichmud.

Rimm fle, ruft er ber Geliebten gu,

Rimm fie an beinen Sals, An beinen Bufen! Die Regentropfen Allahs Gereift in befcheidener Mufchel.

Bu folden Bebichten bedurfte es eines jur groften Breite ermeiterten, in allen Sturmen felbfigemiffen Sinnes, einer Tiefe und Jugendlichteit des Gemuths und

> Einer Welt von Lebenstrieben, Die in ihrer Fulle Drang Uhndeten ichon Bulbuld Lieben, Seelerregenben Gefang.

3. Die pantheistische Einheit nun in Bezug auf bas Subiett hervorgeboten, das fisch in diefer Einheit mit Gott, und Sott als diese Tegenwart im subjectiven Berwistischen empfindet, giebt überhaupt die Arheit, wie sie in dieser subjectiveren Weise auch innerhalb des Ehristenthums ist zur Ausdidung getommen. Als Becipiel will ich nur Angelus Gliede ansüpren, der mit der größen Kühnheit und Liefe Der Anschaum Den Empfindung das subflantielle Daschn Gottes in den Onigen, und die Vereinigung des Selbst mit Gott, und Gottes mit der menschlichen Eubsteitwist in vouderbar mußlischer Kraft der Darftellung ausgesprochen bat. Der eigentliche morgentanbifche Pantiefemue bagegen hobt mehr nur die Anichauma der einen Dubfang in allem Ercheinungen und bie Jingebung bes Bubieteb beraus, bas baburch bie bodher Musweitung bes Bewufstefens, fo wie durch bie gangliche Befreiung vom Endlichen die Crifgetie bes Aufgebens in alles Pertifofie und Befte erlangt.

## B. Die Hunft ber Erhabenheit.

Babrhaft nun aber ift die eine Gubffang, welche als bie eigentliche Bedeutung bes gangen Univerfume erfaßt wirb, nur bann ale Gubffang gefett, wenn fle aus ibrer Begenwart und Birtlichteit in bem Wechfel ber Ericeinungen ale reine Innerlichteit und fubftantielle Dacht in fic gurudgenommen und baburd gegen bie Enblichteit verfelbfiffanbigt ift. Erft burd Diefe Anfchauung vom Befen Gottes als bes fclechtbin Geiftigen und Bilblofen, bem Weltlichen und Raturlichen gegen = über, ift bas Beiftige vollftanbig aus ber Sinnlichfeit und Ratürlichfeit berausgerungen und von bem Dafen im Enblichen losgemacht. Umgefehrt jeboch bleibt die abfolute Gubflang im Berhaltnif gu ber ericheinenden Belt, ans der fie in fich reflettirt ift. Dief Berbaltnif erhalt jest Die oben angebeutete negative Seite, bag bas gefammte Beltbereich, ber Fulle, Rraft und Berrlichteit feiner Erfcheinungen ohnerachtet, in Begiebung auf die Gubftang ausbrudlich als bas nur in fich negative, von Gott erichaffene, feiner Dacht unterworfene und ibm bienende gefest ift. Die Welt ift baher mohl als eine Offenbarung Gottes angefebn, und er felbft ift bie Gute, bas Ers fcaffene, bas an fich tein Recht bat ju febn und fich auf fic gu begiebn, bennoch fich fur fich ergebn gu laffen, und ihm Befand ju geben; bas Befteben jeboch bes Endlichen ift fubftanglos und gegen Gott gehalten ift die Rregtur bas Berfcminbenbe und Dhnmachtige, fo bag fich in ber Gute bes Chopfers que gleich feine Berechtigfeit tunb ju thun bat, welche in bem an fich Regativen auch bie Dachtlofigfeit beffelben und baburch

Die Gubffang als bas allein Dachtige gur wirtlichen Ericheinung bringt. Dief Berbaltnif, wenn es bie Runft ale bas Grunde verhaltnif ihres Inhalts wie ihrer Form geltend macht, giebt bie Runftform ber eigentlichen Erhabenbeit. Schonbeit bes Ideals und Erhabenheit find wohl ju unterfcheiben. Denn im 3beal burchbringt bas Innere bie aufere Realitat, beren Inneres es ift, in ber Beife, bag beibe Geiten als einander abaquat und beebalb eben ale einander burchbringend erfcheinen; in ber Erhabenbeit bagegen ift bas außere Dafenn, in melden Die Gubffang jur Anfchauung gebracht wirb, gegen bie Gubffang berabgefest, indem diefe Berabfegung und Dienfibarteit die eingige Art ift, burch welche ber für fich geftaltlofe und burch nichts Beltliches und Endliches feinem positiven Befen nach ausbrud: bare eine Gott burch die Runft tann veranfchaulicht werben. Die Erhabenheit fest die Bedeutung in einer Gelbfiffandigfeit voraus, für welche bas Meußerliche als unterworfen bestimmt ift, infofern bas Innre nicht barin erfcheint, fonbern fo barüber binausgeht, daß eben nichte ale diefes Sinausfenn und Sinausgehn gur Darftellung tommen tann.

3m Sombol mar die Geftaltung die Sauptfache. Gie follte eine Bebeutung haben, ohne jeboch im Stande ju fenn, diefelbe volltommen auszubruden. Diefem Sombol und feinem undeutlichen Inhalt fieht fest die Bedeutung als folde, und beren flares Berftanbnif gegenüber, und bas Runftwert wird nun ber Erguf bes reinen Wefens als bes Bebeutens aller Dinge, bes Wefens aber, bas die Unangemeffenbeit ber Beffalt und Bedeutung, die im Symbol an fich por= banden mar, ale bie im Weltlichen fich über alles Weltliche binweghebende Bedeutung Gottes felber fest, und beshalb in bem Runftwert, bas nichts als biefe an und für fich tlare Bedeutung aussprechen foll, erhaben wird. Wenn man baber ichon die fym= bolifche Runft überhaupt die beilige Runft beifen tann, infoweit fe fic bas Gottliche jum Gebalt für ihre Produttionen nimmt, fo muß die Runft der Ethabenheit Die heilige Runft als folche, bie ausschließlich heilige genannt werben, weil fie Gott allein bie Ehre giebt.

Der Inhalt ift hier im Gangen feiner Grundbebeutung nab beschörntter noch ale im eigentlichen Symbol, welches beim Gerben nach bem Gestigen fleten beieb, umb in feiner Merchetzigiehungen eine breite Ausbehnung ber Berwandtung bes Geistigen in Raturgebilde umb bes Natürlichen in Antlange bes Geistes bet.

Diefe Met ber Erhabenheit in ihrer erften ursprünglichen Bestimmung finden nie voerchmilich is der jubischen Muschausen betrem beiligen Boeffe. Denn bilbende Runft tann hier, we von Gott ein irgend gureichendes Lib zu entwerfen unmöglich if, nicht bervoetreten, sondern nur die Poeffe der Bortlelung, die durch das Mest ifch äufert.

Bei ber naheren Betrachtung biefer Stufe laffen fich folgenbe allgemeine Gefichtspuntte herausfiellen.

- 1. Bu ihrem allgemeinsten Inhalt bat diese Poeffe Gott, als Stern ber ibm biennben Welt, nicht bem Meuferlichen intarnite, sonbern aus bem Weltbafebn zu ber einsamen Einheit sich jumidgegogen. Dassemig, was in bem eigentlich Symbolissen noch in Eins gebunden war, gerfallt beshalb bier in bie beiben Seiten bes abstratten fürsichgens Gottes und bes tenstreten Dassenb ber Melt.
- a) Gott felbft als diefes reine Fürsichfesyn der einen Substanz ift in sich ohne Gestalt, und in diefer Mbfrattion genommen der Anschaung nicht näher zu beingen. Was daher die Phantasse auf diese Stufe ergestsen tann ift nicht der gottliche Inhalt seiner reinen Westnicht nach, da derselbe es verbietet in einer ihm angemessenn Gestalt von der Kunft darzestellt zu wereben. Der einige Inhalt, der überg bleibt, ib eshabb die Bezitzung Gottes zu der von ihm erschaffenkt Welt.
  - b) Gott ift ber Schöpfer bes Universums. Dieg ift ber

Erfter Abichn. 3meites Rap. Die Symbolit ber Erhabenheit. 481

reinste Musbrud ber Ethabenheit selber. Jum erstenmal verschwinden jest nämlich die Borftellungen bes Zeugens und bloben natürlichen Bervorgehens der Dinge aus Gott, und machen Dem Gebanten bes Schaffens aus geitliger Macht und Thatte teit Plag. "Gott sprach: es werde Licht! Und es ward Lichtführt ihne Dongin als ein allerdings schlagendes Beispiel der Erhabenheit an. Der Berr, die eine Gubsanz, geht ymar zur Ausfung fort, aber die Art der Hervorbringung ist die reinste, felhf bererfeler, alberighe Rustung, das Boret, die Ausgrung bes Gedantens als der idealen Macht, mit deren Besch bie Kochan fenns nun auch das Dalfpende wirklich in summem Gehorjam unmittelbar gesteit ist.

- e) In die geschäften Welt jedoch geht Gett nicht etwa als in feine Realität über, sondern bleibt dagegen zurückzegegen in sich, obner daß mit diesem Gegenüber ein effer Qualismus begründet fep. Denn das Jervorgebrachte ist sein Wert, das gegen ihn teine Selbsständigkeit tat, sondern nur als der Beneis seiner Selbsständigkeit tat, sondern nur als der Keneis seiner Welten der Gerechtigkeit überspapt da ist. Der Eine ist der Ferr über Ause, und hat in den Naturdingen nicht seine Gegenwart, sondern nur machtles Archenzen, wie das Weselen in ihnen nur tönnen figeinen, nicht aber ericheinen lassen. Die macht die Erhabenheit von Seiten Gettes her aus.
- 2. Indem nun der eine Gott in diefer Weise von den tontreten Belterscheitungen einer Seits abgetrennt umb für sich siet, die Meugerlichteit des Dasgenden aber anderer Seits als das Endliche bestimmt und zurüdzesete ift, so erhält sowohl die natürliche als auch die menschliche Eristenz jest die neue Steltung, eine Darstellung des Göttlichen nur dadurch zu sehn, daß ihre Mulikatia an ihr sieber hervoerteit.
- a) Das Rachfte, was in diefer Rudficht tann bemertlich gemacht werben, besteht barin, bag bie Ratur und bie Menschengeflatt zum erstenmal ent gottert und profaisch vor und ba liegt. Die Griechen ergaften, daß als die Beroon beim Argonautenguge neithoit.

Die Deerenge bes Sellespont burchfdifften, Die Relfen, welche fic bisher wie Scheeren fdmetternd auf und jugefchloffen batten, ploblich in bem Boben fur immer feftgewurzelt baftanben. Aebnlich geht bier in ber beiligen Poeffe ber Erhabenheit, bem unenblichen Wefen gegenüber, bas Reftwerben bes Endlichen in feiner verftandigen Bestimmtheit an, mahrend in der fymbolifden Anfchauung nichts feine rechte Stelle erhalt, inbem bas Endliche aang ebenfo in bas Gottliche umfchlagt ale biefes gum enblichen Dafenn aus fich berausgeht. Wenden wir uns 3. B. pon ben alten indifden Gedichten ber gu bem alten Teftament binuber, fo befinden wir une mit einemmale auf einem gang anderen Boben, ber une, wie fremd und von ben unfrigen verfcbieben aud bie Buffande, Begebniffe, Sandlungen und Charaftere febn mo. gen, welche er zeigt, bennoch heimathlich werben laft. ner Welt bes Taumele und ber Berwirrung tommen wir in Berbaltniffe binein, und haben Figuren bor uns, die gang naturlich ericeinen, und beren fefte patriarcalifde Charaftere in ibrer Beftimmtheit und Dahrheit uns ale volltommen verftanblid nabeftebn.

b) Für diese Anschaung, weiche ben natürlichen Gang der Dinge zu sassen vermag und die Esses der Natur geltend macht, erhölt nun auch das Wunder zum erstenmal seine Seile. Im Indiese Musissen der von der berfährdige Jusammenhang stets unterbrochen, wo Alles von seinem Plate gerissen und verrückeit, kann tein Muser austreten. Denn das Wunderbare sigt die verständige Folge, wie das gewöhnliche klare Bewustlehn voraus, das nun erst eine durch höhere Wacht dereiterte Went besteht gestellt gerissen und ber eigentlich specifischen Ausammenhangs Bunder nunnt. Ein eigentlich specifischen Ausdammenhangs Wunder nunt. Ein eigentlich specifischen Ausdammenhangs kunder aus der Kaluterscheinungen ebensos ihr den Bullem Gottes und den Gehorfam der Nature, als solche Interbrechung bervorgebracht wird.

- c) Die eigentliche Erhabenheit muffen wir hingegen darin suchen, das die gesammte erschaffere Welt überhaupt als endlich, beschrätt, nicht sich stelle baltend und tragend erscheint, und aus diesen Grunde nur als verherrlichendes Beiwert zum Breise Gottes angesehn werden kann.
- 3. Diefe Anerkennung ber Richtigkeit der Dinge und bas Erheben und Loben Gottes ift es, worin auf Diefer Stufe bas men ichliche Indibidum feine eigene Spee, feinen Troft und feine Befriebigung fucht.

a) In Diefer Begiebung liefern uns Die Pfalmen tlaffifche Beifpiele ber achten Erhabenheit, allen Beiten als ein Dlufter bingefiellt, in welchem bas, mas ber Menfch in feiner religiöfen Borftellung von Gott vor fich hat, glangend mit fraftigffer Erbebung ber' Geele ausgebrudt ift. Richts in ber Welt barf auf Gelbfiffanbigfeit Unfpruch machen, benn Alles ift und beftebt nur burch Gottee Dacht, und ift nur ba, um jum Preife biefer Dacht zu bienen, fo wie jum Aussprechen ber eigenen fubftanglofen Richtigfeit. Wenn wir baber in ber Phantaffe ber Gubfantialitat und ihrem Pantheismus eine uneudliche Musmeis tung fanden, fo haben wir bier die Rraft ber Erhebung bes Bemuthe gu bewundern, die alles fallen laft, um die alleinige Dacht Gottes zu verfundigen. Befondere ift in Diefer Rudficht ber 104te Pfalm von grofartiger Gewalt. "Licht ift bein Rleib. bas bu anbaft, bu breiteft aus ben Simmel, wie einen Teppich" u. f. f. - Licht, Simmel, Bolten, Die Fittige bes Windes, find bier nichts an und fur fich, fonbern nur ein auferes Gewand, ein Bagen ober Bote ju Gottes Dienft. Beiter bann wirb Bottes Weisheit gebricfen, Die Alles geordnet bat; Die Brunnen, Die in ben Grunden quellen, die Baffer, Die gwifchen ben Bergen binfliegen, an benen die Bogel bes Simmels ficen und fingen unter ben Zweigen; bas Gras, ber Bein, ber bes Denichen Berg erfreut und die Cebern Libanons, Die ber Berr gepflangt hat; bas Deer, barinnen es wimmelt ohne Bahl, unb Wallfiche find, die der Herr gemacht hat, daß fie beinnen ihm gen. — Und was Gott erschaffen pat erbält er aus, aber — "Berdirgt wu dein Angeschöe, so erschereden fie, du nimmt neg finn Odem, so vergehen sie, und werden wieder zu Stadt." Wildstigkeit des Menschen freicht ausderücklicher der 90ste Polin, ein Gebet Wole, des Manns Gottes, aus, wenn es z. b. feit. "Du läsself sie dahin sahren wie ein Strom, und find wie ein Schod gleich wie ein Gras, das doch dalbe welf wird, und der Mbends abgehauen wird und der noch das wir so bak wie fo vergehen, und dein Grimm, daß wir so plöglich de bin sahre fo vergehen, und dein Grimm, daß wir so plöglich de bin sahren millsten."

- b) Mit der Erhabenheit ift beehalb von Seiten des Moichen gugleich das Sefuhl ber eigenen Endlichteit und des w überfteiglichen Abflandes von Gott verbunden.
- a) Die Borftelung ber Unsterblichteit fommt bahrwipringlich in biefer Sphäre nicht vor, benn blefe Beeftelungen bitt die Boraussefeung, daß das individuale Getleft, die Eelst, die Bin-und-für-sich-septendes fep. In der Ghabetriet wird nur der Eine als unvergänglich, und ihm gegwührt alles Andere als entitheund vorübergehend, nicht als fet ind unendlich in sich angefehen.
- A) Daburch fast der Menich fich ferner in feiner Unwirbiget is gegen Gott, feine Erzbeung geichieht in der Jurcht bi herrn, in dem Erzitteen vor feinem Jonn, und auf durchwigende ergreifende Weife finden wir den Schwerz über die Mitgkeit, und in der Klage, dem Leiben, dem Jaammer, auf kiefe der Burch, das Schreien der Setela, ub gott arfchilden
- 2) Sält fic baggen bas Individum in feiner Entlide gern Gott felt, fo wird diese gerrollte und beabfichtigte Entlich keit das Böfe, das als Utebel und Sinde nur dem Raim lichen und Menschlichen angehört, in der einen in sich mir ichieblosen Substan, aber ebenso nettig als der Schmerz ur das Regative überhaupt tranch eine Sälter führen tann.

Erftee Abichn, 3meites Rap. Die Symbolit bee Erhabenheit. 485

c) Drittens jedoch gewinnt innerhalb diefer Richtigfeit ber Menfc bennoch eine freiere und felbfiffanbigere Stellung. Denn auf der einen Geite entfleht bei der fubftantiellen Rube und Reftigfeit Gottes in Betreff auf feinen Willen und die Gebote beffelben fur ben Menfchen bas Befes, anderer Geits liegt in ber Erhebung jugleich bie bollftanbige flare Unterfcheibung bes Menfdlichen und Gottlichen, bes Endlichen und Abfoluten, und bamit ift bas Urtheil über Gutes und Bofes und bie Entfcheidung fur bas Gine oder Andere in bas Gubiett felbft perleat. Das Berbaltnif zum Abfoluten , und Die Angemeffenbeit ober Unangemeffenheit bes Menfchen ju bemfelben hat baber auch eine Seite, welche bem Individuum und feinem eigenen Berhalten und Thun jufommt. Bugleich findet es baburch in feinem Rechtthun und ber Befolgung des Gefetes eine affirma= tive Begiehung auf Gott, und hat überhaupt ben außeren pofitis ven ober negativen Ruftand feines Dafenne, Boblergeben, Genuf, Befriedigung, ober Comers, Unglud, Drud mit feinem inneren Beborfam ober feiner Biberfpanfligfeit gegen bas Befet in Rufammenbang ju bringen, und ale Boblibat und Belobnung, fo wie ale Prufung und Strafe dabingunehmen.

# Drittes Mapitel.

Die bewußte Symbolit ber vergleichenben Runftform.

Bas burch die Erhabenheit, im Unterfchiede des eigentlichen bewußtlofen Sombolifirens, hervorgetreten ift, befteht einer Geits in bem Erennen ber für fich ihrer Innerlichfeit nach gewußten Bebeutung und ber bavon abgefdicbenen tontreten Erfcheinung, anberer Seite in bem biretter ober inbirettet hervorgehobenen Gid. nichtentfprechen beiber, in bem bie Bebeutung als bas Mugemeine bie einzelne Birtlichteit und becen Befonberbeit überragt. In ber Phantaffe bes Pantheismus aber wie in ber Erbabenbeit tonnte ber eigentliche Inbalt, Die eine allgemeine Gubftang aller Dinge, nicht fur fich obne Begiebung auf bae, wenn auch feinem Wefen nicht abaquate, erichaffene Dafebu gur Anichauung tommen. Diefe Begiehung jedoch geborte ber Gubfiang felber an, welche an ber Regativitat ihrer Accidengen fich ben Ermeis ihrer Beisheit, Gute, Dacht und Gerechtigfeit gab. Deshalb ift im Allgemeinen wenigftens auch bier bas Berhaltnif von Bebeutung und Geftalt noch mefentlicher und nothwendiger Art, und bie beiden vertnüpften Seiten find noch einander nicht im eigentlichen Ginne bes Borte auferlich geworben. Diefe Meu-Berlichfeit aber, ba fie an fich im Sombolifden vorbanben ift. muß auch gefest werben und tritt in ben Formen hervor, welche wir in bem letten Rapitel ber fombolifden Runft gu betrachten haben. Wir tonnen fle bie bewußte Symbolit und naber die vergleichenbe Runftform nennen.

Unter ber bewußten Sombolit nämlich ift zu verfieben, baß Die Bedeutung nicht nur fur fich gewußt, fonbern ausbrudlich pon ber außerlichen Beife, in welcher fie bargefiellt mirb, unterfdieben gefett ift. Die Bedeutung, fo fur fic ausgesprocen ericeint bann, wie in ber Erhabenheit, nicht mefentlich in ber Beffaltung, melde ibr auf folde Beife gegeben mirb. Die Begiebung beiber aufeinander bleibt aber nicht mehr, wie auf ber porigen Stufe, ein in ber Bedeutung felber fcblechthin begrunde. tes Begieben, fonbern wird ein mehr ober meniger gufalliges Qufammenbringen, welches ber Gubjettivitat bes Poeten, bem Bertiefen feines Beiftes in ein außerliches Dafenn, feinem Bige, feiner Erfindung überhaupt angebort, wobei er benn balb mehr bon einer finnlichen Erfcheinung ausgebn, und ibr aus fich eine vermanbte geiflige Bebeutung einbilben, balb feinen Ausganasbuntt mehr von der wirtlich ober auch nur relativ innern Borftellung nehmen tann, um Diefelbe gu verbildlichen, ober felbft nur ein Bild mit einem andern, bas gleiche Beftimmungen in' fic fast, in Begiebung au feben.

Bon ber noch noiben und berwußtle fe'n Symbolit unterfischet fich beehalb biefe Art der Vertuipfung (ogleich daburch,
doß jest das Gubjett sowohl das innere Wefen seiner zum Jabalt genommenn Bedeutungen, als auch die Ratur der ügeren Erfcheinungen kennt, welche es verzleichungsweise zur näheren Beranschaulthung bennut, und beide in diese bewußten Wissen ber aufgefundeum Achnichteit wegen zu einander stell; der Unterschied aber gwissen der jerigen Stufe und der Erhaben heit ist darin zu suchen, daß einer Seite zwo die Tennung und das
Rebeneinandertreten der Bedeutungen nud ihrer konfreten Gestalt in dem Aunstwerte stell in geringerem oder höherem Tade ausbrütlich berausgehoben wied, ander Aris der, indem als Judalt nicht mehr das Absolute seibel, sondern irgend eine bestimmte und beschotzule Bedautung genommen ist, das ergaden Bereistlinf forte Cill, und songegen innerhalb der beachfeldstante Geleibung dereigentlichen Bebeutung und ihrer Nerbildlichung bennoch ein Berbaltniß herstellt, welches innerhalb des bewußten Bergleichens baffelbe thut, was die unbewußte Spmbolit in ihrer Meise bezweckte.

Bas nämlich in Diefer Rudficht ben Inhalt angeht, fo tann ale Bebeutung, nicht mehr bas Abfolute felbft, ber Berr aufgefaft merben. Denn icon durch bas Sondern von tontretem Dafenn und Begriff und das, wenn auch vergleichenbe, Rebeneinandergeftelltfebn Beiber, ift für das Runftbewußtfenn, infofern es biefe Form als lette und eigentliche ergreift, fogleich bie Endlichteit gefest, weshalb nun auch die vorgeftellten Bedeutungen, als aus bem Rreife bes Endlichen aufgenommen, es nicht mehr mit bem Abfoluten als Grundbebeutung aller Dinge ju thun haben. In der heiligen Poefie bagegen ift Gott das allein Bedeutende in allen Dingen, Die ihm gegenüber fich ale verganglich und nichtig erweifen. Goll nun aber bie Bedeutung an dem, was an fich felbft befdrantt und endlich ift, ibr abnlides Bild und Gleichnif finden tonnen, fo muß fie felber um fo mehr bon beidrantter Art febn, als auf ber Stufe, Die und jest beichaftigt, gerabe bas, freilich feinem Inhalt außerliche und bom Dichter nur willfürlich auserwählte Bild, ber Mehnlichs feiten wegen, die es mit dem Inhalte bat, als relativ gemaf angefehn wird. Bon ber Erhabenheit beshalb bleibt in ber vergleichenden Runftform nur der Bug übrig, bag jedes Bilb, fatt bie Cache und Bedeutung felbft ihrer abaquaten Birtlichteit nach ju geftalten, nur ein Bild und Gleichnif berfelben abgeben foll.

Daburch ift nun aber biefe Art des Symbolistens Theils für fich eine untergeordnete Gattung, wenn fie ein Ganges bildet, indem die Gestaltung nur die beschriebende Aufundame eines ummittelbaren sinnlichen Dasseyns oder einer peofaischen Borftelung, und die Bedeutung ausdrücklich davon zu unterschriben ift, Theils kann solches Bergleichen bei Kunstwerten, welche aus ein em Stoff gebildet, und in ihrer Gestaltung ein unernzwirte Ganges sind, fich nur etwa nebenher, wie es 3. B. in ächten Produkten

Erfter Abfon. Drintes Kap. Die bewußte Somb, b. vergl. Runffrem. 489 der klaffischen und romantischen Kunft der Fall ift, als Schmus und Beiwert geltend machen.

Wenn wir daßer biefe gange Ente als Bereinigung ber beiben frühren ansehen, indem sie fowohl die Teennung von Bedeutung und äußerer Realität, welche der Erhadenheit zu Erunde lag, als auch das Hinvelfen einer fontreten Ershein zum gauf eine verwandte allgemeine Bedeutung, wie wie es beim eigentlichen Symbol herwortreten faden, in sich faßt, so ist dennoch biefe Vereinigung nicht etwa eine höhere Rutssteffern, sondern viellnehe eine zwar flare aber verstachte Auffassung, welche in ibern Indelt begrängt, und in ihrer Form mehr oder weniniger prosaisch, fich ebenfo sehr aus der geheimnisvoll gäbrenden Tiefe des eigentlichen Symbols, als von dem Girfe der Ercheheits ferach in das gewöhnliche Bewonflessen bieden bieden bieden von den Girfe des Ergefabet und den der verfasse.

Was nun die bestimmtere Eintheilung viefre Sphäre angeht, fo sindet zwar bei diesem vergleichendem Untersseibere ungehe bie Bedeutung sür sich voraussigt nob ibr gegenwier ein sindliche Gestaltauf sie bezieht, durchgängig fast das Berhältnis satt, daß die Westaltung als bie Juphstage und bie Seftaltung als bloge Eintleidung und Reußertigkeit genomen wird, zugelich aber eritt der weitere Untersseid ein, daß bald die eine bald die andere von beiden Seiten zuren fingeskelt, und somit von ihr ausgegangen wird. In dieser Aussiste siehe Gestaltung als eine sie sie für sich äußere, unmittelbare, natürstige Begebenheit oder Erscheinung u. f. f. da, von der dann eine alls gemeine Bedeutung ausgewiesen wird dann erst für sie sie sie sich sond ber der für fich sond von der dann eine alls gemeine Bedeutung ausgewiesen wird dann erst für sie irgend wober äußerlich eine Gestaltung ausgewöhlt.

Wir tonnen in biefer Begiehung zwei Sauptflufen unter-fcheiben.

A. In der erften macht bie tontrete Erfdeinung, feb fie aus ber Natur ober aus menichlichen Begebniffen, Bor-

fällen und Handlungen hergenommen, einer Seits den Ausgangsbunkt, andere Seits das für die Darfellung Wichtige und Wefentliche aus. Sie wird zwar nur der allgemeineren Bedeutung wegen, die ste enter die wied zwar nur der allgemeineren Bedeutung wegen, die ste ehr Zweck, diese Bedeutung in einem damit verwandten einzelarn Justande oder Borfall zu vernafchautlichen, erfordert; das Bergelichen aber der allgemeinen Bedeutung und des einzelnen Falls, als subjektive Thätigkeit ift noch nicht ausdrücktlich, herausgestellt, und die gange Darfellung will nicht ein bloker Jierath an einem auch ohne diesen Schmidten Werte sehn, sondern tritt noch mit der Prätenfen auf, sier sie fich schon ein Gangse abzugeben. Die Arten, die hieher geforen, sind die Fabel, die Parabel, der Noche, das Spridwort und die Vernablungen.

B. Auf der zweiten Stufe dagegen ift die Bedeutung das Effe, mas ver bem Bewufifen fieht, und die tontrete Bereiftlichung verfichen das nur Zanckenstiechne und Reihertpielende, das für sich gar teine Selbsftfandigteit hat, sondern als der Bedrutung ganz unterworfen ericheint, so das nun auch die geradeities und tein andres Bild berausfindende subjektive William des Bergleichens näher zum Borschein den mit. Diese Darftelungsweise aum größen Tehel nicht zu selchistländigen Kunstweite fann es zum größen Tehel nicht zu selchistländigen, ihre Fernan als das bioß Redenschichtlich anderweitigen Gebilden der Kunst einzuverleiben. Als Hauptarten lassen des bioß Redenschichtlich anderweitigen Gebilden der Auftlichtlich, die Ausperie, die Wetapher, das Bild und Gleichnis gablen.

C. Drittens enblich fonnen wir anhangsweife noch bes Lebegebichts und ber erifgeibenden Poeffe Ermähnung ibun, da fich in biefen Dichtungaarten auf ber einen Seite bas biefe Heraustehren ber allgemeinen Natur der Gegenflände, wie das Bewusstehren ber allgemeinen Natur der Gegenflände, wie das Bewusstehren in feiner verfländigen Klarefti biefelbe auffelb, auf benderen doss Schliben ihrer entreten Ercheinung für fich vermabren des Schliben ihrer entreten Ercheinung für fich ver-

Erfter Abichn. Deines Kap. Die bewuße Sumb. b. vergl. Aunstierm. 491 felbständigt, und semit die vollftändige Ternnung dessenigen ausgebildet wied, was erst in feiner Breeinung und ächen Ineinsbildbung wahebaste Kunstwert zu Stande temmen läst.

Die Scheidung nun ber beiden Momente bes Aunstwerts für mit fich, daß die berschiedenen Formen, welche in biefm gangen Rreife, iber Setlung finden, fab durchgängig nur ber Runft der Rede angehören, indem die Poesse allein selche Berschlöftschigung von Bedeutung und Gestalt aussprechen tann, magend es die Ausgabe der bildenden Kunfe ift, in der außeren Gestalt als solcher bern Innere tund ju geben.

# A. Pergleichungen, melche bom Acuferlichen anfangen.

Dit ben verschiedenen Dichtungearten, welche biefer erften Stufe ber bergleichenden Runftform jugutheilen find, befindet man fich jedesmal in Berlegenheit und hat viel Dube, wenn man fie in beftimmte Sauptgattungen einzurangiren unternimmt, Es find bief nämlich untergeordnete Smitterarten, welche teine ichlechtbin nothwendige Geite der Runft ausprägen. Im MUgemeinen gebt es bamit im Mefthetifden, wie mit gewiffen Thiertlaffen ober fonftigen Raturvortommenbeiten in den Raturwiffenschaften. In beiben Bebieten liegt die Schwierigfeit barin, baf es ber Begriff ber Ratur und Runft felber ift, ber fich eintheilt, und feine Unterfchiebe fest. Mis die Unterfchiebe bes Begriffs find bieß nun auch die mahrhaft begriffemäßigen und beshalb ju begreis fenden Unterfchiede, in welche bergleichen Hebergangeftufen nicht bineinhaffen wollen, weil fie eben nur mangelhafte Formen find, die aus ber einen Sauptflufe beraustreten, ohne boch bie folgenbe erreichen ju tonnen. Die Could des Begriffe ift bieß nicht. und wollte man, flatt ber Begriffsmomente ber Cache felbft. folde Rebenarten jum Grunde ber Eintheilung und Rlaffifitation machen, fo murbe gerabe bas bem Begriff Unangemeffene als bie gemäße Entfaltungemeife beffelben angefeben werben.

Die mahre Eintheilung aber barf nur aus bem mahren Begriff bervorgebn, und zwitterhafte Gebilbe tonnen nur ba ihren Place finden, wo bie eigentlichen für fich feftlechenen formen aufangen fich aufzulofen und in ander überzugehn. Dieß ift bier im Betreff auf die spundoliche Aunftform, unfrem Gange gemäß, der Faul.

Der Vorkunst aber des Symbolischen gehören die angebeuteten Meten an, weil sie überhaust unvolldmunen und damit in blofes Guchen ber wahren. Aunst sind, das wohl die Ingerdienzien zu ehre in blofes Deschied bei der Bereitenzien zu der ächten Weise des Gestaltens in sich bat, die selben gieden aus eine des der Bereite des Bestellung auffast, und beshalt untergoednet beibet. Wie haben daher, wenn wir hier von Fabel, Apolog, Parabet u. f. f. erden, diese gienthimmtiche ebens bei ber der ber ber der ber den fest von den bilbenden Künsten als von der Auffast, nach welcher stunft angehören, sondern nur nach der Rückfah, nach welcher stunft angehören, sondern nur nach der Künst in Bergätinf den, und die Fereflischer Charatter sich nur aus diesem Verpätlichen und der Auffast, nach welcher sie aber auf der aus dem Wegriff der eigentlichen Gattungen der Dichtunks, nicht aber aus dem Begriff der eigentlichen gestungen der Dichtunks, als der epischen, lyptischen und bermatischen, ettfären läst.

Die nabere Gliebrung nun diefer Atten wollen wir fo machen, baf wir juerft von ber Fabet; fobann von ber Parabet, bem Apolog und Sprichwort hanbein, und mit ber Betrachetung ber Metamoth bofen folitefen.

## 1. Die Fabel.

Indem bieber immer nur von bem Formellen der Begiebung einer ausbrudlichen Bedeutung auf ihre Gestalt bie Rede gewefen ift, fo baden wir jest nun auch ben Inbalt angugeben, ber fich für biefe Gestaltungsweife paffend erweift.

Bon Seiten ber Erhabenheit her fahen wir bereits, baf es ber jebigen Stufe nicht mehr barauf antommt, bas Abfolute

Erfter Abfchn. Drittes Rap. Die bewußte Somb. b. vergl Runftform, 493 und Gine burd bie Richtigfeit und Unerheblichfeit ber erichaffenen. Dinge in feiner ungetheilten Dacht gu veranschaulichen, fonbern daß mir uns auf ber Stufe ber Endlichfeit bes Bemuftfenns und damit auch ber Endlichkeit bes Inhalts befinden. Wenden wir une umgefehrt ju bem eigentlichen Sombol, von welchem bie vergleichende Runftform ebenfalls eine Seite in fic aufnehmen follte, fo ift bas Innre, welches ber bisher immer noch unmittelbaren Geftalt, dem Raturlichen, gegenübertritt, wie wir icon bei bem aanptifden Somboliffren faben, bas Beiffige. . Indem nun fenes Raturliche ale felbftffandig gelaffen und vorgestellt wird, fo ift auch bas Beiftige ein end. lid beftimmtes, der Denfd und feine endlichen Zwede, und bas Raturlide erhalt eine, jedoch theoretifche Bezüglichkeit auf biefe 3mede, eine Undeutung und Offenbarung berfelben gum Beften und Ruben bes Menfchen., Die Erfcheinung ber Ratur, Gewitter, Bogelfing, Befchaffenheit der Eingeweide bes Thiere u. f. f. in der Bebeutung für menichliche Intereffen, werden beshalb fest in einem gang anderen Ginne aufgenommen, als in ben Unfcauungen ber Parfen, Inder oder Meghpter, fur welche bas Gottliche noch in der Beife mit dem Raturlichen vereint ift, baf ber Menich in ber Ratur in einer Welt voll Gottern umbermandelt und fein eigenes Thun barin befleht, in feinem Sanbeln biefelbe Ibentitat hervorzubringen, wodurch bief Thun, infofern es bem natürlichen Gebn bes Gottlichen angemeffen ift, felber ale ein Offenbaren und Bervorbringen bes Göttlichen im Menichen ericeint. Wenn ber Menich aber in fich gurudgegangen ift, und feine Freiheit ahndend fich in fich folieft, fo wird er fich 3med für fich in feiner Individualität, er thut, handelt, arbeitet nach feinem eignen Willen, er bat ein eigenes felbftifches Leben und fühlt die Wefentlichteit von Smeden in ihm felbft, auf welche bas Raturliche eine angerliche Begiebung bat. Deshalb vereinzelt fich die Ratur nun um ibn ber, und dient ibm, fo daß er in Rudficht auf bas Gottliche in ibr nicht mehr die Uns

ichauung des Mosaluten gewinnt, sondern sie nur als ein Mittel betrackte, durch welches sich die Götter jum Besten siener Zweck ur erkenne geben, indem sie ispen Willem dem menchlichen Geist durch das Medium der Natur enthüllen, und diesen Willen Beilen Vieller von Menschen erklären lassen. Dier ist also eine Jdentid des Wolchen inn Moalutichen voruwgeseste, im velcher die menschlichen Jweckelste, die nich Innenfallichen Jweckelste, die Klauden der Gewendelte und die generalen der Angelen bei Dauptsach ausmachen. Diese Art der Symbolist nun aber gefort noch nicht zur Kunst, sondern bleibe ertigiös. Dem der vates unterninmt sem Deutung natürlicher Terignissen vorm der vates unterninmt sem Deutung natürlicher Terignissen und vornehmlich sin practisisch Zweck, sehn Innenfalle einzelner Innenfalle vor der Verlagen der Verlagen. Der der der der Verlagen der der Verlagen der der Verlagen der dass der Verlagen und Verlagen der der der der der Verlagen der auch die practisischen Lagen und Verhaltnisse in einer allgemeineren ihroreitischen Torm zu erkennen und ausguberrechen.

Was aber hieher muß gerechnet werben, ist eine Roturer-(heinung, eine Borfallenheit, welche ein besonderes Berhältnig, einem Berlaufe enthölt, ber ale Symbol für eine allgemeine Bebeutung aus dem Kreise des Menschlichen Thuns und Treibens, für eine fittliche Lehre, einen Ringheitscha genommen merben tann, für eine Webeutung also, die us ihrem Indalt eine Resteriou über den den Willens zugeht oder augehn sollte. Pier ist es nicht mehr er göttliche Rillich, der ich einer Junceschlicht in ach dem Menschlicher für der der Bullens gegebt oder augehn sollte. Pier ist es nicht mehr den der Willen der Angeleicher erfalle eine Menschlicht was dem Menschlicher für der der vereinziert Darkellung sich in menschlich verkändlicher Weise ein stitlicher Sag, eine Warnung, Leder, Alugbeitsergal u. f. f. abstadiern läst, und der dieser Restexion wer gen vorgresselt und der Anschaus der der wird.

Dief ift die Stellung, welche wir hier der afopifchen Fabel geben tonnen.

a) Die afopifche Fabel nämlich in ihrer urfprunglichen

Erfter Abidn, Drittes Rap. Die bewußte Enmb b. vergl. Runftform, 495

Bestalt ift solges Auffaffen eines natürlichen Berhältniffes ober Treigniffes zwifchen nieglenen natürlichen Dingen überhaupt, am meiften michen Bhieren, brenn Triebe aus beneftlem Bedürfniffen bes Lebens fammen, die den Menschen als lebendigen bewegen. Diefes Berhältnif ober Ereigniff, in feinen allgemeineren Peftimmungen aufgefass, ist dabund ben ber Art, das es auch im Kreife des menschlichen Lebens vortommen tann, und durch biefe Beziebung erft eine Bedeutsamteit für den Menschen erhält.

a) Diefer Beftimmung jufolge ift bie achte afobifche Rabel alfo die Darftellung irgend eines Buftandes der leblofen ober belebten Ratur, eines Borfalls aus der Thierwelt u. f. f., ber nicht etwa willfürlich erfonnen, fondern nach feinem wirtlichen Borbandenfenn, nach treuer Beobachtung aufgenommen und bann fo miederergablt mird, baf fich baraus in Begiebung auf bas menfchliche Dafenn und naber auf die prattifche Geite beffelben, Die Rlugheit und Gittlichteit bes Sandelus eine allgemeine Lehre entnehmen lagt. Das erfte Erfordernif ift deshalb barin qu fuchen, baf ber beftimmte Rall, ber bie fogenannte Moral liefern foll, nicht nur erbichtet, und hauptfachlich bag er nicht ber Art und Beife, wie bergleichen Ericheinungen wirtlich in ber Ratur exiftiren, ju mides erdichtet feb. Raber fodann muß bie Erzählung zweitens ben Gall nicht icon felber in feiner Allgemeinbeit, fondern wie bief wiederum in der außeren Reglitat ber Thous fur alles Befcheben ift, feiner tontreten Einzelheit nach und ale ein wirtliches Ereignif berichten,

Diefe ursprüngliche form der Fabel giebt ihr bei ttens endlich die meiste Raivetat, weil der Legeneed und das Secansfeen allgemeiner nithisser Secutiungen dann iner ale das spates
Perzutommende, nicht aber als das erscheint, was von Baufe aus beabschielts war. Deshald werden die anziehenden unter ben sogenannten aspeischen Fabeln die fepn, welche der angegebenen Bestimmung entsprechen und Sandungen, wenn man diefen Ramen gebrauchen will, ober Berhältniffe und Treignisse ergäbin, die Theils ben Inflintt ber Thiere zu ihrer Grundlage haben, Abeils sond ein natürliches Berhältnis aussprechen, Abeils sid überhaupt sur son der mille fich überhaupt sur son der willbütlichen Borstellung zusammengestellt zu sepn. Dabei ist ebenn aber leicht erschillich, baß bas ben äsopischen Fabeln in jesiger Gestalt angehängte "fabula doces" entwerber die Darstellung matt macht, ober häusig wie die Faust auf das Auge past, so baß oft vielimiche die entgegengesepte Lebee ober mehrere bestere abgeliefte werben febriere abgeliefte werber bei fer abgeliefte werber bei fer abgeliefte werber beinfer

Einige Beifpiele mogen gur Beleuchtung biefes eigentlichen Begriffs ber afopifchen Fabel bier angeführt werben.

Eiche und Rohr 3. B. ftehn im Sturmwinde ba; bas fcmante Rohr wird nur gebengt, Die ftarre Giche bricht. Dief ift ein Tall, der bei ftartem Sturm fich haufig genug mirtlich gugetragen bat; moralifd, genommen ift es ein hochftebender unbeugfamer Denfc, einem Geringeren gegenüber, ber fich 'in untergeordneten Berbaltniffen burd Sugfamteit gu erhalten weif, mabrend jener burch Sartnadigfeit und Eros gu Grunde gebt. - Chenfo verhalt es fich mit ber burch Phabrus aufbewahrten Rabel von den Schwalben. Die Schwalben feben mit anderen Bogelu zu, wie ein Aderemann' ben Leinfaamen faet, aus welchem auch die Stride fur ben Bogelfang gebreht merben. Die porfichtigen Schwalben fliegen bavon, die übrigen Bogel glauben's nicht; fie bleiben forglos babeim und werden gefangen. Much bier liegt ein mirtliches Raturphanomen gu Grunde. Es ift betannt, bas bie Gomalben gur Berbfigeit nach füdlicheren Gegenben giebn, und beshalb gur Beit bes Bogelfange nicht ba find. Das Gleiche laft fich auch über die Fabel von der Flebermaus fagen, welche am Tage und gur Rachtzeit verachtet wird, weil fie weber bem Tage noch ber Racht augebort. - Golden profaifchen wirtlichen Fallen wird eine allgemeinere Deutung aufs Menfchliche gegeben, wie auch jest noch etwa fromme Leute auf

Griter Abidn Drittes Rav. Die bewußte Somb, b. vergl. Runftform. 497 allem, mas vortommt, eine erbauliche Rusanwendung ju gieben miffen. Dabei ift es aber nicht nothwendig, daß bas eigentliche Raturphanomen jedesmal fogleich in Die Angen fpringe. In ber Rabel 3. B. vom Fuche und Raben ift das wirtliche Fattum nicht im erften Mugenblide ju ertennen, obicon es nicht ganglich fehlt; benn es ift die Art ber Raben und Rraben, bas ffe ju tradgen anfangen, wenn fie frembe Gegenftanbe, Dienfchen, Thiere u. f. f. vor fich in Bewegung feben. Achnliche Raturverhaltniffe liegen der Rabel vom Dornftrauch, welcher ben Borübergehenden Bolle abreift, oder den Juche verwundet, der einen Balt an ihm fucht; von bem Landmann, der eine Schlange im Bufen erwarmt, u. f. f. ju Grunde. Undere ftellen Borfalle bar, welche unter ben Thieren fonft vortommen tonnen, 3. B. gleich in der erften afopifchen Tabel, baf ber Moler Die Jungen des Judfes auffrift und an geraubtem Opferfleifche eine Roble mitführt, die ihm fein Reft entzundet u. f. f. Undere endlich enthalten altmythifche Buge, wie die Fabel vom Roftafer, Abler und Inpiter, wo ber naturhiflorifde Umfland - (ob er wirflich richtig fen, laffe ich babingefiellt) - von ber Berichiedenheit ber Beit bes Gierlegens des Adlers und des Roffafers, zugleich aber eine offenbar traditionelle Bichtigfeit Des Cfarabaus vorfommt, Die bier jedoch bereits ins Romifche, wie noch mehr von Mriftophas nes gefcheben, gezogen ericheint. Wie viel nun aber von biefen Rabeln bem Mefop felber gutommen, Die Bollftanbiafeit Diefer Ronftatirung ift bier ohnehin ichon daburd erlaffen, daß befanntlich nur von wenigen, ber lettgenannten g. B. vom Roffafer und Abler, aufgnzeigen ift, bag fie afopifch feben, ober bag ibnen überhaupt das Alterthum, um ale afopifch angefehn werden au fonnen, autommt.

Bon Acfor felber beift es, er feb ein mifgeftalteter budeliger Stlave gemefen; fein Anfenthalt wird nach Phrygien verlegt, nach dem Lande, welches ben Uebergang von dem unmittelbar Symbolifchen und dem Gebnudenfenn an bas Ratürliche gn bem Mefthetil'. 32

Lande macht, in welchem ber Menfc anfangt, bas Beiftige und fich felbft ju faffen. In Diefer Begiehung fieht er gwar bas Thierifde und Raturliche überhaupt nicht, wie bie Inder und Megppter, als etwas fur fich Sobes und Gottliches an, fonbern betrachtet es mit profaifden Mugen ale etwas, beffen Berbaltniffe nur bienen, bas menfchliche Thun und Laffen vorftellig gut maden; bennoch aber find feine Ginfalle nur wisig, ohne bie Energie bes Beiftes, ober Tiefe ber Ginficht und fubftautiellen Unfcauung, ohne Poeffe und Philosophie. Geine Anfichten und Lehren find beshalb mobl finnreich und flug, aber es bleibt nur gleichfam eine Grubelei im Rleinen, welche flatt freie Beftalten aus freiem Beifte ju ericaffen, nur gegebenen vorgefundenen Stoffen, ben beftimmten Inflintten und Trieben der Thiere, tleis nen taglichen Borfallen irgend eine weiter anwendbare Geite abgewinnt, weil er feine Lebren nicht offen fagen barf, fonbern fie nur verfledt, in einem Rathfel gleichfam, ju verfteben geben tann, bas zugleich immer geloft ift. Im Stlaven fangt bie Profa an, und fo ift auch biefe gange Gattung profaifc.

Deffenohnerachtet haben biefe alten Erfindungen beinabe alle Bolter und Reiten durchlaufen, und fo febr auch jede Ration, Die überhaupt in ihrer Literatur Sabeln tennt, fich mehrere Sabelbichter au befiten rubmen mag, fo find beren Doome bod meift Reproduktionen jener erften Ginfalle, nur in ben jebesmaligen Beitgefdmad überfest, und was diefe Fabelbichter gu bem ererbe' ten Stod an Erfindungen bingugethan haben, ift weit binter jenen Originalien gurudgeblieben.

b) Run finden fich aber unter ben afobifden auch eine Menge von Kabeln, welche in Erfindung und Ausführung von grofer Durftigfeit, vor allem aber blog fur ben 3med ber Lehre erfunden find, fo baf die Thiere oder auch Gotter nur gur Gin. tleidung geboren. Doch find fle bavon entfernt ber Thiernas tur Gewalt anguthun, wie es etwa bei Dobernen ber Fall iffi

Erfter Abich, Drittes Rap, Die bewußte Somb, b, veral, Runftform, 499 mie 1 B. Die Dfeffel'ichen Rabeln pon einem Samfter, ber im Berbft einen Borrath einfammelte, welche Borficht ein anderer unterlaffen haben und barauf jum Betteln und Berbungern berabgebracht worben fein foll; ober vom Ruche, Spurbund und Luche, von benen ergablt wird, baf fle mit ibren einfeitigen Zalenten ber Lift, bes feinen Geruche und icharfen Befichte por Jupiter traten, um eine gleiche Bertheilung ihrer Raturgaben gu erlangen, nach beren Bewilligung es aber beift; "der Ruche ift por ben Ropf gefchlagen, ber Spurbund taugt nicht mehr jum Ragen, der Argus Luche befommt ben Staar." Dag ber Samfter Beine Rruchte einträgt, daß Diefe brei anderen Thiere in ben Qufall ober in die Ratur ber Gleichmäßigteit jener Eigenfchaften gerathen, ift ber Ratur gang und gar jumiber und baburch matt. Beffer als biefe Kabeln ift beshalb die von ber Ameife und ber Ritabe, beffer ale biefe wieber bie vom Birfc mit ben prachtigen

Gemeiben und ben bunnen Lauffen.

In bem Ginne folder Rabeln ift man es benn auch gemobnt geworden, in der Rabel überhaupt fic bie Lebre als bas Grite fo porauftellen, baf bas ergablte Ereignis felbft blose Gin-Bleidung, und deshalb eine jum Behufe ber Lebre gang er bich tete Begebenbeit fen. Golde Gintleidungen aber, befonders menn der befdriebene Borfall fich unter beftimmten Thieren g. B. ibrem Raturdarafter nad gar nicht bat gutragen tonnen, finb bodft matte, weniger ale nichts bebeutende Erfindungen, benn Das Sinnreiche einer Gabel befteht nur darin, bem fonft icon Dafebenben und Geftalteten nun auch noch einen allgemeineren Sinn außer bem, welchen es unmittelbar bat, gugutheilen. -Weiter fobann bat man in der Borausfegung, bas Wefen ber Rabel fen allein barin ju fuchen, bag Thiere anftatt ber Denfchen handeln und fprechen, die Frage aufgeworfen, mas bas Ungiebende von diefem Taufche ausmache. Biel Angiebendes jedoch tann in foldem Antleiben eines Menfchen als Thier nicht liegen, wenn es noch mehr ober etwas Anderes als in einer Affenund Sundetomobie fenn foll, wo im Gegentheil ber Rontraft ber thierifden Ratur mit ihrem Muffehn und menfchlichen Thun, außer bem Anblid ber Gefdidlichfeit ber Dreffur, bas einzige Intereffe bleibt. Breitinger führt baber bas Bunberbare als ben eigentlichen Reig an. In ben urfprunglichen Rabeln aber ift bas Auftreten von redenden Thieren nicht als etwas Ungemobulides und Bunderbares hingeftellt; weshalb auch Leffing meint, die Ginführung der Thiere gemahre einen großen Bortheil für die Berftandlichteit und Abfürgung ber Exposition burd bie Befanntichaft mit ben Gigenschaften ber Thiere, mit ber Lift & B. bes Ruchfes, ber Grofmuth bes Lowen, ber Gefrafigteit und Bewaltthatigteit bes Bolfes, fo baf an bie Stelle ber 216ftrattionen: liftig, grofmuthig u. f. f. jugleich ein beftimmtes Bild por bie Borftellung trete. Diefer Bortheil andert jeboch nichts Befentliches an bem trivialen Berhaltniffe ber bloffen Ginfleibung, und im Gangen ift es fogar unvortheilhaft, uns Thiere flatt Menfchen vorzuführen, weil die Thiergeftalt bann immer eine Daste bleibt, welche bie Bedeutung in Betreff auf ibre Berftanblichteit ebenfo febr verhullt ale ertlart.

Die größte Fabel biefer Art ware bann die alte Gefchicht von Reinete, bem Fuchs, die aber teine eigentliche Fabel als folche ift.

c) Als eine britte Stufe nämlich tonnen wir noch folgende Behandungsweife ber Faelel fich hier anschiefen laffen, mit welcher wir feboch den Kreis ber Faele fich zu aufleilen an fangen. Das Sinneriche einer Fabel liegt überhaupt darin, unter ben mannigsaltigen Naturphamomenen Falle zu finden, welche zum Beletg für allgemeine Resferionen über das menschilde Dandeln und Benchunn zu bienen im Cannbe find, obischon das Abierische und Ratürliche der eigentlichen Art und Weife feiner Eristenz, nicht entrückt wird. Im Uberigen aber bleit das Jusammenstellen und Beziehen der fogenannten Weral und des einzelnen Falls nur die Sache der Willfür und des substitutions Libbes auch ein gelanen falls nur die

Erfter Abichn. Drittes Rap. Die bemußte Somb, b. veral, Runftform, 504

an fich mur die Sache des Schreges. Diefe Seite ift es nun, weiche für fich auf biefer beitten Stufe hervoerteit. Die Fabelform wird als Schreg genommen. Gothe hat in biefer Weife wiele ammutigie und finnericht Gebichte gemacht. In dem einen, "ber Rlaffer" überschriebenen, heift es 3. B.

Mir reiten in die Arau, und Oner' Nach Frenden in die Arauf und Onfchäften; Nach immer fläfft es hinterfor tind difft auf allen Afaifen. So will der Spis auf unstem Stall link immergert begleiten, lind seines Bellens lautre Schall dereit und das wir reiten.

Dagu gebort benn aber, bag bie gebrauchten Raturgeftalten ibrem eigenthumlichen Charafter nach, wie in der afopifden Sabel, vorgeführt merben, und uns in ihrem Thun und Treiben meufchs liche Buffanbe, Leidenfchaften, Charafterguge entwideln, welche mit ben thierifden bie nachfte Bermandtichaft haben. Bon biefer Art ift ber ermabnte Reinete, welcher mehr etwas Diabrdenhaftes als eine eigentliche Rabel ift. Den Aubalt giebt eine Reit der Unordnung und Regellofigfeit ab, ber Schlechtigfeit, Schwäche, Riederträchtigfeit, Gewalt und Frechheit, bes Unglaubene im Religiofen, der nur fcheinbaren Berrichaft und Berechtigfeit im Beltlichen, fo daß Lift, Klugheit und Gigennus überall den Gieg bavon tragen. Es find die Buffande des Dittelalters, wie fie befonders in Deutschland fich ausgebilbet batten. Die machtigen Bafallen zeigen zwar vor bem Ronige einigen Refpett, im Grunde aber thut Reber mas er mill, raubt, morbet, unterbrudt bie Schwachen, betrugt ben Konig, weiß fich Die Gunft der Frau Ronigin gu erwerben, fo dag bas Gange nur eben jufammenhalt. Dief ift ber menfchliche Inhalt, melder bier aber nicht etwa in einem abftraften Gage, fonbern in einer Totalität von Buffanden und Charafteren beficht, und feis ner Schlechtigfeit wegen fich gang fur die thierifche Ratur, in beren Form er sich entfaltet, als passend erweist. Deshalb hat es nichts Siörendes, wann wir ibn gang offen in das Thierische bineingelegt sinden, mahrend die Eintleidung auch nicht etwa als in bloß einzelner verwandter Fall erscheint, sondern dieser Sins gularität euthoben wird, und eine gewisse Allgemeinheit erhält, durch welche uns anssaulig niede; gegebte überhaust zu in der Rielt. Das Posssertiget nur in diefer Eintleidung felber, deren Scherz und Dephistriche leigt num in diefer Eintleidung felber, deren Scherz und Spass init dem bieteren Ernst der Bache gemischt ist, indem fie die merischiede Gemeinheit aufe tersfrühft in der thierischen zur Anschauung beingt, und auch in dem bloß Thierische im Wenge der erzöglichssen Jäge und eigenthümlichsen Geschichten heraushebt, so daß wir aller Herbistrit zum Troß einen schichten und dieß weiter aller Herbistrit zum Troß einen schieden und bloß gewolken, sondern einen wirtlichen erritution armeinten Scherz vor uns baden armeinten Scherz vor uns baden

## 2. Parabel, Sprichwort, Apolog.

a) Die Parabet hat mit der Fabel bie allgemeine Berweificheft, daß fie Begebenheiten aus bem Artife bes gewöhnlichen Lebens aufnimmt, benen fie aber ein böhere und allgemeinere Bedeutung mit dem Iwede unterlegt, diese Bedeutung durch jenen, für fich beirachiet, alltäglichen Borfall verftandlich und aufchaultig zu machen.

Jugleich aber unterfigeibet fie fich von der Fabel doburch, bab ir bergleichen Borfallenheiten nicht in der Rauter und Dieferwett, fendern in dem men chie inde na Bun und Teriben, wie es Iroem als befannt vor Lugen fleht, auffucht, und den ermählten einzelnen Fall, der, feiner Partitularität nach, zunächft geringsig erfcheint, zu einem allgemeineren Intreffe durch Hindeutung auf eine höhert Bedeutung erweitert.

Sierdurch nun tann fich in Betreff auf ben Inhalt, ber Umfaug und bie gehaltriche Wichtigfeit ber Bedeutungen ver größern und vertiefen, mabrend in Rudficht auf bie Form die Gubiftividat bes abfichtichen Bergleichens und Peraustehrens Erfter Abfchn, Drittes Rap. Die bemußte Symb. b. vergl, Runftform. 503 ber allgemeinen Lehre gleichfalls in einem höheren Grade jum Borfchein ju tommen anfangt.

Als eine Parabel, noch mit einem gang prattifchen 3med verbunden, tann man bie Art und Beife anfebn, welche Chrus (Serobot, I. c. 126.) aumandte, um bie Perfer jum Abfall gu bewegen. Er ichreibt ben Berfern, fie follten fich mit Gideln verfebn an einen beftimmten Ort verfügen, Dort laft er fie an bem erften Tage ein bornenbewachfenes Gelb mit faurer Arbeit urbar machen. Um anderen Tage aber, nachbem fie gerubt und fich gebabet, führt er fle auf eine Biefe und bewirthet fie reichtich mit Fleifch und Wein. Dann, als fie vom Gafimabl fich erhoben batten, fragt er fie, welcher Tag ihnen erfreulicher fen, ber geftrige ober ber beutige. Alle flimmten fur ben gegenmartigen, ber ibnen nur Gutes gebracht batte, mabrend ber taum verfloffene ein Zag ber Dube und Anftrengung gemefen mare. Da rief Enrus aus: wollt ihr mir folgen, fo vervielfältigen fic Die guten Zage, Die dem heutigen abnlich find; wollt ihr mir aber nicht folgen, fo marten eurer ungablige Arbeiten, welche ben geftrigen gleichen.

Bon verwandter Art, jedoch ihren Bedeutungen nach vom tiefften Antereffe und der weitesten Allgemeinheit find die Paraden, die ihr im Evangestum finden. Die Paradet vom Schmann 3. B., eine Erzählung, für sich von geringfügigem Gebalt und vichtig nur durch die Wergeleichung mit der Leber vom Simmesteich. Die Bedeutung in diesen Paradeln ift durchweg eine teilgible Leber, zu der sich im die Kreiflichen Beradeln ift durchweg in tenne sie vorgestellt ift, etwa verhalten, wie in der Toppischen Fabel abs Thierische zu dem Menschlichen, das besten Einn ansmacht.

Bon der gleichen Weite des Inhalts ift die betannte Geichichte bes Boccas, welche Leffing im Rathan gu feiner Parabel bon den brei Ringen benute. Die Ergöhlung ift auch bier, felbfifandig genommen, gang gewöhnlich, wird aber auf ben weitesten Gehalt, ben Unterschied und die Aechtjeit der det Religionen, der jublichen, muhamedantischen und chriftischen gedeutet. Ben daffelbe ist auch, um an neueste Erscheinungen dieser Sphare zu erinnern, in götheschof den Parabelin der fall. In der "Kagenpaster" 3. B., wo ein braver Roch, um sich auch als Jäger zu gerien, ausjog, aber einen Kater fatt eines Safern schop, welchen er dennoch mit viel tinnstlicher Würze deu Leuten vorfigtet, — was auf Arnston gehn soll, — ift die dem Mathematiter verunglücte Wiffenschof der Physist venigliens immer noch ein Bosteres, als eine vom Koch vergeblich zum Jasien verpastetet Kate.

— Diese Parabelin Göthe's haben, wie das, was er in der Art fecht gebel gebichtet da, däusig einen pashasten Zon, durch weiten er sich das im Leben Leveiresssische dern er sich das im Leben Leveiresssische der ber Gereissfache.

#### b. Das Sprichwort.

Eine Mittelfinfe min biefes Kreifes bilbet das Sprid, word, ausgeführt nämlich laffen fic Spridwörter bald gu fieben, bald gu Apologun umwondelin. Sie geben einen einzignen Fall gröftentheils aus der Allfäglichfeit des Menschlichen, der dann aber im albzemeiner Bedeutung gu nehmen ift. 3 B., "Cine Pand wäsch to ander," oder "jeder ketze vor feiner Thur; wer Amdern eine Grube gräbt, fällt felbit hinneit; bräff du mir eine Mungt, fo lösch ich die der Durft u. f. se Bierher gehören auch die Sinnsprüche, deren wederum Göthe im neuerer Seit eine Menge von unendlicher Annunth und oft voll arober Teifer armacht bal.

Es find dieß teine Bergleichungen in der Weise, daß die allgemeine Bedeutung und die tontrete Erfcheinung ausseinander und fich gegenibertreten, sondern unmittelbar ift mit diefer jene ausgedicht.

# c. Der Apolog.

Der Apolog brittens tanu für eine Parabel angefehn werben, welche ben einzelnen Fall nicht nur gleichnifmeife gur Ber-

Erfter Abidn, Drittes Rap. Die bewußte Comb. b. veral. Runftform, 5615

anichaulichung einer allgemeinen Bedeutung gebraucht, sondern in diese Einfelte Untleidung selbst den algemeinen Sas berbefüßet um ausspricht, indem derselbe wirtlich in dem einzelnen Falle enthalten ist, der jedoch nur als ein einzelnen Beispiel ergählt wied. In diese Abrolaus ist, der jedoch nur als ein einzelnen Beispiel ergählt wied. In diese Abrolaus ist, der die die eine genommen ist Gölbe's "Der Gott und die Bajaderer" ein Abpolog zu nennen. Wir sinden Bier die friestliche Geschichtet bei die kenden Bagadeten in indige Berstellungsweisen eingestelbet; die Bajadere zeigt dieselbe Dennuth, die gleiche Stärte des Liebens und Galubens, der Gott sellt sie und die Prode, die ste vollehen und Berschhung kommut.

In dem Apologe wird die Expahinng so weitergeleitet, das ihr Ausgang die Leche selber diese Bergleichung giebt, wie 3. M. me Sadagraber:

Tages Arbeit, Abends Gafte, Saure Bochen, frohe Fefte Sei bein funftig Zauberwort.

### 3. Die Bermandlungen.,

Das Dritte, wovon wir der Jobel, Parachel, dem Sprigiwort und Mpolog gegenüber zu fprechen haben, find die Metas
morphofen. Sie find zwar symbolisch-mythologischer Art, zugleich aber ftellen sie dem Beiftigen das Ratürliche ausbrücklich
gegenüber, indem sie einem natürlich Berhandenne, einem
festen, Theire, einen Blume, Luelle u. f. b. die Bedrutung geben, ein Hern; der Diesen und eine Strasse geftiger Eristen
zen zu fepn; der Phismele 3. B., der Pieriben, des Nartis, der
Arrethusa u. f. welche durch einen Feblirtit, eine Leidenschaft,
ein Berbrechen und dergleichen in unendliche Schuld oder einen
unendlichen Schmerz versallen, dadurch der Arreiheit des geistigen
Lebens verfusstig und zu einem nur natürlichen Dassen geword
en sind.

Einer Geits alfo wird hier bas Raturliche nicht nur außerlich und profaisch als biofer Berg, Quell, Baum, u. f. f. betrachtet, sondern es wird ibm ein Inhalt gegeben, welcher einer vom Geit ausgehenben Sandlung ober Begebenfeit angehört. Der Fielfen ist nicht nur Etten, sondern Riobe, die um ihre Rinder Beites fit biefe menichliche That irgend eine Chub, und die Bermadlung gur blofen Raturerscheinung als eine Degradation bes Geiftigen ju nehmen.

. Bir muffen beshalb biefe Bermandlungen menfclicher Individuen, Gotter u. f. f. ju Raturdingen febr nohl von ber eis gentlichen unbewußten Sombolit unterfcheiden. In Megopten 3. B. wird Theils in ber geheimnifreichen verfchloffenen Innerlichteit bes thierifden Lebens unmittelbar bas Gottliche angefdaut, Theile ift bas eigentliche Symbol eine Raturgeftalt, welche mit einer weiteren verwandten Bedeutung, obicon fle nicht beren wirtliches abaquates Dafenn ausmachen foll, bennoch unmittelbar gus fammengefdloffen wird, weil die unbewußte Symbolit ein noch nicht gum Beiftigen, ber Form wie bem Inhalt nach, befreites Unfcaun ift. Die Bermandlungen bagegen machen bie wefentliche Unterfdeibung bes Raturliden und Beifligen, und bilben in Diefer Rudfict ben Uebergang aus bem Symbolifd-Mythologifden in bas eigentlich Mythologifche, wenn wir Letteres nämlich fo faffen, baf es in feinen Dhithen gwar bon einem tontreten Raturbafenn, ber Conne, bem Meer, ben Muffen, Baumen, bee Befruchtung, ber Erbe u. f. f. ausgeht, boch bief blos Raturliche fobann ausbrudlich ausscheibet, indem es ben innern Ses halt ber naturlichen Ericheinungen herausnimmt, und als eine vergeiftigte Macht ju menfolich im Innern und Meufern geftalteten Göttern tunfigemäß individualifirt; wie 3. B. Somer und Seffobus erft ben Griechen ihre Mbthologie gegeben haben, und war nicht als blofe Bedeutung der Gotter, nicht als Darlegung moralifcher, phyfitalifcher, theologifcher ober fpetulativer Lehren, fonbern bie Mythologie ale folde, ben Anfang geiftiger Religion in menfclicher Geftaltung.

In Dvid's Detamorphofen ift außer ber gang mobernen

Erfter Abidn, Drittes Rap. Die bewußte Comb. b. vergl. Runftform. 507

Behandlung des Mithifchen, bas Beterogenfte miteinander vermifcht; außer ben Bermandlungen, welche blof als eine Art von mothifcher Darfiellung überhaupt gefaßt werben tonnten, bebt fic der fpecififche Standpuntt Diefer Form inebefondere in benjenigen Erzählungen bervor, worin folde Beftaltungen, die gewöhnlich als fambolisch ober bereits auch gang als mathifch aufgenommen find, au Metamorphofen vermandelt ericheinen und bas fonft Bereis nigte in den Segenfat von Bebeutung und Beftalt und in ben Hebergang bes einen in bas andere gebracht ift. Go 3. B. wird bas phrhgi= fche, aghptifche Symbol, ber Bolf, von feiner inwohnenden Bedeutung fo abgetrennt, baf biefelbe ju einer porbergebenben Eriftens. wenn nicht ber Conne boch eines Roniges gemacht, und bie Bolfserifteng ale Rolge einer That jener menfdlichen Erifteng porgeftellt wird. Go merben auch im Gefang ber Dieriben bie agyptifchen Gotter, ber Bibber, bie Rage u. f. f. ale folche Thier= geftalten vorgeftellt, in welche fich bie mothifchen griechifden Botter, Jupiter, Benus u. f. f. aus Angft verftedt haben. Die Dieriben felber aber gur Strafe, baf fle mit ihrem Befange ben Mufen jum Betttampf gegenüberzutreten magten, murben in Spechte vermanbelt.

Rad ber andern Seite bin miffen die Aremandungen, um ber nähren Bestimmung willen, welche der Indat, en die Bebeutung ausmacht, in sich trägt, ebense sieht und von der Fasbel nübendung des moralischen werden. In der Andel nämlich ist die Bereinüpfung des moralischen Sages mit der natürlichen Begebenheit eine harm lofe Archindung, worin das Ratürliche sienem vom Beist unterschiederen Gehalte nach, ein natürliches zu sehn, nicht in die Bedeutung hereingenommen wird, obssoh es auch einzelne äsperische Andeln giete, die mit geringer Andeun zu Metamersphosen würden, wie z. B. die Alle Jädel von der Kiedermaus, dem Dornstaund und dem Laucher, deren Inflinkte aus dem Unglüde in fübern Unterschmungen erklätt werden.

Siemit haben wir biefen erften Rreis ber vergleichenben

Runfform, der feinen Ausgangspunkt von dem Worhandenen und der konkreten Erscheinung nimmt, um von hier aus zu einer weiteren darin veranschaulichten Bebeutung fortzuschreiten, durchwandert. —

B. Bergleichungen, welche in ber Derbilblichung mit ber Bebeutung ben Anfang machen.

Wenn in bem Bewußifton die Trennung von Bedeutung und Gestalt die vorausgesetzt Form ift, innerhald welcher die Begiebung beider vor fich gebn foll, so Tann und muß bei der Selbst fändigsteit der einen wie der anderen Seite nicht nur von dem änsselich Eristierung, sondern ebenso fest ungetehet von den innertich Borhandenen, den allgemeinen Borstellungen, Resterienen, Empsindungen, Grundfügen u. f. f. begonnen werden. Denn dies Immerliche ist gleichfalls, wie die Bilber der Ausgendige, ein im Bewisstein Berchfliche, won sich felber aus. In einer Unabhangsteit von dem Ausgestichten, von sich selber iner Unabhangsteit von dem Ausgestichten, von sich selber aus. In nun die Bedeutung in dieser Weiste das Ansangende, so ert scheint der Ausderuck, die Recalität, als das Mittel, das aus der tontexten Welt herbeitgetnommen wird, um die Bedeutung, als den abstratten Indalt, vorssellig, anschauftich und sinnlich bestimmt um maden.

Bei der wechfelfeitigen Gleichgultigkeit jeder Seite gegen bie ander, ift aber, wie wir bereits früher sahen, ihr Zusammen, bang, in den beide gefest werben, kein an und für fis nothwendiges Zueimandergehören, und die Bejogenheit deshalb, da fir nicht objektiv in der Cache stilbe liegt, etwas subjektiv Germachtes, das diesen nuch eicht mehr berbirgt, sondern durch bie Art der Daraftellung zu erkennen giebt. Die absolute Gestalt hab den Zusammenhang von Inhalt umd form, Seele und Leid ab en Rusammenhang von Inhalt umd für fich in der Seele wie in dem Leide, in dem Inhalt wir in der Form begründete Wereiten die fiber, in dem Inhalt wir in der Form begründete Bereiten die Koronsfekung, und derhalt hat der fiben kenten der Ertein die Koronsfekung, und derhalt der Ertein die Koronsfekung, und derhalt die

Bufammentreten eine blof fubjettive Berlebendigung ber Bebeutung burch eine ihr aufere Beftalt, und eine ebenfo fubjettive Deutung eines realen Dafenns burch bie Begiebung berfelben auf Die fonftigen Borftellungen, Empfindungen und Bedanten bes Beiftes. Daber zeigt fich benn auch hauptfachlich in Diefen formen bie fubjettive Runft bes Doeten als bes Dachenben, und in vollftanbigen Runftwerten laft fich hauptfachlich nach biefer Seite bin fonbern, mas ber Cache und ihrer nothwendigen Geftaltung quaebort, und mas ber Dichter als Schmud und Sierath binjugethan bat. Diefe leicht ertennbaren Buthaten, vornehmlich Die Bilber, Gleichniffe, Allegorien, Detaphern find es, um berentwillen man ihn gewöhnlich am meiften tann rubmen boren, wobei ein Theil des Lobes auch wieder auf die Scharfficht und Berfcmistheit gleichfam, ben Dichter herausgefunden und ihn in feinen eigenen fubjettiven Erfindfamteiten bemertt gu haben, gurudfallen foll. Mu achten Runftwerten burfen jeboch Die bierbergeborigen Formen, wie fcon gefagt ift, als ein blofes Beimefen beibergebn, obicon man in vormaligen Doetiten diefe Rebendinge insbefonbre als bie bichterifden Ingredienzien behandelt findet.

Wenn nun aber junadft bie beiben ju vertnüpfenden Seiten allerdings gegeneinander gleichguitig find, fo muß bennoch jur Rechtfertigung bes subjettiven Beziehens und Bergleichens die Gestalt, ihrem Inhalt nach, biefelben Bergatiniffe und Eigenschaften in verwandter Weife in sich schlieben, welche die Bedeutung in sich hat, indem das Muffaffen biefer Mehnlichteit der einzige Grund ift, die Bebeutung gerode mit diefer befimmten Geflati jusammengufellen und jene vermittelf biefer zu verbiblichen.

Endlich, ba nicht von der tontreten Erfceinung angefangen wird, aus der fich eine Allgemeinheit foll abfrabiren laffen, sondern umgekehrt von diefer Allgemeinheit felber, die fich in einem Bilde abfriegeln foll, so geminnt die Bedeutung die Eeflung, nun auch wirflich als der eigentliche Zweck bervorzuschelung, nun auch wirflich als der eigentliche Zweck bervorzuschele

nen, und bas Bild als ihr Beranichaulichungsmittel gu be-

Mls die nahere Folge, in der wir die besonderen Arten, welche in diesem Rreife zu nennen find, besprechen tonnen, ift nachstebende angugeben:

Erftens, als ber vorigen Stufe am meiften verwandt, baben wir bas Rathfel zu befprechen;

Bweitens die Allegorie, in welcher hauptfachlich die Berrfchaft ber abstraften Bedeutung über die außere Gestalt jum Boricein tommt;

Drittens, Die eigentliche Bergleichung: Detapher, Bild und Gleichnif.

## 1. Das Rathfel.

Das eigentliche Symbol ift an fich räthfelhaft, infofen bie Ausgerlichteit, burch welche eine allgemeine Bedeutung jur Anfchauung tommen foll, noch verschieden bieth von ber Bebeutung, die fie darzustellen hat, und es beshalb bem Zweifel unterworfen ift, in welchem Sinne die Gefalt genommen werden miffe. Das Kathfel ader gefort der kwungten Symboli an und unterscheidet fich von dem eigentlichen Symbol fogleich dadurch, daß der Abeutung von dem Ersinder der Rächfels talt und vonfländig gerwigt, und die verschieden Geschalben Bertpillung ausermöglt ist. Die eigentlichen Geschalben ber und nachder mungtgefols Allugsdern, das Kathfel dasgen ist an und für sich gelöß, weshalb benn auch Sanho Pansa ganz richtig fagt: er habe es viel lieber, wenn ihm erft das Ausfüssischen der den der Berte.

a) Das Erfte beim Erfinden bes Rathfels alfo, wovon ausgegangen wird, ift ber gewußte Sinn, bie Bebeutung beffelben.

b) Godann aber zweitens werden abfichtlich einzelne Charatterzuge und Gigenfchaften aus der fonft betannten auferen Erfter Abichn, Drittes Rap. Die bemußte Enmb. b. vergl. Runftform. 511

Welt, welche, wie in ber Ratur und Aruferlichteit überhaupt, gerftrut auseinanderliegen, in bisparater und dadurch frappanter Berieg juriamnengesellt. Dadurch fehlt ihnen bie subjektive jusiammenfaffende Einheit, und ibre absfaltich Aueinanderreibung und Bertnüpfung hat als solche an und für sich teinen Sinn; obgleich sie abstere Beite ebense fehr auf eine Einheit, in Bezug auf welche auch die scheine betreogensten Büge dennoch wieder Sinn und Bedeutung erhalten, ausdrudlich himveisen.

c) Diefe Einheit, das Gubjett jeuer gerfteruten Pröbitate, ist eben die einfage Worftellung, das Wort der Löfung, welche aus diefer dem Anschein nach verwierten Verkleidung herausguertennen oder zu errathen die Aufgade des Rathfels ausmacht. Das Rathfel in diefer Beziehung ift der bewußte Mig der Shunbolit, welcher den Witz des Scharsfinns und die Weweglicheit der Kombination auf die Porde fielt, und feine Darifellungsweife, indem fie zum Errathen des Rathfelbaften führt, fich durch fich felber zerifforn läch.

Saupflächtig gesort es beehald der Aunst der Rede an, doch auch in den bildenden Künsten, in der Architettur, Gartenung, Malerei kann es Polas studen. Der geschichtlichen Erscheinung nach sätt es vornehmlich in das Woespenland, in die Indicature und Liedergangsperiode von der dumpsteren Symstift und Utheren Weiser und Espochen haben an solchen Ausgaben ihr Erzögen gehabt. Auch im Mittelalter bei den Arabern, den Standinavier und in der deutscheit und bem Sängertrige auf der Martinetten und in der deutschein Vornerfreite und der Mattelature geschiede. In der neuern Zeit ist es mehr zur Unterplatung und zum bloß geschlischaftlichen Weise und Spaß beruntergefunken.

An das Räthfel können wir jeues unendlich breite Feld wisigier feuphirender Einfalle sich anschließen lassen, welche als Wortspiel, Sinngebicht in Rüssficht auf itzend einen gegebenen Zustand, Wogenstand zur Ausbildung kommen. Hier fteht auf ber einen Seite irgend ein gleichgultiges Objett, auf ber andern ein subsettiver Ginfall, ber unvermutget mit terffenber Schafre eine Seite, eine Bezithung herausbebt, welche vorer an bem Gegenflande, wie er vorlag, nicht erfchien, und benfelben burch bie neue Bebeutsanteit in ein anderes Licht ftellt

# 2. Die Allegorie.

Das Entgegengefette bes Rathfele ift in biefem Recife, der ber Migmeinheit ber Bebeutung anghebt, die Alle gotie. Muf ber einen Seite such auch sie zwar bie bestimmten Eigenschaften einem Auf Bortleilung durch berwandte Eigenschaften sinnlich tontrette Gegenstände ber Anschaung naber zweingen, doch nicht bes halben Berhüllens und rüthselhafter Aufgaben wegen, sombern grade mit bem umgekoften Zwed ber vollfändigften Allerti, so bas bie Ausgelichteit, beren sie sich bient, für bie Bebeutung, welche in ihr erscheiten soll, von der gröffmägliche Duchfichtigteit spun muß.

a) 3hr nachftes Gefcaft befteht beshalb barin, allgemeine abftratte Buffande ober Gigenfchaften fomobl aus ber menfchliden ale auch ber natürlichen Welt, 3. B. Religion, Liebe, Gerechtigteit, Zwietracht, Ruhm, Rrieg, Frieden, Frubling, Commer, Berbft, Winter, Tob, Fama u. f. f. gu perfonificiren und fomit als ein Gubjett aufzufaffen. Diefe Gubjettivitat aber ift meder ihrem Inhalte noch ihrer außeren Geftalt nach mahrhaft an ihr felbft ein Gubjett ober Individuum, fondern bleibt Die Abftrattion einer allgemeinen Borftellung, welche nur bie leere Korm ber Gubjettivitat erhalt, und gleichfam nur ein grammatifches Gubjett gu nennen ift. Gin allegorifches Wefen, wie fehr bemfelben auch menfchliche Geftalt gegeben werben mag, bringt es meber ju ber tontreten Individualität eines griechifchen Bottes, noch eines Beiligen ober irgend eines wirtlichen Gubietts; weil es die Gubjettivitat, um fie ber Abftrattion ihrer Bedeutung tongruent ju machen, fo aushöhlen muß, baf alle beftimmte

Erfler Abicon, Drittes Rap. Die bewußte Comb. b. vergl. Runftform, 513

Individualität daraus entischwindet. Man fagt es baber mit Richt ber Allegorie nach baß fie froffig und bahl, und bei der Berfandessähration ihrer Bebeutungen auch in Rudfist auf Erfindung mehr eine Sach des Berfandes, als der tontecten Anschaung und Gemüthstiefe der Phantafie se, Poeten, wie Birgil 3. B. haben es deshalb besonders mit allegorischen Meerin zu fie ju thun, weil fie individuelle Götter, wie die homerischen, nicht zu erfahrfen wiffen.

b) Smeitens aber find bie Bebeutungen bes Allegorifden in ihrer Abftrattion jugleich beftimmte, und erft burch biefe Beffimmtheit ertennbar, fo baf nun ber Ausbrudt folder Befonberbeiten, ba er nicht unmittelbar in ber gunachft nur überbaupt perfonificirten Borftellung liegt, für fich neben bas Gubiett, ale bie ertlarenden Praditate beffelben, treten muß. Diefe Trennung von Subjett und Praditat, Mugemeinheit und Befonderheit ift die ameite Geite ber Froftigfeit in der Allegorie. Bergenommen nun wird bie Beranfchaulichung ber bestimmter bezeichnenden Gigenfchaften aus ben Meußerungen, Wirtungen, Rolgen, u. f. f. melde burch bie Bebeutung, wenn fie im tonfreten Dafenn Birtlich-Beit erlangt, jum Boricein tommen, ober aus ben Inftrumenten und Mitteln, beren fie fich in ihrer wirflichen Realifation be-Dient. Der Rrieg 1. B. wird burd Baffen, Speere, Ranonen, Trommeln, Fahnen u. f. f., die Jahreszeiten burch die Blumen und Fruchte, bezeichnet, welche vornehmlich unter bem gunftigen Einfluß des Frublings, Commers, Berbftes gedeiben. Dergleiden Gegenftande tonnen bann auch wieder nur fombolifche Begiebungen haben, wie 3. B. Die Gerechtigfeit durch die Waage und Binde tenntlich gemacht wird, ber Tod burd Stundenglas und Genfe. Indem nun aber die Bedeutung in ber Allegorie bas Serricende und Die nabere Beraufdaulidung ihr ebenfo abftratt unterworfen wird, als fie felber eine blofe Abftrattion ift, fo gewinnt die Beftalt folder Beftimmtheiten bier nur den Werth eines blogen Attributs.

Mefibetif.

c) In Diefer Beife ift Die Allegorie nach beiben Seiten bin tabl; ihre allgemeine Berfonifitation ift leer, die beftimmte Meu-Berlichteit nur ein Beiden, welches für fich genommen teine Bebeutung mehr bat, und ber Mittelpuntt, ber bie Mannigfaltigteit ber Attribute in fich jufammenfaffen mußte, bat nicht bie Rraft einer fubjettiven, in ihrem realen Dafenn fich felbft geftaltenden und fich auf fich beziehenden Ginbeit, fondern wird eine blof abftratte Form, für welche die Erfüllung mit bergleichen jum Attribut berabgefesten Befonderheiten etwas Meuferliches bleibt, Daber ift es auch ber MUcgorie mit ber Gelbftfanbigteit, gu ber fe ibre Abftrattionen und beren Bezeichnung perfonificirt, tein rechter Ernft, fo baf alfo bem an - und fur fich Gelbftfanbigen nicht eigentlich die Form eines allegorifden Wefens gegeben merben mufte. Die Dite ber Alten 3. B. ift feine Allegorie gu nen= nen; fie ift die allgemeine Rothwendigteit, die ewige Gerechtigteit, bas allgemeine machtige Gubjett, Die abfolute Gubftantia-Ittat ber Berbaltniffe ber Ratur und bes geiftigen Lebens, und bamit bas abfolut Gelbftffanbige felber, bem bie Individuen, Menfchen wie Gotter, ju folgen haben. Berr Friedrich von Schlegel hat zwar, wie wir ichon oben bemertten, geaußert: jebes Runftwert muffe eine Allegorie febn, biefer Ausspruch jedoch ift nur mahr, menn er nichts anderes beißen foll, ale bag jebes Runftwert eine allgemeine 3bee und in fich felbft mahrhafte Bebeutung enthalten muffe. Was wir bagegen bier Allegorie genannt haben, ift eine im Inhalt wie in ber form untergeordmete, bem Begriff ber Runft nur unvolltommen entiprechende Darftellungsweife. Denn jebe menfchliche Begebenheit und Berwidlung, jedes Berbaltnif u. f. f. bat irgend eine Allgemeinbeit in fich, welche fich auch ale Allgemeinheit berausziehn lagt, aber folde Abftrattionen hat man auch fonft fcon im Bewußtfebn, und um fle in ihrer profaifden Mugemeinheit und außerlichen Bezeichnung, ju ber es bie Allegorie allein bringt, ift es in ber Runft nicht zu thun.

Erfter Abichn. Drittes Rap. Die bewußte Comb. b. vergl. Runftform. 545

Auch Windelmann hat ein unreifes Wert über die Allegorie geschrieben, in welchem er eine Menge von Allegorien jusammenstellt, größten Theils aber Shubol und Allegorie verwechselt.

Unter ben besonderen Runften, innerhalb melder allegorifde Darfiellungen vortommen, thut die Poeffe Unrecht gu folden Mitteln ihre Buflucht gu nehmen, wogegen die Stulptur nicht überall ohne Diefelben fertig werben tann, hauptfachlich bie moberne, welche das Portraitartige vielfach julagt, und nun gur naberen Bezeichnung ber mannigfaltigen Beziehungen, in welchen bas bargeftellte Individuum fieht, fic allegorifder Riguren bebienen muß. Muf Bluder's Dentmal g. B., bas bier in Berlin errichtet ift, feben wir ben Genius bes Ruhms, bes Sieges, obicon in Rudfict auf bie allgemeine Sanblung bes Befreis ungefrieges bief Allegorifche burch eine Reihe einzelner Scenen. als 3. B. Auszug des Beers, Darich, Giegeseinzug u. f. f. auch wieder vermieden ift. 3m Gangen aber hilft man fich bei Portraitflatuen gern bamit, die einfache Bilbfaule mit Allegorien gu umgeben und gu bermannigfachen. Die Alten bagegen, auf Gartophagen 3. B. bedienten fich mehr allgemeiner mbthologifcher Darftellungen bon Golaf, Tob u. f. f.

Die Allegorie gehört überhaupt weniger der antiken als der mittellerigen conantifien Aunft an, wenn sie auch als Allegoritetaltrigen conantifien Kunft an, wenn sie auch als Allegoritetalte Komantifies ist. Dies häusse Vorlemmen der allegorischen Aussallung in dieser Epoche läßt sich solgenders maaßen ertlären, Auf der einem Selte dat das Mittelatter geitenem Ingelich der partiellers Indebendalist mit ihren substituten Excepten der Liebe und Spre, mit ihren Gelübben, Iefesheren, Abentheuern u. f. f. Alle diese Indebinden und deren Kegfonsse gedenste aben der Liebe inde berten Beistam für die Erspindung und das Ausbilden gufälliger, mitstürtiger Kolissonen und deren Höfung. Diesen durch weltlichen Bestigtonen und deren Höfung. Diesen der Lebensverhältnisse und Zuchfände argennüber, das nicht nie der kensverhältnisse und Zuchfände argennüber, das nicht nie der kensverhältnisse und Zuchfände argennüber, das nicht nie der kensverhälten, ur selbständigen

Gottern individualifirt ift, und beshalb gern und naturlich für fic abgefondert in feiner Allgemeinheit neben jene befondern Berfonlichfeiten und beren partifulare Geffalten und Ereioniffe tritt. Sat nun der Runftler folche Mugemeinheiten in feiner Borftellung, und will er fie nicht in die ebenbefdriebene gufällige Form Bleiben, fondern ale Allgemeinbeiten bervorbeben, fo bleibt ibm nichts als bie allegorifche Darftellungeweife übrig. Ebenfo geht es im religiofen Gebiet. Maria, Chriffus, bie Thaten und Schidfale ber Apoftel, Die Beiligen mit ihren Bugungen und Martern find amar auch bier wieber gang beffimmte Individuen. aber bas Chriftenthum bat es gleichmäßig auch mit allgemeinen geiftigen Wefenheiten ju thun, welche fich nicht gur Beftimmtheit lebendiger mirtlicher Verfonen vertorpern laffen, ba fie grabe als all gemeine Berbaltniffe wie g. B. Liebe, Glaube, Soffnung, gur Darftellung tommen follen. Heberhaupt find bie Wahrheis ten und Dogmen bes Chriftenthums religios für fich betannt, und ein Sauptintreffe auch der Poeffe befieht barin, baf biefe Lebren als allgemeine Lebren bervortreten, Die Babrbeit als allae meine Bahrheit gewußt und geglaubt werbe. muß bie tontrete Darftellung bas Untergeorbnete und bem 3mbalte felbft Meugerliche bleiben, und die Allegorie wird die Form, welche biefem Bedürfniffe am leichteften und geeignetften Genuge thut. In Diefem Ginne bat Dante in feiner gottlichen Rome-Die viel Allegorifches. Go erfcheint g. B. Die Theologie bei ibm verschmolgen mit bem Bilbe feiner Geliebten, ber Beatrice. Diefe Derfonifitation fdmebt aber, und bas macht bas Schone en ihr aus, gwifden eigentlicher Muegorie und einer Bertlarung feiner Jugendgeliebten. 3m neunten Jahr feines Lebens fab er fle jum erftenmal; fie ichien ibm nicht bie Tochter von einem fterblichen Menichen, fonbern von Gott; feine feurige italienifde Ratur fafte eine Leibenfchaft für fle, melde nie mieber erlofd, und wie fie in ihm ben Genius ber Dichtfunft erwedt batte,

feste er, nachbem er mit ihrem Tobe bas Liebfte in ber fconfien

Erfter Abich. Drintes Rap. Die bewußte Comb. b. vergl. Runftform 517 Bluthe feiner Soffnung verloren hatte, in dem Sauptwerte fei-

wintge feiner Doffnung vertoren gatte, in orm Dauptwerte jetnes Lebens' gleichsam dieser innern subjektiven Religion feines Bergens jenes wunderbare Dentmal.

# 3. Metapher, Bild, Gleichnif.

Der britte Kreis jum Räthfel und jur Allegart ift das Bildliche überhaubt. Das Räthfel verhülte noch die sin fich gewusse Redeutung, und die Eintleidung in vernandte, obischen heterogente und fernadliegende, Sparattergüge war noch die Saupfelach. Die Allegorie dagsgen machte die Klacheit der Bedeutung so sehr jud die Bergenistation und deren Attribute zu blogen äußeren Zeichen beruntergeriet erscheinen. Das Bildliche num verbindet diese Deutlichkeit des Allegorischen mit jeiner Luft des Rächsick, die tlar vor dem Bewussten siehende Wedeutung in der Gestalt einer verwandten Allegorischen fichende Wedeutung in der Gestalt einer verwandten Ausgehöften siehende Wedeutung in des jedoch dadurch keine erst zu veranschaulten, so das jedoch dadurch keine erst zu erzussten. Dendem eine Bildlichteit zu veranschaulten, fo das jedoch dadurch keine erst zu entzissenden ausgaben auslichen, sondern eine Bildlichteit, durch welche die verzssselle Bedeutung in vollkommner Steleitzteit hindurchsschaft, und sied.

### a) Die Metapher.

Was erftens die Metapher angeht, so ift sie an sich schon als ein Gleichnis ju nehmen, insofern fie der fich selbst Elare Bedeutung in einer damit vergleichdaren abnischen Erickienung der tontreten Wirtlicheit ausdrückt. In der Nergleichung als solcher aber ift Beides, der eigentliche Sinn und das Bild. bestimmt von einander geschieden, mahrend diese Tennung, obgleich an sich vorhanden, in der Wetapher noch nicht gesetzt ist. Wesehalb auch Aristoteles schon Vergleichung und Metapher so unterschelbe, daß dei jener ein "Aller dinnyestigt fen, welches dei bei beifer fehte. Der metaphorische Ausdruck nämtig nennt unt die eine Seite, das Bild; in dem Ausgammenhang aber, in dem Wetapharmenhang aber, in dem Lugummenhang aber, in

meldem bas Bilb gebraucht mirb, liegt bie eigentliche Bebeutung, welche gemeint ift, fo nab, baf fle gleichfam ohne birette Mitrennung vom Bilbe unmittelbar qualeich gegeben ift. 20m wir 3. B. boren: "bie Frublinge biefer Bangen," ober "ein En von Thranen," fo ift es une nothwendig gemacht biefen Ausbrid nicht eigentlich, fondern nur als ein Bild zu nehmen, beffen Be beutung uns ber Bufammenbang gleichfalls ausbrudlich bezidnet. Im Sombol und ber Allegorie ift die Begiebung bes Gin nes und ber außerlichen Geftalt fo unmittelbar und nothwenig nicht. Bon ben neun Stufen an einer aabbtifden Trebbe m bunbert anderen Umftanben tonnen nur erft bie Gingeweihter. die Wiffenden, die Gelehrten eine fymbolifche Bedeutung findn, und wittern und finden nun umgetehrt auch ba Doffifchis Symbolifches, mo es nicht ju fuchen nothig mare, weil es nit porhanden ift; wie es meinem lieben Freunde Ereuter ant manchmal mag gegangen febn, fo gut als ben Reuplatonitm und ben Rommentatoren bes Dante. -

a) Der Umsang, die verschiedenartige Form der Melde ift unendich, ihre Bestimmung jedoch einsach. Sie ist eine son in's turze gezogene Vergeleichung, indem sie zwar Bill du nich betweitig einnader noch nicht gegenüberstellt, sondern nur be Bild vorsüher, den eigentlich en Ginn desselben aber tilgt, w durch den Jusammenhang, in welchen es vortwumt, die welch gemeinte Bedeutung in dem Bilde selber sollech deutlich eine net lässt, obgleich sie nicht ausdrücklich angegeben ist.

Da nun der der fo vertilblichte Einn nur aus dem 36 sammenhange erhellt, so tann die Bedeutung, welche sich in Motaphern ausbrück, nicht den Werth einer selbständigen, sewen nur beilausigen Runfbarsellung in Anspruch nehmen, so del kie Mercher daher, in vermehrtem Grade noch, als bloß sünde Bedmud eines sin fich seinstellungen Kunspwerten auftreten tan

β) Geine hauptfachliche Anwendung findet bas Metapit

Erfter Abfchn. Drittes Rap. Die bewußte Symb. b. vergl. Runfform. 519 rifche im fprachlichen Ausbrud, ben wie in diefer Rudficht nach folgenden Seiten bin betrachten tonnen.

aa) Erftens hat jebe Sprace icon an fich felber eine Menge Metahern. Sie entlich baburch, bas ein Mort, wels des zunächft nur etwas gang Simnliches bedeutet, auf Geiftiges übertragen wieb. "Faffen, Begerifen" überhaupt viele Wörtert, die fich auf bas Wiffen beziehn, haben in Rücksich auf ihre eigentliche Bedeutung einen gang finnlichen Inhalt, ber jobann aber verlaffen und mit einer geiftigen Bedeutung vertaussch wird; ber erfte Sinn ift finnlich, der zweite geiftig.

88) Rad find nach aber verfdwindet bas Detaphorifde im Bebrauche fold eines Bortes, bas fic burch bie Gewohnbeit aus einem uneigentlichen gu bem eigentlichen Musbrud ummanbelt, indem Bilb und Bebeutung bann bei ber Geläufigfeit. in jenem nur biefe aufzufaffen, fich nicht mehr unterfcheiben, und bas Bilb uns fatt einer tontreten Anfchauung nur unmittelbar bie abftratte Bebeutung felber giebt. Wenn wir g. B. "begreis fen" im geiftigen Ginne nehmen follen, fo fallt es une in teis ner Beglebung ein, dabei noch irgend an bas finnliche Anfaffen mit ber Sand ju benten. Bei lebenben Gprachen ift biefer Unterfchied wirflicher Metabhern und bereits burch bie Abnusung au eigentlichen Musbruden heruntergefuntener leicht feftguftellen; bei tobten Sprachen bagegen fällt bicf fomer, ba bie blofe Etn. mologie bier bie lette Enticheibung nicht geben tann, infofern es nicht auf ben erften Urfprung und bie fprachliche Fortbilbung überhaupt, fondern vornehmlich barauf antommt, ob ein Wort, bas gang malerifc foilbernb und veranschaulidenb ausfieht, Diefe feine erfte finnliche Bebeutung und Die Erinnrung an Diefelbe beim Gebrauch fur Beifliges nicht im Leben ber Gprache felbft bereits verloren, und jur geiftigen Bebeutung aufgeboben batte.

77) Ift bief ber Fall, fo ift bas Erfinden neuer erft burch bie poetifche Phantafie ausbrudlich gemachter Detaphern noth-

mendig. Gin Sauptgefchaft Diefer Erfindung liegt erftens barin: Die Erfcheinungen, Thatigfeiten, Buffande eines hoberen Rreifes in veranicaulichenber Beife auf ben Inbalt niebrigerer Bebiete gu übertragen, und Bebeutungen Diefer untergeordneteren Art in ber Beftalt und bem Bilbe bober flebenber barguftellen. Das Organifde g. B. ift an fich feloft von boberem Werth ale bas Unorganifde, und Tobtes in ber Erfdeinung bes Lebenbigen vorzuführen erhebt ben Musbrud. Go fagt fcon Ferduft: "Die Scharfe meines Schwerdtes frift bas Sirn bes Lowen, und trintt buntles Blut bes Muthigen." - In gefteigertem Grabe tritt bas Gleiche ein, wenn bas Raturlide und Ginnliche in Form geiftiger Ericheinungen verbildlicht und baburch gehoben . und geadelt wird. In Diefem Sinne ift es une gang geläufig von "lachenden Aluren," "gorniger Aluth" u. f. f. ju fbrechen, ober wie Calberon au fagen: "Die Wellen er feufgen von ber fdmeren Laft ber Schiffe." Bas nur bem Denfchen gutommt, ift bier jum Musbrud für Raturliches verwendet. Much romifche Dichter bedienen fich Diefer Art ber Detaphern, wie 1. B. Birgil (Georg. III. v. 132.) fagt: Ounm graviter tunsis gemit area frugibus.

Umgetehrt wird bann zweitens Geiftiges ebenfo febr duch bas Bild von Raturgegenftänden der Anschaung naber gebr acht.

Dergleichen Berbilblidungen jedoch können leicht in's Pertibft, Geftachte ober Spielende ansarten, wenn das ann umd efürfich Undelebte noch außerdem als personissert erscheiten und ihm
ofte geitige Thätigkeiten in vollem Ernst beigetegt find. Die
Italiener besonders haben sich in dergleichen Gauteleien eingelassen, auch Shatspeare ift nicht gang' frei davon, wonn er
3. B. in Richard II. Att. V. Sc. 1. ben König beim Abschiede
von seiner Gattin sagen läst: "felbs die empfindungslofen
Brande werden sympathisfren mit dem schwermuthigen Laut der
rührenden Junge, und in Mitteld das Fener ausweinen: und
werben theils trauren in Afche, theils fohlschwarz, über die Entfehung einer erchtmäsigen Könige."

Erfter Mbich. Drittes Rap. Die bewußte Comb. b. vergl. Runftform. 521

2) Bas endlich ben 3med und bas Intreffe bes Detaphorifchen angeht, fo ift bas eigentliche Bort ein für fich verflandlicher Ausbrud, bie Detapher ein anderer, und es laft fich baber fragen: weshalb biefer geboppelte Musbrud, ober mas baffelbe ift, weshalb bas Detaphorifde, bas in fich felbft biefe 3meibeit ift? Gewöhnlich fagt man, Die Dietabbern wurden ber lebhafteren bichterifden Darftellung willen angewendet, und biefe Lebhaftigteit ift befonbers Bebne's Retommenbation. Das Lebs. bafte beflebt in ber Unichaulichteit als bestimmter Borfiellbarteit, welche bas immer allgemeine Wort feiner bloben Unbefimmtheit enthebt und burd Bilblichteit verfinnlicht. Allerdings liegt in ben Metaphern eine größere Lebhaftigfeit als in ben gewöhnlichen eigentlichen Ausbruden, bas mahre Leben aber muß nicht in ben vereinzelten ober aneinanbergereibten Detaphern gefucht werben, beren Bilblichteit gwar haufig ein Berhaltnif in fich foliegen tann, bas gludlich eine jugleich anschauliche Rlarbeit und bobere Beftimmtheit in den Ausbrud bereinbringt, ebenfo febr aber auch, wenn noch jebes Detailmoment für fich perbilblicht wirb, bas Sange nur fcwerfallig macht und burch bas Bewicht bes Gingelnen erbrudt,

Der Geift ber metapherifchen Dittion überhaupt ift beshalb, wie noch bei der Bergleichung naber werben ausguschren haben, als das Bedürfnis und die Wacht des Geiftes und Gemülthe angulehn, die fich nicht mit dem Ensachen, Gewochten, Schlichten befriedigen, sondern fich darüber fellen, um zu Anderem fertyugeftn, bei Berchiedenem zu verweilen und Zwiefaches in Eins zu fügen. Dief Berbinden hat selbst wieder einen mehrfachen Grund.

ac) Erftens ben Grund der Berftärtung, indem Gemüth und Leidenschaft, in fich felber boll und bewegt, diese Gewalt einer Seits durch sinntliche Bergrößeung jur Anschwaung beingen, ander Seits das eigene Umbergeworfensehn und Sichfeshalten in vielsach den Borffellungen, durch bief gleiche Sinnusgefen zu vielsachen verwandten Ericheinungen und Sichewegen in den verschiedenartigften Bilbern ausbrüden wollen. — In Calberon's Andacht jum Kruy 3 B. sagt die Julia, als sie den Leichnam ihres so eben gelödteten Bruders erbliett, und ihr Geliebter, Eusebis, der Mörder Lifarbo's, vor ibr ficht:

Gern micht' ich vor bem unichuld'gen Blute bier bie Augen foliefen, Dolie um Mache fole ein, in vollen Parpuren ellen fich ergiefend; Michte et erichalbig glauben Durch bie Thicharbig glauben Durch bie Thicharbig bar bie fliefen: Bunden, Augen find ba Michte, be be be Augen ihmad bie fiften. u. f. f.

Bei weitem leidenschaftlicher ichredt Eufebio, ale Julia fich ihm endlich ergeben will, vor ihrem Anblid gurud und ruft:

Klammen fytiken beine Ausen, Damb it brennenb, Deien Eufger, Damb it brennenb, Jebe Kob' ift ein Bullan, Jebes Dere ift Teb, und Hettern, Jebes Wert ift Teb, und Holle, Deiner Liebfelmign i fer. Sold Entigen wirft in mie Das auf beiner Bruff grifchen Krup, ein wohrroufels Zeichen.

Es ift die Bewegung des Gemuths, welche an die Stelle bes unmittelbar Angeschauten gleich ein anders Bild fest, und mit biesem Suchen und Finden immer neuer Ausbrucksweisen ibrer Seftlickeit daum enblare maa.

ββ) Ein 3w eiter Grund für das Metaphorische liegt darin, daß ber Griff, wenn ihn seine innere Bewegung in die Anschauung verwandter Gegenftände vertierte, fich zugleich von der Ausgerticheit derschen bestehen will, inssern es sich mangeren sucht, es begriftigt, und nun, indem er fich und seine Leiden, schaft zur Gegönheit gestallet, auch seine Ercheung derüber zur Darftluna zu beinnen bie Kraft beweist. Erfter Abid, Drittes Rap. Die bewußte Somb b. vergl. Runftform. 523

77) Ebenso aber brittens tann ber metabhorische Musbrud aus ber blof schweigerischen Luft der Phantalie Fervograften, welche einen Gegenstand weder in seiner eigenspämlichen Gestat, noch eine Bedeutung in ihrer einsachen Bildossteite hinfellen tann, fondern übergul noch einer verwandten tontreten Anschaung werlangt, oder aus dem Wig einer subjettiven Willtür, der, um dem Gewöhnlichen zu entstieben, sich dem pitanten Reize bingiebt, welcher sich nicht Genüge gethan hat, ehe es ihm nicht gelungen ift, auch in dem schulden Settrogensten noch verwandte Jüge ausgeinhan, umd beshalb das Entstentliegenste überrasschend zu tombinieren.

Sierbei tann bemertt merben, daß fich meniaer brofais fder und poetifder Stol überhaupt, ale vielmehr antiter und moberner Stol burd bas Hebergewicht bes eigentlichen und metaphorifden Ausbrud's untericeiben. Richt nur bie griechifden Philosophen, wie Plato und Ariftoteles, ober bie großen Siftoriter und Redner, wie Thuepdides und Demofthenes, fondern auch die großen Dichter, Somer, Sophotles bleiben, obicon auch Gleichniffe bei ihnen portommen, bennoch im Ganzen faft burche weg bei eigentlichen Ausbruden flehn. Ihre plaftifche Strenge und Gebiegenheit bulbet teine folde Bermifdung, wie bas Detapborifche fle enthalt, und erlaubt ihnen nicht, aus bem gleichen Element und einfach abgefchloffenen vollendeten Gufe berüber und binüber ju fcmeifen, um fich bier und bort fogenannte Blumen bes Ausbrude aufzulefen. Die Metapher aber ift immer eine Unterbrechung bes Borftellungeganges und eine flete Berftreuung, ba fle Bilber ermedt und zueinanderfiellt, melde nicht unmittelbar gur Gache und Bedeutung geboren, und baber ebenfo febr auch von berfelben fort ju Bermandtem und Fremb= artigem berübergiebn. In ber Profa entfernte Die Alten Die unendliche Rlarbeit und Biegfamteit ihrer Sprache, in ber Doeffe ibr rubiger vollftanbig ausgefigltenber Sinn von bem baufigen Gebrauch ber Metabbern.

Dagegen ift es besonders der Orient, vorzüglich die spätere mucdanische Poeffie, auf der einen, die moderne auf der anderem Seit, welche sich der den eine finden Ausderuk bedeint, und des schaft, und die Spanier, welche darin ist auf geschaft, end bei bei einen Dittion; auch die Spanier, welche darin die gur geschmacklofenken Ubertreibung und Anhäusung abgeiter sind, lieden das Blumenreiche; denso Isan Paul; Göthe in seiner gleichmassigen klacen Anschlichten und Dittaphern, was dei ihm mehr aus dem Besteben herkommt, biese Begriffe sind die Wertlung aussyndrechen, ohne zu dem eigentlich philosophischen Ausderund des Gedaustens bindurchyndringen. Da sieht und sinder des Gedaustens bindurchyndringen. Da sieht und sinder den ben die in sich vernünstige spekulative Einheit ihr Gegenbild an dem verdanderen Leben.

### b. Das Bilb.

3mifden Metapher auf ber einen und Gleichniß auf ber anbern Seite tann man bas Bild fegen. Denn es bat mit ber Detapher fo genaue Bermandtichaft, baf es eigentlich nur eine ausführliche Detapher ift, welche baburd nun auch wieber mit ber Bergleichung große Achnlichfeit erhalt, jeboch mit bem Unterfdiede, baf beim Bilblichen als folden Die Bedeutung nicht für fich felbft beraus und ber mit ihr ausbrudlich verglichenen tontreten Meugerlichteit gegenübergefiellt ifi. Das Bild findet befondere flatt, wenn zwei für fich genommen mehr felb fift ans bige Ericheinungen ober Buffande in eine gefest merben, fo daß ber eine Buftand bie Bebeutung abgiebt, welche burch bas Bild bes anderen fafbar gemacht wirb. Das Erfte, Die Grundbeflimmung, macht bier alfo bas Für-fich-fenn, bie Mbfonbrung ber vericiebenen Spharen aus, benen bie Bedeutung und ihr Bilb entnommen ift, und bas Gemeinschaftliche, Die Eigenschaften, Berhaltniffe u. f. f., find nicht wie im Combol bas unbestimmte Allgemeine und Subftantielle felbft, fondern bie

Erfter Abidon. Drittes Rop. Die bewufte Comb. b. vergl, Runfform. 525 festbestimmte tontrete Existenz auf der einen wie auf der andern Seite.

a) In Diefer Begiebung tann bas Bilb einen gangen Berlauf von Buffanben, Thatigteiten, Bervorbringungen, Beifen ber Erifteng u. f. f. gu feiner Bedeutung haben, und diefelbe burch ben ahnlichen Berlauf aus einem felbftftanbigen, aber verwandten Rreife peranicauliden, obne die Bedeutung als folde innerbalb bes Bildes felbft gur Sprache ju bringen. Bon diefer Art 3. B. ift das gothe'fche Gedicht: Dahomets Gefang. Rur die Auffdrift zeigt es an, bag une bier in bem Bilbe eines Gelfenquelle, ber junglingefrifch fich über Klippen in die Tiefe fürgt, mit bergufprudelnden Quellen und Bachen in die Chene heraustritt, Bruberftrome aufnimmt, gandern ben Ramen giebt, Stabte unter feinem Rufe merben fiebt, bis er all diefe Berrlichteiten, feine Bruber, feine Chate, feine Rinder bem erwartenden Erzeuger freudebraufend an bas Berg tragt, baf in biefem weiten glangenden Bilbe eines machtigen Strome Dabomete tubnes Auftreten, die rafche Berbreitung feiner Lehre, Die beabfichtigte Aufnahme aller Bolter in ben einen Glauben treffend bargefiellt feb. Bon ber abnlichen Art find auch viele ber gothe'fchen und fciller'fchen Xenien, jum Theil bittere, jum Theil luflige Borte an das Publitum und die Mutoren. Go beift es 3. B.

Stille ineteten wie Salpetee, Roblen und Schwefel, Bobrten Robten, gefall' nun auch bas Feuerwert Euch!

Einige fleigen als leuchtenbe Rugeln und andere junben, Manche auch werfen wie nue fpielend bas Aug' gu erfreun.

Bilde find in der That Bennbrakten und haben verbroffen, gur unendlichen Ergöglicheit bes befern Theils des Publikums, der fich freute, ale das mittler und foligefte Effindel, das fich fange breit geseht und das große Wort gehabt, tuchtig auf's Maul geschlagen und ihm der Leib mit taltem Moffer übergoffen vourde.

- 8) In Diefen letteren Beifpielen zeigt fich jeboch bereits eine ameite Geite, welche in Rudficht auf bas Bilbliche berausgubeben ift. Der Inhalt nämlich ift bier ein Gubjett, bas banbelt, Begenftande hervorbringt, Buftanbe burchlebt u. f. f. und nun nicht als Gubjett, fondern nur in Rudficht auf bas, mas es thut, wirtt, mas ibm begegnet, verbilblicht wirb. Es felbft als Cubiett bagegen wird bilblos eingeführt, und nur feine eis gentlichen Sandlungen und Berhaltniffe erhalten Die Form bes uneigentlichen Musbruds. Much bier, wie beim Bilbe überhaupt, ift nicht die gange Bedeutung von ihrer Gintleibung abgefonbert, fondern bas Subjett allein ift fur fich berausgeftellt, mabrend der beftimmte Inhalt beffelben fogleich bilbliche Beftalt gewinnt, fo baf alfo bas Gubjett in ber Beife vorgeftellt ift, als ob es felbft bie Begenftanbe und Sandlungen in Diefer ibrer bilblichen Erifteng gu Stande brachte. Dem ausbrudlich ges nannten Subiett wird Detaphorifdes jugefdrieben. Dan bat Diefe Bermifdung bes Gigentlichen und Uneigentlichen baufig getabelt, aber die Grunde fur Diefen Zabel find fcmach.
- 7) Besonders die Orientalen zeigen in dieser Art des Bildichen große Kühpseit, indem sie gegneinander ganz selb fit flügen zie Geftigenz zu einem Blie Agientimander und wercheinanderschlingen. So fagt Has 3. einmal: "der Weltlauf ist ein blutzer Stah, die Aropfen, welche heruntesschlen, sind Kronen." Ind an einer anderen Celtie: "das Sommtsscher fleist m Morgenrosse aus das Blut der Racht, über welche es den Sieg errungen hat." Ebenso hie fie ei. "Riemand hat noch is Jafe den Schlete von den Mangen der Gedanten fortsgegen, seitdem man die Lockenspien geträuselt hat der Bräute der Gedante ist die Braut des Wortes." Der China beises Kliebes schiedt der zu fepn. des Bottes. Der Gedanten forts Geden ist die Braut des Westen, wie Klopfede 3. des Wort den Justilingsbruder des Gedantens nennt,) und seitdem man nun dies Vonnt fest den geträusstellen Worten geschmidt des, war keiner Säger aus kendiger als Sofie, den fe geschmidt

Erfter Abich. Deines Rap. Die bewußte Somb, b. vergl. Aunftform. 527 ten Gebanten flar in feiner unverhüllten Schönheit hervortreten ju laffen,

#### c) Das Gleichnis.

Bon biefer letteren Art ber Bilber tonnen wir unmittelbar jum Gleichnif fortgebn. Denn in ihr beginnt bereits, inbem bas Gubjett bes Bilbes genannt ift, bas felbftffanbige und bildlofe Musfprechen ber Bedeutung. Der Unterfchied liegt jedoch barin, baf im Gleichnif alles basjenige, mas bas Bilb ausfolieflich in bilblider Form barftellt, auch in feiner Abftrattion ale Bebeutung, welche baburch neben ihr Bilb tritt, und mit bemfelben verglichen wirb, für fich eine felbfiffanbige Musbrudsweife erhalten tann. Metapher und Bilb veranichaulichen Die Bedeutungen ohne fie auszufprechen, fo bag nur ber Rufams menhang, in welchem Metaphern und Bilber vortommen, offen anzeigt, mas eigentlich mit ihnen gefagt fenn foll. Im Gleichnif bagegen find beibe Seiten, Bilb und Bebeutung, wenn amar mit geringerer ober großerer Ausführlichteit balb bes Bilbes, balb ber Bedeutung, vollftandig gefdieben, jebe für fic bingeftellt. und bann erft in Diefer Trennung aufeinander ber Mebnlichteiten ihres Inhalts wegen bezogen.

eln Gebicht nur allzuoft matt und fcwerfallig, und ein bloges Bild oder eine Metapher tann gleiche Klarheit haben, ohne erft die Bedeutung noch außerdem banebenzufiellen.

Den eigentlichen 3med bes Gleichniffes muffen wir beshalb barin fegen, baf bie fubjettive Phantafie bes Dichters, wie febr fle fich auch bes Inhalts, ben fle aussprechen will, für fich feiner abftratteren Allgemeinheit nach jum Bewuftfebn gebracht bat und ibn in diefer Allgemeinheit ausbrudt, fic bennoch gleichmaßig gebrungen findet, eine tontrete Geftalt bafür aufzufuchen, und fic bas feiner Bebeutung nach Borgefiellte auch in finnlider Erfdeinung anfcaubar ju machen. Rach Diefer Geite bin brudt baber bas Gleichnif, wie bas Bild und die Detapher, bie Rubnhelt aus, baf die Phantaffe, wenn fle irgend einen Begenfand, - fen es ein einzelnes finnliches Objett, ein beftimmter Bufand, eine allgemeine Bebeutung,- vor fich hat, in ber Befcaftis gung mit bemfelben bie Rraft beweift, bas bem außerlichen Bufammenbange nach Entferntliegende gufammengubinden, und fomit in das Intereffe für ben einen Inhalt bas Dannigfaltigfte bineingureifen, und burd bie Arbeit bes Beiftes an ben gegebenen Stoff eine Belt vielgeftaltiger Erfcheinun-Diefe Bemalt ber Beffalten erfindenben und gen zu feffeln. burd finnreiche Beziehungen und Bertnüpfungen auch bas Seterogene banbigenben Phantafte überhaupt ift es, welche auch bem Gleichnif ju Grunde liegt,

 Erfter Abifon, Drittes Rap. Die bewufte Sonnb. b. vergl. Runffrem. 529 und einen Mig ber Kombination betundet, ber geiftreicher als ein blofer Mig ift. Auch Calveron hat wiele Bergleiche biefer Mit, befonders wenn er große pradigige Muffige und Friertlich teiten schilder, die Schönfeit ber Roffe, ber Reiter beschert, ber wenn er von Schiffen pricht, die bann jedesmat "Bogel ohne Schwiffen, Rifch ohne Robfingen, Rifch ohne Robfingen, Rifch ohne Robfingen, Rifch ohne Robfingen,

A) Raber aber zweitens find die Bergleichungen ein Bermeilen bei ein und bemfelden Gegnstlande, der daburggum substantiellen Mittelpuntte von einer Reihe anderen enternter Borftellungen gemacht wird, durch deren Andeutung oder Anzulung das größere Intereffe für den verglichenen Inhalt objetite wiede.

Dief Berweilen tann mehrfache Grunde haben.

aa) Als ein erfter Grund ift bas Gichvertiefen bes Bemuthe in ben Inhalt anzugeben, bon bem es befeelt ift, unb ber fo feft im Innern haftet, bag es fich nicht von bem banernden Intereffe fur benfelben loszusagen vermag. In Diefer Begiehung lagt fich fogleich ein mefentlicher Unterfchied amis fchen orientalifder und oceidentalifder Poeffe, den wir oben bei Belegenheit bes Pantheismus icon berührt haben, wieber geltend machen. Der Drientale nämlich ift in feiner Bertiefung meniger felbfifudtig, und baburd ohne Schmachten und Gebnfucht; fein Berlangen bleibt eine objettivere Freude an bem Gegenftande feiner Bergleichungen, und badurch theoretifcher. Dit freiem Gemuth blidt er um fich ber, um in allem, mas ibn umgiebt, mas er tennt und liebt, ein Bild besjenigen ju febn, womit fein Ginn und Beift beschäftigt und wovon er voll ift. Die von aller blof fubjetitver Roncentration befreite, von aller Rranthaftigteit gefundete Phantafie befriedigt fich in der beraleichenden Borftellung des Gegenftandes felbft, hauptfachlich menn berfelbe burd Bergleichung mit dem Blangenbften und Schonften foll gepriefen, erhoben und vertlart werden. Der De-Meftherif. 34

eident dagegen ift subjektiver und in Rlage und Schmers ichmachtenber und verlangenber.

Dief Bermeilen ift bann vornehmlich ein Intreffe ber Empfin bungen, befondere ber Liebe, welche fich an bem Begenftande ihrer Leiden und ihrer Luft erfreut, und wie fie innerlich nicht von diefen Empfindungen loetommen tann, nun auch nicht ermubet, bas Objett berfelben fich immer von Reuem wieder porjumalen. Berliebte find vorzuglich an Bunfchen, Soffnungen und medfelnden Ginfallen reid. Golden Ginfallen laffen fich auch Die Bleichniffe gurechnen, ju welchen die Liebe und Empfindung überhaupt um fo eber tommt, ale fie bie gange Geele einnimmt und burdsiebt, und für fich felber vergleichend ift. 2Bas fle erfüllt, ift 3. B. ein einzelner fconer Gegenftand, ber Dund, bas Auge, bas Saar ber Beliebten. Run ift ber menfcliche Beift thatig, unruhig, und befonders find Freude und Schmers nicht tobt und ruhend, fondern raftlos und bewegt, ein Sin = und Sets gebn, bas aber allen anberweitigen Stoff auf Die eine Empfin bung, welche bas Berg jum Mittelpuntte feiner Belt macht, in Beziehung bringt. Sier liegt bas Intereffe ber Bergleichung in ber Empfindung felbft, welcher fic 1. 23. Die Erfahrung aufdrangt, andere Begenftanbe in ber Ratur feben gleichfalls icon, cher verurfacten Somerg u. f. f., weshalb fie nun biefe gefammten Begenftanbe in ben Rreis ihres eigenen Inhalts vergleichend bineinzieht, und benfelben baburch erweitert und verallgemeinert.

Ift der Gegentland des Bleichniffes nun aber gang ver einzelt und sinntid, und wird erm mit ähnlich finnlichen Ercheinungen in Zusammenhang gesetzt, so gehören beswiedes gebäuste Bergleichungen bieser Art einer noch sehr wenig tiefen Arstezion und einem wenig ausgebildeten Empfinden an, so das ber Mannigaltagiett, weiche fich bloß in äugerem Stoffe umberdewegt, uns leicht matt erscheint und nicht sehr interessiften kann, weil teine gestiftige Bezüglichfeit darin zu fiuben ift. So beiffe es a B. im vierten Angitet des bohen Liedes: Siebe Erfter Abichn. Drittes Rap. Die bewußte Symb. b. vergl. Runftform. 531

meine Freundinn du bift icon, fiebe, icon bift bu, beine Augen find wie Taubenaugen. Dein Jaar ift wie die Ziegenbereben, die beichgeren find auf dem Berge Giltad. Deine Zabn en find, wie die Beerben mit beschnittener Wolle, die aus ber Schwemme kommen, die alzumal Zwillinge tragen, und ift keiner unter ihnen unfruchtbar. Deine Lippen sind wie eine rosinsachene Schuur, und beine Rede lieblich, deine Wangen sind wie der Rie am Granatapsel, zwischen beinen Zöpfen. Dein Bals ist wie der Thurn Davids mit Bruftweip gebaut, daran tausend Schilde hangen, und allertei Waffen der Ctarten. Deine zwo Brufte sind wie zwo junge Rehzwillinge, die unter Rosen weiden, die der Auf tuble werde und die Schatten weiden.

Diefelbe Raibreilt finbet fich in vielen Bergleichungen Offfan's, wie es 3. B einmal bei ihm beife: "Du bift wie Schnee in ber Saibe; bein Saar wie ein Rebel auf bem Remla, wenn er fich auf bem Reifen fraufelt, und gegen ben Straßl in Beften schimmert; beine Arme gleich gweich Pfeilern in ber Salle bes möchtigen Fingal."

In der ähnlichen Mrt, mur durchaus oratorifis, läst Dvid ben Pselyphem fprechen (Met. XIII. v. 769 — 8072.) "Weiser bift dur, o Calaftma, als das Blatt der schneigten Rationeris blühender als Weifen, schlander als die lange Ulme; glängender als Glas, muthwilliger als das garte Geißbödden; glatter als die vom Meer immer abgeriebene Musch; lieblicher als die vom Meer immer abgeriebene Musch; lieblicher als die Wintersonne, als die Sommerschatten; older als delt, anglehnlicher als die hohe Palataner — und so geht es alle neunschn der als die hohe Palataner — und so geht es alle neunschn der als die hohe Palataner den befrührig, schneit der als die kontressen der eine generateren hindurch, erdnersich schon geringem Interesse.

Auch im Calderon laffen fic belfache Beispiele von diefer Art der Bergleichungen sinden, obschon ein solches Berweilen sich nete für die tyrische Empfindung als solch past, und den dramatischen Fortschitt, wenn es nicht gehörig durch die Sache felbft motivirt ift, alljuschr hemmt. Go beschreibt 3. B. Don Juan in ben Berwicklungen bes Zufalls weitläufig die Schönbeit einer verschierten Dame, der er gefolgt war, und fagt unter Anderem:

> Owehl benned mandeinal Durchtrad burch bie ichwarzen Schranken Jener undurchsich'sen Hälle Eine Hand von bellfem Glang, Die ber Liffen und ber Rofen Härftin war, und der als Sklave Hulbigte bes Schares Glany, Ein befommerer Afridaner.

Anders bagegen verhalt es fich, wenn ein tiefer bewegtes Bemuth fich in Bilbern und Gleichniffen ausbrudt, in benen fich innerliche geiftige Beguge ber Empfindung tund geben, inbem bas Bemuth fich entweber felber gleichfam ju einer auferlichen Ratur - Scene, ober folche Ratur - Scene jum Bieberichein eines geiftigen Inbalte macht. - Much in Diefer Begiebung tommen bei Offian viele Bilber und Bergleichungen bor, obicon bas Gebiet ber Gegenftanbe, Die er ju Gleichniffen gebraucht, arm ift, und fich meift auf Bolten, Rebel, Sturm, Baum, Strom, Quelle, Conne, Diftel, Gras u. f. f. befdrantt. Go faat er 3 B. "Angenehm ift die Gegenwart, o Fingal! Gie ift wie bie Sonne auf bem Rromla, wenn ber Jager eine Jahreszeit lang ihre Abmefenheit betrauert bat, und fie jest gwifchen ben Bolten gewahr wirb." Un einer anberen Stelle beift es: "Borte nicht Offian jest eine Stimme? ober ift es bie Stimme ber Tage, die nicht mehr find? Dft tommt wie bie Abendfonne bas Bebachtnif vergangener Beiten in meine Geele." Ebenfo ergablt Offian: "Angenehm find bie Borte bes Gefanges, fagte Rudullin, und lieblich find bie Gefchichten vergangener Zeiten. Sie find wie ber fille Thau bes Morgens auf bem Rebbugel, wenn die Sonne fowach auf feiner Seite fcimmert, und bet Teich unbewegt und blau in bem Thale fieht." - Bei Offfan Erfter Abichn. Drittes Rap. Die bewußte Somb. b. vergl. Runftform. 533

ist dies Berweilen bei benfelben Empfindungen und deren Gleichnissen von der Art, daß es ein in Trauer und schwerzlicher Breinnerung ermüdetes und ermattendes Greissalter ausdrüdt. Breschwermüthigen weichen Empsindung liegt es überhaupt nach, zu
Bergleichungen überzugefen. Was solche Seele will, was ihr Interesse ausmacht, ift sern und bergangen, und so ift sie in Allgemeinen schon, satt sich zu ermannen, dazu ausgesorbert, sich in Anderes zu versenden. Die vielen Bergleiche Ofstans entherechen dadurch ebens sein bieser übssellichten Stimmung als auch den größentheils trautigen Borstellungen und bem engen Kreise, im welchem er sich ausgubatten genötigt ist.

Umgetehrt aber tann fic auch bie Leiben fatt, insefem fie fich, ibrer Unruhe ohnerachtet, auf einen Inhalt toncentritt, mannigsach in Bilbern und Bergleichungen, weiche alle nu benfelben Gegenstand find, hin und her bewegen, um in der umgebenden außeten Welt ein Gegenbild ihres Immern zu sinden. Bon diesen Art 3. B. ift in Inlia und Bonneo jener Monolog Julia's, in welchem fie fich zu der Racht wercht und auseust:

Kemm, Nacht! — Kemm, Nemes, Du Log in Nacht! Dem Du mirt mirt mir Afflichen ber Nacht, Wie frijdert Schne auf eines Nachen Nachen, Komm, milte, lieberolle Nacht Romm, gieb Mirm inden Nemensel Ind Bartt er einst, Nimm ibn, jertheff' in fleine Seifde har: Er wid bet Jimmeld Amilis for erfodenen, Daß alle Wich fich in die Nacht verliebt, Daß alle Wich fich in der Nacht verliebt,

bie wir in Rudficht auf ben Musgang ber Begebenbeiten, in Betreff auf einzelne Situationen und Thaten ber Belben begen, über den Bufammenhang von Urfach, Wirtung und Folge megaubeben, und unfere Aufmertfamteit bei Bebilben feftaubalten, Die er ale rubende, plaftifche, ju theoretifcher Betrachtung, gleich Berten der Stulptur vor une binftellt, Diefe Rube, Dief Ibgieben von dem blof prattifden Intereffe für bas, mas er vor unferen Mugen vorüberführt, laft fich bann um fo mehr bemirten, je mehr Alles, womit ber Begenftand verglichen wird, que einem anberen Relbe bergenommen ift. Anderer Geits bat bas Bermeilen bei Gleichniffen ben weiteren Ginn, einen bestimmten Gegenstand durch dief gleichfam boppelte. Schilbern als wichtig auszuzeichnen, und nicht nur flüchtig mit dem Strom bes Befanges und der Begebenheiten fortraufden ju laffen. Go fagt Somer 3. B. (3lias XX, v. 164 - 175) vom Achilles, bet jum Rampfe entbrannt fich gegen Meneas erhebt: "Er naht wie ein verberbender Lome, ben die Manner ju erlegen trachten, bas gange Bolt bagu berfammelt; er querft mie berachtenb fcreitet einher, aber wenn einer ber fireitgierigen Junglinge mit bem Spiefe ibn trifft, fo menbet er fic mit weitem Rachen um, bie Sabne voll Schaums, in ber Bruft fiebnt fein fartes Sera, mit bem Schweif ichlagt er feine Seiten und Suften auf beiben Beiten, und treibt fich felbft jum Rampfen. Drobenben Blide gerade aus führt ibn fein Duth, ob er einen treffe ber Danner, ober felber getobtet merbe im erften Gemubl: fo trieb ben Achilleus die Rraft und der großherzige Duth, bem bebergten Belben Meneas entgegenzugebn." - Mebnlich fagt Somer (31 IV, v. 130 - 131) von der Pallas, ale fie ben Pfeil ablentte, ben Banbaros, auf Menelaos abgefdnellt batte: "Gie pergal ihn nicht, und wehrte ben todtlichen Pfeil ab, wie die Dutter bom Cohne eine Gliege abwehrt, wenn er in fufem Schlafe liegt." Und weiterbin, als der Pfeil den Denelaos bennoch verwundet, beift es (v. 141 - 146); "Bie wenn eine Frau Erfer Wifchn. Drittes Kap. Die demußte Sumb. b. vergl. Runfferm. 535 aus Mösenten oder Kartien Elfenbeim mit Purpur fatel jum Gebif der Pferbe; es liegt aber vermahrt in der Kammer, und viele Reuter haben es gewönischt zu tragen, doch für einen König liegt es bewahrt als Schmud, Beibes, eine Zierde dem Ros und bem Reuter ein Ruhm: so siebe ben Scherde dem Menchaos des Butt" u. 6.

v) Ein britter Grund für Gleichniffe, bem blofen Comelgen ber Phantaffe, fo wie ber fich vertiefenden Empfindung ober ber bei wichtigen Gegenftanben vergleichend verweilenden Ginbilbungetraft gegenüber, ift bauptfachlich für Die bramatifche Doeffe hervorzuheben. Das Drama bat tampfenbe Leibenfchaften, Thatigteit, Dathos, Sandeln, Bollbringen bes innerlich Gewollten ju feinem Inhalte, ben'es nicht etwa, wie bas Epos, in Form vergangener Begebenheiten ergablt, fonbern une bie Individuen felber vor Mugen flellt, und fle ihre Empfindungen ale ihre eis genen außeren, ibre Sandlungen gegenwärtig ausführen laft, fo baf fic alfo ber Dichter nicht als Mittelsperfon ber Darftellung bagmifchen fdiebt. In Diefer Begiebung nun fdeint es, als forbre bie bramatifche Doeffe bie meifte Raturlichteit im Musfreden ber Leibenfcaften, beren Seftigteit im Gomers, Gored. Freude u. f. f., Diefer Raturlichteit willen, Gleichniffe nicht gus geben tonne, Die handelnden Indibibuen im Sturme ber Empfindung, im Fortftreben gum Sanbeln viel in Detaphern, Bilbern, Gleichniffen reben gu laffen, ift im gewöhnlichen Ginne bes Borts ale burchaus unnaturlich und beshalb ale ftorenb angufeben. Denn burch Bergleiche werben wir von ber gegenmartigen Situation und ben in ihr banbelnben und empfindenben Individuen ab in Meuferes, Frembes, nicht unmittelbar gur Situation felbft Behöriges fortgeführt, und befonbere erleibet ber Zon bes tonverfirenden Befbrachs baburch eine bemmenbe, läftige Unterbrechung. Und fo bat man benn auch in Deutschland gur Beit, als fich jugendliche Gemuther von der Geffel bes frangofffchen rhetorifden Gefdmads ju befreien fuchten, Die Spanier,

Italiener und Frangofen ale blofe Runfiler angefeben, melde ibre fubjettive Einbildungefraft, ibren Wis, ibren tonventionellen Anfand und elegante Beredfamteit ben bramgtifden Derfonen auch bann in ben Mund legten, wenn bie beftigfle Leis benichaft und beren Raturausbrud allein berrichen burfe. Bir finden beshalb biefem Princip ber Raturlichteit gemäß in vielen Dramen aus jener Beit ben Gorei ber Empfindung, Die Musrufungezeichen und Gebantenftriche an Die Stelle eis ner eblen, aebobenen, bilberreichen und gleichnifvollen Dittion gefest. In bem abnlichen Ginne haben auch englische Rrititer vielfach an Chatipeare Die gehäuften und bunten Bergleiche getabelt, Die er feinen Betfonen oft im bodften Drange bes Schmerges gutheilt, mo bie Beftigteit bes Gefühls am meniaften Raum für bie Rube ber Reflerion, Die zu jedem Bergleich gebort, zu vergonnen icheint. Allerbinge ift bas Bilbern und Beraleiden bei Chatfpeare bin und wieber fcmerfallig und gehäuft; im Bangen aber ift ben Gleichniffen auch im Dramatifchen eine wefentliche Stelle und Wirtung einzuranmen.

 Erfter Abicon. Drittes Rap. Die bewußte Comb. b. vergl. Runftform. 537

indem nur bie tiefe Gefaftbeit und Starte, fic auch feinen Schmers, feine Leiben gum Obiett gu machen, fich mit Anderem ju vergleichen, und baburch in fremben Gegenftanben theoretifc fich angufchaun im Stande ift, ober fich im fürchterlichften Spotte über fich felbft auch feine eigene Bernichtung wie ein außeres Dafenn gegenüberftellen und babei ruhig und feft in fich felber bleiben tann. 3m Epifchen mar es, wie wir faben, ber Dichter, melder burch verweilende ausmalende Gleichniffe bem Quborer bie theoretifche Rube, welche bie Runft erforbert, mitgutheilen befliffen ift; im Dramatifden ericheinen bagegen bie banbelnden Berfonen felber ale bie Dichter und Runftler, inbem fle fich ihr Inneres zu einem Begenftanbe machen, ben fle ju bilben und ju geftalten fraftig bleiben, und une baburch ben Mbel ihrer Gefinnung und die Dacht ihres Gemuthe tund thun. Denn biefe Berfentung in Anderes und Meuferes ift bier die Befreiung bes Innern bon bem. blog prattifden Intereffe, ober ber Unmittelbarteit ber Empfindung gum freien theoretifchen Beftalten, wodurch fich jenes Bergleichen bes Bergleichens megen, wie wir es auf ber erften Stufe finden, in vertiefterer Weife wiederherftellt, infofern es jest nur ale Hebermindung ber blogen Befangenheit und als Entfeffelung bon ber Gemalt ber Leibenfchaft auftreten tann.

In dem Berlauf Diefer Befreiung laffen fich noch folgende Sauptpunkte unterfcheiben, ju benen besonders Shatfpeare die meiften Belege liefert.

ace) Menn wir nämlich ein Gemüth vor uns haben, dem ein großes Unglich woburch ei m Sanceften germittet wird, bee gegnen soll, und der Schmerz diese unadweisbaren Schiffals nun wirftlich eintritt, so wäre es die Art einer gemeinen Ratur, den Schred, ben Schmerz, die Berzweiflung unmittelbar heraus auschrein und sich daburch Luft zu machen. Ein träftiger ablieger Grift daggen prefst die Klage als solche gurud, halt den Schmerz gefangen und bemacht fich badburch bie Kreifeich, in dem

tiefem Gefühl bes Leibens seiber fich noch mit Weitabligenden in der Berfellung ju thun zu machen, und in diesem Entfenten sich seine Schieftal im Bibe auspyrechen. Der Meich sehr den Die Bend Eine, sondern von dem er ebens sie seine gangen Selbst nach Eine, sondern von dem er ebens sie her ertsibieben ist, und beshalb noch det Anderen werweiten tau, das sich auf seine Empfindung als eine verwandte Objettivität derseiber dezieht. So ruft 3. B. in Shaftpeare's peinrip den Wirten der alte Northumberland, nachem er den Beten, der ihm den Tod bes Berce zu vertünden tommt, um das Besidden sienes Songen und Beuders befragt und beine Anderen, in der Knssing

> Du jirrich, und die Bläffe Deiner Wangen Sagt Deine Borfchaft bester als Dein Mund: Sauj folde im Wann, so mart, so athemios, So trick, so tode im Bläd, so his vor Webt, Sog Prisam Burbang auf in teiffer Nacht, Und wollt ihm sagen, balb sein Teoja brenne, — Doch Prisam sand bas Genere, oh' er die Zunge, — Sch miens Percy Tod, oh' Du lip melbest,

Erfter Abidon. Drines Rap. Die bewufte Some. b. vergl, Runfform. 539 Baffers; biefer Eimer unten, voll von Thranen, bin ich, trunten von meinem Gram, indes Du oben in der Sobe ichwebft."

ββ) Die andere Seite hierzu beteht nun bain, boß fich ein Sparatter, der bereits eins mit seinen Interessen, seinen Schnerz und Schieftal ift, durch Bergeleich von beiser ummittelbaren Einheit zu besteien fucht, und die Besteitung wirklich dadurch, daß er sich zu Gleichnissen zum Auften g. B. unf die Königin Katharine, von ihrem Gemahl verlassen, zu für die Königin Katharine, von ihrem Gemahl verlassen, in tiesster Bertwist aus "Ich die die unglüsselig frau von der Welt, geschaftert an einem Königereiche, wo nicht Mittleid, nach Freund, nach Jossfnung für mich ill Wo stein Berwandter um mich weint! Beinahe tein Grad mir vergönnt wird! Gleich der Lilie, die vordem Königin des Feldes war und blübte, will ich mein Jaupt hinsenten und flerben." —

Bortrefflicher noch fagt Brutus im Julius Cafar, in feinem Born jum Caffius, ben er fich vergebens angufpornen geftrebt bat:

> D Caffius! einem Lamm send Ihr gepaart, Das so nur Jorn hegt, wie der Riefel Feuer, Der vielgeschlagen flücht'ge Funken zeigt, Und gleich d'rauf wieder kalt ift.

Daß Brutus an biefer Stelle ben Uebergang zu einem Gleichnif finden tann, erweift icon, er felber habe ben Born in fich jurudzubrangen und fich babon frei zu machen angefangen.

Sauptsablich feine verbrecherifchen Charattere hebt Shatspeare durch Größe bes Geiftes im Berbrechen wie im Unglud ugleich wieder über, ihre follechte Leibenschaft hinaus, und läst fie nicht wie die Frangofen in der Whitattion, baf fie fich felbfi nur immer vorsagen, fie wollten Berbrecher fepn, sondern er giebt ihnen dies Kraft ber Phantalfe, durch welche fie fich ebnissels als eine andere fremde Gestalt zur Ausgauung tommen. Macbetth 3. B., als feine Stund arschlagen bat, saat bie berühmten

27) In diefem Defetiviren und vergleichenden Ausfprechen liegt dann jugleich die Ruhr und Facffung des Charattres in fich seicht, durch welche er ifc in seinem Schwerz und Untergang beschwichtigt. So sagt die Aleopatra, als sie die tobiliche Ratter schon an die Brust gefest bat, zur Charmian: "Bulf, filll Siehst Du nicht meinen Süngling an meiner Brust, der sein der Auffahre fein Amme im Schlaf saugt? So sie vollage isch die Glieder der ferendliche "Der Bis ber Schlange ish die Glieder fo fanst, daß der Zoh sich sie flieder fo fanst, daß der Zoh sich sie flieder im Bild für die milte ber rubiarub Rattur biefer Ersteichungen acktrachungen

# C. Das Derfchuinben ber fijmbolifchen Hunft.

Lebrgebicht, befdreibende Docfie und altes Epigramm.

Wir haben die symbolische Kunstform überhaupt so aufgefast, das in ibr Bedeutung und Ausdruck bis zu einem vollenbeten wechselfeitigen Ineinanderbilden nicht hindurchbringen tonnten. In der underwiften Symbolik blieb die daburch vorfanErfer Abidn, Drittes Rap. Die bewußte Symb. b. vergl. Runftform. 541

bene Unangemeffenbeit von Inhalt und Form an fic, in ber Erhabenheit bagegen trat fle ale Unaugemeffenheit offen berbor, indem fowohl die abfolute Bedeutung, Gott, als auch beren außere Realitat, Die Welt, ausbrudlich in Diefem negatis ven Berbaltnif bargefiellt murbe. Umgefebrt aber mar in allen Diefen Formen Die andere Seite bes Symbolifchen, Die Berwandtichaft nämlich ber Bedeutung und ber auferen Geftalt, in welcher fle gur Erfcheinung gebracht wirb, ebenfofebr berrichend; ausschlieflich in bem ursprünglich Sombolifchen, bas die Bebettung noch nicht ihrem tontreten Dafenn gegenüberfiellt; ale mefentliches Berbaltnif in ber Erhabenheit, welche, um Gott auch nur auf inabaquate Weife auszufprechen, ber Raturericheinungen, Begebniffe und Thaten bes Boltes Gottes bedurfte; als fubjettive und badurch willfürliche Beziehung in ber vergleidenden Runftform. Diefe Willfur aber, obicon fie befonders in ber Detapher, bem Bilbe und Gleidnif vollftanbig ba ift, perfledt fich gleichsam auch bier noch binter ber Bermandtichaft ber Bedeutung und bes für diefelbe gebrauchten Bildes, infofern fle gerade aus bem Grunde der Mebnlichteit Beiber Die Bergleichung unternimmt, beren Sauptfeite nicht die Meuferlich-Beit, fondern gerade bie durch fubjettive Thatigfeit bervorgebrachte Begiebung ber inneren Empfindungen, Anschauungen, Borfellungen und beren verwandten Geftaltungen ausmacht, Wenn jeboch nicht ber Begriff ber Sache felbft, fondern nur bie Billtur es ift, die ben Inhalt und die Runftgeftalt gueinanderbringt, fo find Beibe auch ale einander vollftanbig auferlich ju fegen, fo bag ihr Bufammentommen ein beziehungelofes Aneinanderfügen und blofes Mufichmuden ber einen Geite burch bie andere wird. Dadurch haben wir bier ale Anbang Diejenigen untergeordneten Runftformen abzuhandeln, welche aus foldem vollftanbigen Berfallen ber gur mabren Runft geborigen Momente bervorgeben, und in biefer Berbaltnifloffgeit bas Gichfelbftgerftoren bee Symbolifchen barthun.

Dem allgemeinen Standpunkte biefer Stufe zusolge fiebt auf ber einen Seite die für sich fertig ausgebilbet, aber gestatt left Bebeutung, für weiche ad Runfsform daßer nur ein blof äusgerlicher willtürlicher Sierath übrig bleibt; auf der anderen die Ausgerlicher willtürlicher Sierath übrig bleibt; auf der anderen bie Ausgerlicher und bedeutung vermittelt zu sehn, nur in der Berfilbstindbigung gegen dies Innere und badurch in der blofen Ausgerlichteit ihrer Erspeinens aufgenommen und beschieden werben tann. Dief giedt den abstratten Unterschied, den, in Rücksich auf das Didattische wenigstens, nur die Dichttunß festgubalten vermag, weil sie allein die Bedeutungen ihrer
abstratten Allenreichelt nad verusstleften ne Stande ist.

Inbem nun aber ber Beariff ber Runft nicht in bem Museinanderfallen, fondern in der Mentifitation von Bedeutung und Beftalt liegt, fo macht fich auch auf Diefer Stufe nicht nur bas vollftanbige Auseinandertreten, fondern ebenmäßig auch ein Begieben ber verfchiebenen Seiten geltenb. Dief Begieben jeboch tann, nach Ueberfdreitung bee Symbolifden, nicht mehr felber fombolifder Art febn, und unternimmt beshalb ben Berfud, ben eigentlichen Charafter bee Onmbolifden, Die Unangemeffenbeit und Berfelbfffandigung namlich von Form und Inbalt, welchen alle bieberigen Formen zu überminden unfabig maren, aufzuheben. Bei ber vorausgefesten Trennung aber ber au vereinenden Seiten muß biefer Berfuch bier ein blofes Gollen bleiben, beffen Forberungen Benuge ju leiften einer bollenbeteren Runftform, ber flaffifchen, aufbehalten ift. - Auf Diefe lesten Formen wollen wir, um einen naberen Hebergang au ges winnen, jest noch turg einen Blid merfen.

### 1. Das Lebrgebicht.

Wird eine Bebeutung, wenn fie auch in fich felbft ein tontretes gufammenhangenbes Sanges bilbet, fur fic ale Bebeu-

tung aufgefaßt, und nicht ale folche geftaltet, fondern nur pon Aufen ber mit tunftlerifdem Gomud verfeben, fo entflebt bas Lehrgebicht. Den eigentlichen Formen ber Runft ift die bibattifche Doeffe nicht jugugablen. Denn in ihr fteht ber fur fich als Bebeutung bereits fertig ausgebilbete Inhalt in feiner baburd profaifden Korm auf ber einen Geite, auf ber anderen bie funftlerifche Beftalt, welche ibm jeboch nur gang außerlich tann angeheftet werden, weil er eben ichon vorher in profais fcher Beife für bas Bewußtfenn vollftanbig ausgebragt ift, und Diefer profaifden Geite, b. b. feiner allgemeinen abftratten Bebeutfamteit nach, und nur in Rudficht auf biefelbe, als Belebrung, ber verftandigen Ginficht und Reflexion foll bargeboten werben. Die Runft in Diefem außerlichen Berbaltnif au bem von ihrer mabren Beftaltungsweise wefentlich unterschiedenen Inhalt tann beshalb im Lehrgebicht auch nur die Aufenfeiten, bas Detrum j. B., gehobene Sprache, eingeflochtene Epifoden, Bilber, Bleichniffe, beigefügte Erpettorationen ber Empfindung, rafcheres Fortidreiten, ichnellere Uebergange u. f. f. betreffen, welche ben Inhalt ale folden nicht burchbringen, fonbern nur als ein Beimert banebenfteben, um burch ibre relative Lebendigteit ben Ernft und bie Trodenheit bes Lebrens ju erheitern und anmuthiger ju machen. Das an fich felbft der Auffaffung nach profaifd Geworbene foll nicht poetifd umgeftaltet, fondern nur übertleibet merben; wie die Gartentunft 3. B. größtentheils ein blofes auferes Arrangiren einer fur fich icon burd bie Ratur gegebenen und nicht an fich felbft iconen Dertlichfeit ift, ober wie die Bautunft bie Zwedmäßigteit eines fur profaifche Buftanbe und Angelegenheiten eingerichteten Lotals burd Gomud und außere Detoration verannehmlicht.

thut, wenn der Verstand sich mit seinen Reservionen, Konsequenzen, Rassfisstationen u. s. s. des Gegenständes bemächtigt bat, und von diesem Sendoutte aus mit Wohlgestüssteit und Etegang delehen will. Lucrez in Rüssslagestüssteit und Vetegang delehen will. Lucrez in Rüssslagestüssteit und Vetegang delehen wie Anzeit wir einen kanden der Aufgestützen bereitungen lieferen Beispiele solcher Aufgassung, welche es aller Geschäldichteit zum Teog nicht zu ährer fereter Kunstgeskalt zu bringen vermag. In Deutschland ist jest das Lehrzedicht nicht mehr beliedt, die Frangesen der hat noch Delikte außer seinen krieben Gedickte, "Les zurächsen, du l'art dembellir les penysages" und seinem "homme des champs" in diesem Jahrbundert noch mit einem Lehrzedichte beschieht, in welchem als einem Kompendium der Hypfte Wagnetismus, Elettricität u. s. f. nacheinnaber abgehandelt werden.

### 2. Die befdreibende Poefie.

Die zweite Form, welche hierher gebort, ift die dem Dibattifchen entgegengefette. Der Ausgangepuntt wird nicht von ber im Bewußtfebn fur fich fertigen Bedeutung, fondern von bem Meuferlichen ale folden, Raturgegenben, Gebauben u. f. f., ben Jahreszeiten, Zageszeiten und beren außeren Beffalt genommen. Wie in dem Lebrgedicht der Inbalt feinem Wefen nach in geftaltlofer Allgemeinheit bleibt, fo ficht nun bier umgetebrt ber außere Stoff fur fich in feiner von den Bedeutungen bes Beiftigen undurchzogenen Gingelnheit und Aufenerfcheinung ba, welche nun'ihrer Seits bargeftellt, gefdilbert, befdrieben mirb, wie fie bem gewöhnlichen Bewußtfenn porliegt, Gold ein finnlicher Inhalt gebort gang nur ber einen Seite ber mahren Runft an, nämlich bem auferen Dafenn, bas in ber Runft nur bas Recht hat, ale Realitat Des Geiftes, ber Individualitat und ihrer Sandlungen und Begebniffe auf dem Boden einer umgebenden Welt, nicht aber fur fic ale blofe bom Beiftigen abgefdiebene Meuferlichteit aufzutreten.

## 3. Begiehung beiber Geiten ..

Deshalb läßt fich benn auch das Lehren und Beschreiben in biefer Emfeitigteit, durch welche bie Runft gang würde aufgehoben, son, feshhalten, und wir sehen die äußere Retalität mit bem innertich als Wedeutung Erfasten, das abstract Augemeine mit seiner konkreten Erscheinung ebenso sehr wieder in Berhaltnis gebracht.

- a) Des Lehgebigts haben wir in biefer Sinficht icon erähnt. Ohne Schilberung auferer Juffanbe und einzelner Errichtiumgen, ohne episobiges Erzählen von mythologischen und sonligen Beispielen u. f. f. tann es felten aussemmen. Durch solches Parallelgehn aber bes geiftig Migemeinen und äußertich einzelneit ist flatt einer vollfändig durchgebildern Bereinigung nur eine gang beiläusige Beischung gefest, welche außerbem nicht einmal ben totalen Inhalt und bessen gefammte Kunfiform, sondern nur eingelne Seiten und Büge betriffe.
- b) Debr icon findet eine folde Bezüglichteit jum großen Theil bei ber beichreibenden Doeffe flatt, infofern fle ibre Schilberungen mit Empfindungen begleitet, welche ber Anblid ber landichaftlichen Ratur, ber Wechfel ber Tageszeiten, ber Raturabichnitte bes Jahrs, ein malbbemachfener Sugel, ein See, ober murmelnber Bach, ein Rirchhof, ein freundlich gelegenes Dorf, eine fille trauliche Butte u. f. f. erregen tann. Wie im Lebrgebicht treten beshalb auch in ber befdreibenben Doeffe Epifoben als belebenbe Staffage ein, befonbers bie Schilberung rubrenber Befühle, ber fußen Melandolie 3. B., ober fleiner Borfallenbeis ten aus bem Rreife bes menfclichen Lebens in untergeordneten Spharen. Diefer Bufammenhang aber ber geiftigen Empfindung und außeren Raturerfcheinung tann auch bier noch gang außerlich febn. Denn bas Ratur - Lotal ift für fic als felbftffanbig vorhanden vorausgefest, ber Denfc tritt gwar bingu, und empfindet diefes und jenes babei, aber bie aufere Beftalt und bie Meftbetif. 35

innere Empfindsamteit im Monbichein, in Wälbern, Thaleen, Landfchaften u. f. f. bleiben einander äußertich. Ich bin dam nicht der Ausleger, Begeisterer ber Natur, sondern empfinde we bei diefter Gelegmiett eine ganz undestimmte Harmonie meins so und o erregten Innern und der vorliegenden Gegenständlichefeit. Bei und Dautsche leichte Bei und Staturschieden besonden, was Einem bei der gleichen Naturschen oden an schonen, was Einem bei der gleichen Naturschen den an schonen Grüblen und Herzenkengissen einsallen tann. Es ift dieß ein allgemeiner Derestrafenwag, den Ischer entlang zu gehen vermag. Selbst mehrere tleps fled"siche Den geben die feit Lon angelimen

- c) Fragen wir beshalb brittens nach einer tieferen Begiehung beiber Seiten in ihrer borausgefesten Trennung, fo tonmen wir biefelbe in bem alten Epiaramm finden.
- a) Das urfprüngliche Wefen bes Epigramms fpricht icon ber Rame aus; es ift eine Muffdrift. Allerbinge fleht auch bier noch auf ber einen Geite ein Begenftand, und auf ber anberen wird etwas über ihn gefagt, aber in ben alteften Epis grammen, beren fcon Berobot einige aufbewahrt bat, erhalten wir nicht bie Schilberung eines Objetts in Begleitung irgend einer Empfinbfamteit, fonbern wir baben bie Cache felber in gedoppelter Beife; einmal bie aufere Exifteng, und fobann beren Bedeutung und Ertlarung, ale Epigramm gu ben fcarfften, treffenbften Bugen gufammengebrangt. Diefen urfprünglichen Charafter feboch hat auch unter ben Griechen bas fpatere Epiaramm verloren, und ift mehr und mehr bagu fortgegangen, über einzelne Borfalle, Runftwerte, Jubividuen u. f. f. fluchtig bingeworfene geiftreiche, winige, anmuthige, rubrende Ginfalle fefiguhalten und anfaufdreiben, welche nicht fo febr ben Gegenftanb felbft, ale fubiettive finnvolle Begiebungen in Rudficht auf benfelben berausftellen.
- 8) Je weniger nun der Segenstand felber gleichsam in biefe Mrt ber Darfiellung eintritt, defto unvolltommener wird fie da-

Erfter Abidn, Drittes Rap. Die bewußte Comb. b. vergl, Runftform. 547

durch. In biefer Rudficht laffen fich auch neuere Aunftformen noch beiläufig ermähnen. In tief'som Novellen 3. B. gandele es fich häufe zum hereickt Sumflecte ober Knüfler, um eine bestimmte Gemälde-Gallerie, Muft u. f. f., und daran tnüpft fich dann irgende ein Komänchen. Diefe bestimmten Gemälde mun aber, die der Zeifen nicht gefehen, die Muftlen, die en nicht gehört hat, kann der Dichter nicht anschaulich und hörbar machen, und die gange Form, wenn sie sich gerade um bergleichen Gemflände berde, biefit von diefer Geite ber mangelighet. Benflände wie, biefit von diefer Geite ber mangelighet. Benflände wie, biefit von diefer Geite ber mangelighet. Benflände mich beiter gun eigentlichen Inhalt genommen, wie Schiffe 3. Un feiner "Fildbegard von Hohenfläch die Muftle Menn nun das ganze Kunstwert seinen wesenklichen Gegenstand nicht zu angemesssen Schnatzer aus eigenes feinem wesenklichen Gegenstand nicht zu angemesssen Schnatzer des einem mennenfliene Form.

2) Die Forderung, welche aus ben angegebenen Mangelnenterfringi, ift einsach biefe, daß die außere Erscheinung und ihre Mehreutung, die Sache und ihre geiftige Ertlärung, ebenso wenig, wie es zulet ber Fall war, pu einer burchgängigen Tennung auseinandertreten muffen, als ihre Einigung eine spun bolische, ober erhabene und vergleichende Wertnüpfung bleiben darf. Die ährt Darfellung wird beshalb nur da zu suchen sen, wo die Sache durch ihre äußere Erscheinung und in derfelben die Ertläung ihres gestigen Inhalts giebt, indem das Geistige sich vollfändig in einer Realität entsaltet, und das Körperliche und Arufere som inchts als die gemäße Explitation des Geistigen und Inneren sollse ist.

Um die vollendete Erfullung biefer Mufgabe ju betrachten, muffen wir aber von ber fpmbolifden gemifform Abfeite nehmen, da ber Charatter bes Symbolifden gerabe barin befand, die Seele der Bedeutung mit ihrer leibliden Geftalt immer nur unvollendet zu vereinigen.

Gebrudt bei ben Gebr. Unger.

# Drudfehler.

S. 71, 3. 12. fatt Galle lies Falle. S. 428, 3. 23. ft. Albordfeh l. Albordfch. S. 464, 3. 23. ft. Sphyntzeftalten l. Sphintgeftalten.

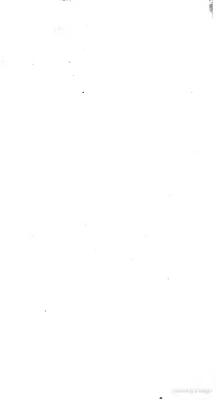



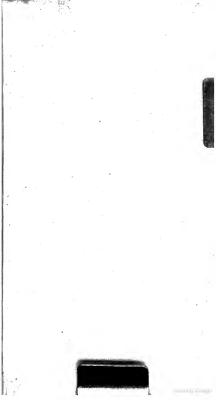

